







# Historische Zeitschrift

herausgegeben von

## Heinrich von Sybel,

o. ö Professor der Geschichte an der rheinischen Friedrich=Wilhelms=Universitöt zu Bonn.

Fünfzehnter Band.

München, 1866.

Literarisch sartistische Unstalt der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung. 12.7.54 D H77

# Inhalt.

|       |                                                              | Seite |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Die religiöse Entwickelung Maximilians II in den Jahren 1554 |       |
|       | bis 1564. Bon Eduard Reimann                                 | 1     |
| II.   | Defterreich und Prengen im Revolutionsfrieg. Bon S. v. Sphel | 65    |
| III.  | Graf Bruhl und Friedrich der Große. Die fachfische Cabinet8- |       |
|       | politit vor dem ficbenjährigen Rriege. Bon Arnold Schafer    | 116   |
| IV.   | Literaturbericht                                             | 165   |
| ٧.    | Beter Minnewit aus Wefel. Bon Friedrich Rapp                 | 225   |
| VI.   | Studien zur baltischen Frage. Bou G. Dropfen                 | 251   |
| VII.  | Ludwig XIV und bie Hugenotten. Bon B. v. Solft               | 277   |
| VIII. | Unechte und echte Briefe Friedrichs bes Großen und George II |       |
|       | aus bem Jahre 1757. Bon Arnold Schafer                       | 317   |
| IX.   | Johann Jacob Mascov. Gine akademische Antrittsrebe. Bon      |       |
|       | Georg Boigt                                                  | 327   |
| X.    | Der tiroler Befreiungstampf von 1813. Bon Joseph Streiter    | 359   |
| XI.   | Literaturbericht                                             | 375   |



## Die religiöse Entwickelung Maximilians II in den Zahren 1554—1564.

Bon

#### Eduard Reimann.

Bu den bedeutenden Männern des sechszehnten Jahrhunderts, deren Leben erst geschrieben werden muß, gehört unstreitig Maxi=. Noch liegen in den Archiven zu viele Schäte verborgen, misian II. deren wir bedürfen, um die Regierung dieses Herrschers dem wiffen= ichaftlichen Standpunkte ber Gegenwart gemäß barzustellen; andere find zwar gehoben, aber fie werden der allgemeinen Benutung erft erschlossen werden. Was dagegen die Zeit vor 1564 betrifft, so er= freuen wir uns jest einer Fülle von Aufzeichnungen. Zu den alten sehr werthvollen, aber zerstreuten Rachrichten sind durch die dankens= werthen Bemühungen verdienter Forscher gleich wichtige, die Lücken vielfach erganzende neue gekommen ; in ihrer Berbindung fegen sie Maximilians Berhältniß zum Protestantismus, die Anstrengungen, welche gemacht wurden, um ihn zur katholischen Kirche zurückzuführen, den Widerstand, den er hierbei geleistet, in ein ungeahntes Licht, und auch die Beweggründe, die ihn endlich zur Nachgiebigkeit bestimmen, laffen sich nun mit größerer Sicherheit erkennen. Mancherlei Fragen stellen wir allerdings auch heute noch vergebens; gleichwohl schien mir der Augenblick gekommen, wo es sich lohnte, der religiösen Entwidelung Maximilians in den Jahren 1554-1564 eine eingehendere Darftellung zu widmen \*).

<sup>\*)</sup> Im wesentlichen gleiche Ergebnisse liefert die Stizze von Maurens brecher. (H. Z. VII 365—367.)

I.

Als der römische König Ferdinand I 1547 auf dem Punkte stand, gegen die Protestanten zu Felde zu ziehen, ergriff er, eingesdenkt der Wechselfälle der Schlachten, die Feder, um seine älteren Söhne, die sern von ihm weilten, aus treuem Herzen noch einmal zu allem guten anzuseuern. Hauptsächlich fordert er sie auf, im katholischen Glauben beständig zu verharren, und zwar ermahnt er beide gleichmäßig; wir begegnen nicht der leisesten Andeutung, daß Maximilian etwa schon eine Hinneigung zu den neuen Lehren gezeigt habe. Das ist um so bemerkenswerther, da Ferdinand sich nachher längere Zeit mit ihm allein beschäftigt, seine Fehler namentslich aufzählt und ernstlich rügt 1).

Im folgenden Jahre treffen wir Maximilian in Augsburg, wo die Stände des Reiches zu wichtigen Berhandlungen mit dem Raiser versammielt waren. Ebendaselbst befand sich der protestantische Graf Wolrad von Walded. In dem Tagebuche, das er mahrend seines Aufenthaltes in dieser Stadt geführt hat, spricht er auch von bem Erzherzog; "berselbe, schreibt er am 9. Mai, foll gegen ben evangelischen Glauben nicht schlecht gefinnt sein." Im nächsten Monate gieng Maximilian nach Spanien, um dort Maria, die Tochter Karls V, zu ehelichen und in Gemeinschaft mit ihr die Regierung des Königreiches zu führen; denn der Kaiser hatte seinen Sohn Philipp zu sich berufen, um ihn den Deutschen vorzustellen, so wenig sich diese danach sehnten, und in den Niederlanden ihm huldigen zu lassen. Indem nun Wolrad der Abreise Maximilians gedentt, drückt er sich über ihn ähnlich aus wie vorher 2); er bittet Gott, denselben bin und jurud ju geleiten und ihn vor dem Trug und Unglauben der Iberer zu bewahren.

Die Aenserungen des Grafen von Waldeck sind gewiß merkwürdig, aber so allgemein und unbestimmt, daß wir uns doch wohl hüten müssen, zu viel aus ihnen zu entnehmen. Es bedürfte wenigstens noch anderer Beweise, wenn wir schon in dieser Zeit au

<sup>1)</sup> Bucholt, Befch. ber Regierung Ferdinands I, Urfundenband S. 465 ff.

<sup>2)</sup> Pietati non adversari videtur. Bibliothet bes litterarischen Bereins in Stuttgart LIX 157. Bgl. S. 77.

eine Hinneigung Maximilians zu den protestantischen Lehren glauben sollten. Der Beichtvater, den er in Spanien hatte, war, wie es sich beinahe von selbst versteht, ein unverdächtiger Mann, gelehrt und geachtet, und er scheint das Vertrauen Maximilians genossen zu haben.

Gegen Ende des Jahres 1550 wurde letzterer nach Augsburg gerufen, um Plänen seine Zustimmung zu ertheilen, die ihn selbst sehr tief berührten. Karl V wünschte, daß Philipp nach dem Ablesben Ferdinands I Kaiser würde. Dazu sollte nicht bloß der römische König, sondern auch dessen Sohn die Einwilligung geben, und so sehr sich beide sträubten, setzte doch Karl seinen Willen durch. Phistipp gieng darauf wieder nach Spanien; der zürnende Maximilian aber holte von dort Weib und Kinder und kehrte mit ihnen ins Reich zurück.

Hier erhob sich sehr bald der schwer bedrängte Protestantismus von neuem und erwies sich so start, daß ihm die Gleichberechtigung mit den Katholiken wenigstens einstweilen zugestanden werden mußte. Auch in den öfterreichischen Erblanden wuchs die reformatorische Bewegung. An vielen Orten enthielten sich manche der Beichte wie des Abendmahls, andere unterstanden sich, wie Ferdinand sagt, versuchter Weise, von der Gemeinschaft der allgemeinen Kirche sich abzuschen und das Sacrament nicht nach Ordnung der heiligen driftlichen Kirche und nach altem löblichem Herkommen und Gebrauch unter einer, sondern unter beider Gestalt zu empfangen. Umsonst verbot dieß Ferdinand in dem Generalmandat vom 20. Februar 1554 auf das nachdrücklichste. Herren und Kitterschaft des Erzherzogthums unter der Enns ebenso wie die Stände ob der Enns erklärten an ihrem Gebrauch festhalten zu wollen 3).

Auch Maximilian war damals in seiner religiösen Ueberzeus gung vermuthlich nicht mehr fest. Hat der Unmuth über die Pläne Karls V den ersten kleinen Anstoß gegeben? Aber es zeigte sich doch bald, daß dieselben nicht ausführbar waren, weil die weltlichen Kurstürsten von Philipp nichts wissen wollten. Ferdinand hatte nur mit Widerstreben eingewilligt und freute sich mit dem Sohne, daß

<sup>3)</sup> Raupach, Evangelisches Defterreich II Beilagen R. XI.

sie scheiterten. Wahrscheinlicher ist, daß die evangelische Bewegung, die in Oesterreich immer mächtiger vordrang, auch ihn ergriff, daß Zweisel in ihm aufstiegen, und er in ein Schwanken gerieth. Dann führte der Bater selbst ihm den Mann zu, welcher auf seine fernere religiöse Entwickelung den größten Einfluß geübt hat.

In jenen Jahren war ein sehr empfindlicher Mangel an kastholischen Geistlichen, die durch gute Kanzelreden und ein frommes Leben erbauen konnten; sogar Ferdinand gerieth dadurch bisweisen in Verlegenheit. Da ward ihm Johann Sebastian Phauser als ein wohlunterrichteter und des Wortes mächtiger Mann empsohlen. Er nahm ihn in Dienst und hörte mehrere Predigten von ihm, die seinen vollen Beisall hatten. Bald jedoch ersuhr er, daß derselbe verheizathet wäre. Ferdinand stellte nun an Phauser die Forderung, sich von seinem Weibe zu trennen. Dieser weigerte sich aber; er zog es vor, den Hof zu verlassen und nach Hause zurüczukehren. Nach einiger Zeit nahm ihn Maximisian in seinen Dienst, und der Vaterließ es geschehen, ohne schlimmes zu ahnen 4). Man konnte damals in Deutschland nur wenige Priester sinden, welche das kirchliche Gesbot der Ehelosigkeit hielten.

Auch jest gab Phauser anfänglich keinen Grund zur Alage; jedoch allmählich griff er mit Freimuth die Gebrechen der katholischen Kirche, die Sittenlosigkeit der Geistlichen an. Das Volk zollte den Predigten des kühnen Redners Beifall, Maximilian war ihm ergeben, und das Gerücht lief durch die Lande, der junge König habe das Evangelium angenommen. Die Gedrückten athmeten bei dieser Nach=richt auf, und ein lichter Hoffnungsstreifen siel in ihre bekümmerten Gemüther. Auch die schwer verfolgten böhmischen Brüder horchten freudig auf. Vorsichtigere fürchteten aber eine Hinterlist; sie mein=

<sup>4)</sup> Ich folge hier dem Berichte Ferdinands in dem Memoriale secretius bei Le Plat, Monumenta ad historiam concilii Tridentini potissimum illustrandam spectantia IV 621. Blahoslaw bei Gindelh, Quellen zur Gesch. der böhnischen Brüder in Fontes rerum Austriacarum Abth. II Bd. XIX S. 130 am Schluß und der Nunzius Lippomano bei Maurens brech er, Karl V und die deutschen Protestanten, Anhang S. 182\* scheinen ungenau zu sein. Schade, daß Buch olt die Urkunde, die er VII 487 zu geben verspricht, dann doch weggelassen hat.

ten, es werde nur ein Anschlag gegen die Treuen versucht. Man beschloß daher, an Ort und Stelle die Wahrheit erforschen zu lassen, und einer von ihren Priestern, mit Namen Blahoslaw, reiste nach Wien, wo er Freitag den 8. März 1555 aukam 5). Von einem Buchhändler erfuhr er hier, daß Maximilian weder in die Predigten noch in die Messe der Papisten gehe, sondern seinen eigenen Kanzelredner neben dem Schlosse bei den Augustinern habe.

Natürlich begab sich Blahoslaw am folgenden Sonntage dahin. Eine große Menschenmenge füllte die Kirche, so daß einige Mädchen im Gedränge zu schreien ansiengen. Als Maximilian erschienen war, stimmte Phanser ein kurzes lutherisches Lied an, nach dem Gesange wurde gebetet, dann folgte die Predigt, welche gegen zwei Stunden dauerte. Phauser sprach aus dem Gedächtniß das Evangelium her und erläuterte dann den Text. Dem böhmischen Bruder erschien er durchweg als ein evangelischer Mann, obwohl er sich nicht so nannte, sondern Ansach, wie Blahoslaw sich ausdrückt, die Wahrheit ause einandersetzte und mit vielen Schriftstellen belegte. Nach der Prestigt wurde wieder lutherisch gebetet; dann gieng Maximilian hinweg, und auch das Volk strömte fort.

Erst am nächsten Mittwoch gelang es dem böhmischen Bruder, Phauser in seiner Wohnung anzutressen. Er beschreibt ihn als einen Wann von mittlerer Größe, sehr voll im Gesicht, ohne Bart, etwas dem Luther ähnlich, abgemessen in seinem Betragen, doch höslich. Phausser erzählte dem Gaste mancherlei. Aus seinen Reden ergab sich, daß er dem Papstthum abgeneigt war und die Jesuiten bitter haßte. Beides konnte man in jenen Jahren auch bei Katholiken sinden, und Phauser gieng jetzt eben so wenig, wie am Sonntage, mit der Sprache frei heraus; es schien, als ob er seine Stellung zwischen den beiden großen religiösen Parteien genommen hätte; doch ließ er seine evangeslische Gesinnung durchblicken. Er erzählte viel von Maximilian, wie fromm er sei, wie er das gute liebe und die Wahrheit seurig vertrete.

Der römische König befand sich damals auf dem Reichstage zu Augsburg; in seiner Abwesenheit waren die österreichischen Lande der Sorge Maximilians anvertraut.. Die Jesuiten wollten diesen

<sup>5)</sup> Seinen Bericht hat Bindeln a. a. D. S. 126 ff. veröffentlicht.

wohl prüfen, als sie ihm vorschlugen, von jedem Geiftlichen ein Glaubensbekenntnig zu verlangen. Dag Maximilian bieg nicht zugab, mußte sie noch argwöhnischer machen. Canisius verklagte den Ronig von Bohmen und seinen Hofprediger in Augsburg bei Ferbinand, und biefer schidte bem Sohn ein ftrenges Schreiben 6). Maximilian vertheidigte sich wegen der Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben worden waren. Leider erfahren wir nichts näheres, und eben so wenig wissen wir, ob sich Ferdinand dabei beruhigte. Wenn dieß, wie es scheint, der Fall war, so kehrte doch der Zweifel wieder. In einem Codigil, welches er am 10. August zu Banden seiner drei Söhne machte, heißt es: "Ich betrachte das Wesen der Welt und wie die Regereien und neuen Setten fehr überhand nehmen, und daß ihr nicht werdet unangefochten bleiben. Besonders hab ich um Euch, Maximilian, mehr Sorge, als um die beiden andern; benn ich hab allerlei gefehen und gemerkt, was mir einen großen Argwohn bringt, als wollest Du, Maximilian, von unserer Religion fallen und zu den neuen Sekten übergeben. Gott gebe, daß das nicht sei, und ich dir darin Unrecht thue; benn Gott weiß, daß mir auf Erden tein größeres Leid begegnen konnte, als daß Ihr, Maximilian, als der älteste und der am meiften zu regieren haben wird, bon der Religion fallen solltet. Es ware mir auch von Euch andern eine große Betrübniß, und ich bitte täglich Gott gang treulich, er möge davor Euch behüten und Euch lieber, dieweil Ihr, wie ich hoffe, gute Christen seid, von dieser Welt abfordern, ebe daß er Euch in die neuen Setten und Religion follte fallen laffen" 7).

Noch in demselben Monat kam der Spanier Don Juan de Anala, der auf der Durchreise nach Wien begriffen war, in Augsburg mit dem Nunzius Lippomano zusammen und fragte diesen: "Was hört Ihr von dem Könige von Böhmen in Bezug auf seinen Glauben?" Dem Vertreter des Papstes waren nicht eben gute Nachrichten zugegangen; er hatte z. B. crfahren, daß Maximilian den Tag vor Frohnleichnam nach Presburg gereist war, um der

<sup>6)</sup> Bgl. noch Stalich in bem Sendschreiben Schelhorns S. XL im zweiten Theile von Raupachs evangelischem Desterreich.

<sup>7)</sup> Bucholt VIII 753.

feierlichen Prozession zu entgehen, die an diesem großen Feste dem Herkommen gemäß in Wien stattfand; aber er antwortete vorsichtig. "3d halte benfelben fprach er, für einen tatholischen Fürften; allein die Evangelischen behaupten, daß er ihnen angehöre." Der Spanier erzählte nun offen, wie verdächtig sich Maximilian in der Religion gemacht hätte 8), wie die Vornehmsten seines Hofes Lutheraner wären und die Messe nicht besuchten. Hierüber wünschte sich der Kaifer aufzuklären, und Anala hatte baher von ihm den Auftrag empfangen, sorgfältig das Thun und Lassen des Königs von Böhmen zu beobachten und auch mit der Gemahlin desselben zu sprechen.

Es ift wahrscheinlich, daß Anala von Wien aus einen schriftlichen Bericht nach Bruffel gesendet hat. Wie glücklich würden wir nun sein, wenn wir wußten, was jener in Erfahrung gebracht; benn die Reise des spanischen Abgesandten fällt in einen Zeitpunkt, welcher für die Geschichte Maximilians von Bedeutung ift. Ferdinand verbannte nämlich Phauser plötlich nach Steiermark. Bas trieb ihn zu dieser entschiedenen Magregel ? War Gefahr im Berzuge, daß er damit nicht bis nach der Rückkehr in seine Hauptstadt wartete? Leider sind wir über den nächsten Anlaß zu Phausers Ausweisung ohne Nachricht; aber ich will eine Bermuthung wagen.

Wir besigen sowohl achtunddreißig Sätze, die aus verschiedenen Predigien Phausers von katholischer Seite nachgeschrieben worden find, als auch den Inhalt der Rede, die er am Feste der Apostel Petrus und Paulus gehalten hat 9). Die erste Aufzeichnung lautet: "Der Herr Prediger nennt öfters die Ratholiken Ungelehrte, Thoren, Stöcke, elende Führer der Blinden, Plappermäuler, Dummköpfe, Heuchler, Schmeichler, Henker der Seelen, schwarze Schaar u. dgl." Aus den folgenden Aufzeichnungen sehen wir, daß Phauser selbst die Ratholiken nicht namentlich anführt im Gegensate zu ben Pro-

<sup>8)</sup> Claudiva fieht im Bericht Lippomanos bei Maurenbrecher, Rarl V und die deutschen Protestanten, Anhang S. 181. Es foll mahricheinlich claudicava heißen.

<sup>9)</sup> In Strobels Beiträgen gur Literatur besonbere bes 16. Jahrhunderts, I 290 ff. Die Schrift, aus welcher fie genommen find, enthält nach Raupach noch ben Inhalt einer zweiten Bredigt.

teftanten; sondern er sagt etwa: Die Schmeichler, Beuchler und Pha= rifaer konnen es nicht ertragen, daß das Beil dem Glauben guge= schrieben werde; oder er warnt vor den Seelenhenkern, den Beuchlern und der schwarzen Schar, welche den Menschen auf die eigene Recht= schaffenheit, Gerechtigkeit und die guten Werke verweisen. sich ferner nicht als einen hin, der die katholische Rirche verlassen habe; denn er schilt z. B. die Vorsteher derfelben und municht ihre Anwesenheit, um ihnen mancherlei zu sagen : es sei jest ganz offenkundig, wie viel Schaden ihre Rachlässigkeit der Kirche bringe, weil man ihr solche vorsetze, die weder von Gott noch von der Welt etwas wiffen; daher komme es auch, daß, mahrend sie den Bauch pflegen und dem Stolz und Hochmuth sich ergeben, großer Gögen= bienft und gahlreiche Migbrauche in der Rirche entstehen. Aber mahrend Phauser seine Stellung innerhalb ber katholischen Kirche behält, verwandelt sich die Kanzel unter ihm in protestantischen Boden. Als Migbräuche bezeichnet er, daß Christus und die Apostel nichts mehr gelten, daß die unverfälschte Lehre nicht geduldet, sondern mit dem Schwert und jeder Inrannei verfolgt werde; daß die Brediger, welche ben Namen des Herrn Jesu Christi öfters vorbringen und nicht viel von den menschlichen Ueberlieferungen sagen, Reger beigen. Er verlangt dagegen, man muffe das Wort Gottes anhören und beobachten, ohne sich baran von der Obrigfeit hindern zu laffen; benn man sei Gott mehr Gehorsam schuldig als den Menschen. Er lehrt die Rechtfertigung durch den Glauben allein. Die guten Werke bekämpft er nicht; er spricht wie Luther: der Glaube kann sich nicht verbergen noch mußig fein; aber er bezeichnet es als Einrichtungen bes Teufels, daß die Menschen ihre eigenen Verdienste zu dem Verdienste Chrifti hinzuthun sollen. Die Anbetung von zehntausend Beiligen hält er für ein Werk des Satans. Er verwirft die Meffe als Opfer und das Abendmahl unter einer Gestalt, obwohl die Scholaftiker anders lehren. Er nennt eitel und falich, was etliche vom Fegefeuer geträumt haben. Endlich ist ihm die Kirche nicht auf Petrus ober Paulus, nicht auf den Papst oder Nom gegründet, sondern auf Christus.

Die Aufzeichnungen stammen, wie gesagt, von katholischer Seite her. Mit Bedauern vermissen wir eine Zeitangabe; doch es ist sehr wohl möglich, daß sie in das Jahr 1555 gehören und nach Augs= burg gesendet worden sind. Wenn sich, wie ich vermuthe, die Sache so verhält, dann begreifen wir die Bestürzung Ferdinands und sei= nen Besehl an Phauser. Er schried selbst mehrmals an diesen und hielt ihm die Ketzereien vor, welche von ihm gepredigt würden. Doch segte sich Maximilian ins Mittel, und der römische König ließ sich wirklich beschwichtigen. Er begnügte sich mit der Verantwortung Phausers und gestattete demselben, abermals nach Wien zurückzusehren; er werde selbst auch dahin kommen und ihn hören 10).

In Augsburg gab Ferdinand den evangelischen Fürsten und Städten mit schwerem Herzen den immerwährenden Frieden, welchen sie beharrlich verlangt hatten. In den fünf niederösterreichischen Erbländern warteten die Stände seiner, um ähnliche Bewilligungen ihm zu entreißen. In Wien hatte Ferdinand zu entscheiden, ob der Hosperdiger seines ältesten Sohnes diese Stellung noch länger behalten oder für immer verlieren sollte. Die Frage nach dem rechten Glauben beschäftigte damals die abendländische Christenheit vorzugseweise. Das alleinseligmachende Wort war das Feldgeschrei der einen geworden; die alleinseligmachende Kirche blieb der Auf der andern. Es entstand ein Widerstreit der Pflichten, der manches zarte Gewissen ängstigte. Der Gehorsam der Unterthanen gegen ihren Landesherrn, der Kinder gegen die Eltern gerieth zwischen gefährliche Klippen.

Im October hörte Ferdinand zwei Predigten Phausers an. Von der gewaltigen Kraft des volksthümlichen Kanzelreduers hat er selbst Zeugniß abgelegt. Auch jetzt sprach er gegen ihn sein Wohlgefallen aus; aber er hatte doch Ausstellungen zu machen. Ihm legte Phauser zu viel Gewicht auf den Glauben, auf die alleinige Mittlerschaft Christi, und er rückte demselben in einer deukwürdigen

<sup>10)</sup> Blahoslaws Bericht über seine zweite Reise bei Gindely a. a. D. 139. Die Epistolae consolatoriae von Cyr. Spangenberg melden auf Blatt 52, b, unter dem 4. November 1555 (so die Ausgabe von 1583, Raupach, der die von 1565 benutzt, nennt den 14. Nov.): Rex Maximilianus iterum in aulam revocavit concionatorem evangelicum toties (wohl rhetorisch für iterum) iam in exilium missum, quem attentus audit et, ut vulgo fertur, ex animo amat.

Unterredung am 31. October vor, daß er die andern Mittel, durch welche das ewige Beil erlangt würde, die guten Werke, die Sacramente, die Fürbitten der Beiligen, nicht erwähnt hatte. Ferdinand wollte mit den Migbräuchen der fatholischen Kirche, die er anerfannte, nicht auch zugleich die Einrichtungen verwerfen laffen, die er für gut hielt. Er forderte Phauser auf, am andern Tage, wo das Allerheiligenfest gefeiert wurde, die gerügten Mangel zu erganzen. Er zeigte dem= selben ernstlich an, daß er ihn aus der Umgebung Maximilians entfernen muffe, wenn er nicht gehorche; ja, er sei bann genöthigt, ihn empfindlich zu strafen. Im enigegengesetten Falle versprach er, sogar selbst den Predigten beizuwohnen. Phauser berief sich aber barauf, daß er nur lehre, mas er aus der heiligen Schrift beweifen tonne, daß er die göttliche Wahrheit verkundige, wie er sie erkannt; und er weigerte sich von diefer Bahn abzugehen. Während fie noch mit einander stritten, fam Maximilian herzu und trat für seinen hofprediger ein, indem auch er die Fürbitten der heiligen verwarf und für Gögendienft erklärte. Der alte König murde darüber furcht= bar erbittert und schied im Zorn von seinem Sohne. Des andern Tages predigte Phanser vor Ferdinand und Maximilian.

Nach einiger Zeit ließ der römische König den Hofprediger wiederum rufen, überreichte demfelben zwölf Artikel, die er niederge= schrieben, und befahl ihm, er solle sie in seinen Predigten erläutern und ihm außerdem eine klare Antwort darauf geben. "Ich gedenke dieß nicht in der Weise zu thun, wie der alte König will," sagte Phauser am 25. November zu Blahoslaw, der zum zweiten Male nach Wien gesendet worden war, "denn meine Schrift wurde sogleich ben Jesuiten und andern gegeben werden. Man sucht nur, wie man mich faffen tann. Ich habe schon gegen Maximilian erwähnt, daß ich nicht hergetommen sei, um mit Ferdinand zu streiten oder mit den Jesuiten zu tampfen; es ware sonst für mich besser in meiner Heimath zu bleiben. Mein Herr aber forderte mich auf, ich sollte mich zufrieden geben; er werde die Artikel bei feinem Bater für mich beantworten. Und er hat in der That, fuhr Phauser fort, in der Kenntniß der wahren driftlichen Religion schon solche Fort= schritte gemacht und ift in der Schrift so bewandert, daß er Behauptungen, welche der Wahrheit entgegenstehen, zu widerlegen vermag. Ich will jedoch die Antwort aufsetzen, damit er auf Grund= lage und mit hilfe berfelben um so leichter bei seinem Bater gegen die Artikel auftreten kann."

Blahoslaw verließ bald darauf Wien 11), und auch von andern Seiten erfahren wir nicht, wie diese Angelegenheit erledigt worden ift. Wir bedauern überhaupt, daß hier unsere Nachrichten so spar= lich werden. Am 3. Februar 1556 antwortete Phauser auf einen Brief, den er von Blahoslaw empfangen. Er spricht hier von den vielen und großen Nachstellungen, die ihm seine Feinde täglich bereiten, bon den Gefahren, denen er ausgesett ift, in sehr ftarten und gehäuften Ausdrücken; dann fährt er fort: "Ich kann in Wahrheit wider die, welche nach meinem Blut auf das granfamste lechzen, mit Elias ausrufen: Ich bin allein übrig geblieben, und fie ftehen banach, daß sie mir mein Leben nehmen" 12). Als dann 1557 Bla= hoslaw wieder zu ihm kam, erzählte er ihm einen heftigen Auftritt, der ohne Zweifel hierher gehört.

Eines Tages forderte nämlich Ferdinand den Hofprediger seines Sohnes auf, nicht hartnädig zu sein, wenn er geirrt haben follte. "Auch ausgezeichnete Männer haben gewankt, sprach er, aber nachdem fie er= mahnt worden, richteten sie sich auf und nehmen nun sogar bischöfliche Site ein." Aber als Phauser der Verlodung tapfer widerstand, indem er entgegnete, daß er immer die Wahrheit lehre und nichts predigen wolle, was nicht aus der heiligen Schrift erwiesen werden könne, da gieng Ferdinand zu scharfen Worten liber und gerieth allmählich außer sich vor Born: "Er fluchte mir, - erzählte Phauser bem böhmischen Bruder,

<sup>11)</sup> Phanser erzählte ihm bamals auch die Unterredung, die er vor furgem mit Staphylus gehabt. Daß letterer um diese Zeit in Wien gewesen, zeigt sein Schreiben an Hofius, Reiffe b. 25. Nob. 1555: Huc accedit regis Ferdinandi summa clementia ac favor. Viennam enim accersiverat me iussitque, ut sim in numero consiliariorum, proposito, sicut iam aerarii ratio postulabat, mediocri stipendio. Acquievi sanctissimi regis voluntati. (Bischöff. Archiv in Frauenburg Vol. D. N. 71. fol. 111.) Wir können nun die Erzählung Maurers bei Raupach II Beilagen R. XII als werthlos bei Seite legen.

<sup>12)</sup> Bei Ginbeln a. a. D. 163.

- so sehr er konnte, nannte mich ein Unthier und gab mir die ärgsten Schimpswörter, ja, er spudte mir ins Angesicht. Bald sprach er italienisch, bald deutsch, bald lateinisch und faßte dabei immer seinen Dolch an. Dazwischen wieder rief er aus: er werde dem Protestantismus durchaus nicht den Eingang öffnen; er wolle sich eher umbringen lassen, als den neuen Glauben annehmen; er wolle mit der Kirche lieber in der Solle fein als mit Luther im himmel. Er brobte mir mit verschiedenen Qualen. Woher nimmft du, fchrie er, die Recheit, so mit mir zu reden ? Du Bestie wirst schon erkennen. was ein römischer König vermag. Dann befahl er mir zum Teufel zu gehen, und als ich es thun wollte, vertrat er mir die Thür und ließ mich nicht hinaus. Mich ergriff daher die Angst, und ich fürch= tete, daß er mich erstechen werde; denn er faßte fortwährend den Dolch an, ber in feinem Gürtel stedte." Zulett gab Ferdinand bem Hofprediger wieder einige Artikel, verlangte darauf eine Antwort und entließ ihn 13).

Der römische König war damals in einer Lage, die seine Heftigkeit erklärlich macht. Er wünschte bringend Geldmittel gegen die Türken ; aber die Ausschüsse der fünf niederösterreichischen Landtage, die seit dem 15. Januar in Wien versammelt waren, stellten die religiöse Frage vorau. In einer weitläuftigen Schrift, welche sie am letten dieses Monats überreichten, baten sie, daß die Bestimmungen des Augsburger Friedens auch auf sie bis zu einem freien und allgemeinen Concil angewendet werden möchten. Sie waren entschlossen feine Gelder zu bewilligen, wenn ihr Gesuch ihnen abgeschlagen wurde; ja, sie sagten dem König ins Gesicht: sie wollten lieber alles erdulden und sogar den Tod nicht schenen, als der römischen Thrannei unterworfen bleiben 14). Und so groß war die Noth, in welcher sich Ferdinand befand, daß er ihnen nicht entgegen= treten konnte, den Genuß des Abendmahls unter beiden Gestalten hat er wenigstens ihnen freigeben muffen. Alle feine Bemühungen, die Fortschritte des Protestantismus im Reich und in den Erblanden

<sup>13)</sup> Ginbely 172. Bgl. Berger bei Fischlin, Supplementa ad memorias Theologorum Wirtembergensium p. 123.

<sup>14)</sup> Phauser an Blahoslaw bei Ginbely 164.

aufzuhalten, ichienen fruchtlos zu fein. Der eigene Sohn fühlte mit ben evangelischen Ständen und murde barin - fo mußte Ferdinand glauben - durch Phaufer bestärkt.

Phauser klagte sein Leid alsbald bem Könige von Böhmen. Dieser sprach ihm Troft ein und erbot sich abermals bei dem Vater zu vermitteln; doch trug er ihm auf, etwas niederzuschreiben, es möge so wenig sein als es wolle. Phauser gehorchte. Die Antwort, die er abgefaßt und die er selbst eine geharnischte nannte, empfieng Ferdinand aus den Händen Maximilians; er studirte sie eifrig und lange, dann gab er fie dem Sohne gurud, welcher vergeblich fragte, wie sie ihm gefallen. Der römische König wollte sie nicht loben, und er konnte sie, wie es scheint, nicht widerlegen.

Als das Gewitter sich verzogen, stellte Phauser seinem Herrn vor, wie unsicher es sei, der eigenen Einsicht zu vertrauen, und er schlug daher vor, die nämlichen Artikel einem tüchtigen und gelehrten Manne zuzusenden. Beide mahlten Melanchthon, und diefer unterzog sich der Arbeit. Am 5. März schreibt er einem Freunde, daß er damit beschäftigt sei; zwanzig Tage darauf meldet er einem an= dern, daß er die Antwort abschicke 15). Dieselbe gesiel dem Rönige von Böhmen und seinem Hofprediger; besonders freuten sie sich, daß sie mit dem übereinstimmte, was Phauser borher selbst nieder= geschrieben.

Melanchthon empfieng von Maximilian mehr als 200 Thaler jum Gefchenk für das umfangreiche Schriftstud, das wir noch befigen. Unsere Aufmerksamkeit wendet sich gang ben elf Fragen gu, die Melanchthon beantwortet hat; sie lauten: 1) Giebt es außer= halb des Wortes Gottes einen Richter in der Christenheit, der von der heiligen Schrift und ihren Geboten und allen Streitigkeiten, die in der Religion vorkommen, urtheilen kann und foll ? 2) Hat der Papst nach göttlichem Rechte mehr Gewalt als der Bischof, und dieser mehr als ein anderer Priester? 3) Was und wieviel Autorität ift den allgemeinen Concilien und ihrem Haupte, dem Stell= vertreter Christi, zu erzeigen ? 4) Sind die guten Werke, die aus Liebe geschehen, als Ulmofen geben, Fasten, Beten und andere, zur

<sup>15)</sup> Corpus Reformatorum IX 681. (692. 693.) 724.

Seligkeit nothwendig nicht allein als Zeichen des Glaubens, sondern auch als verdienstvoll zur Seligkeit? 5) Sind die Heiligen anzurufen als die Freunde Goties, daß sie für uns bitten? 6) Giebt es ein Fegesener, in welchem die Gläubigen nach diesem Leben gereinigt werden? 7) Vom Vorbitten der Lebendigen für die Todten. 8) Soll allen Christen das ganze Sacrament des Leibes und Blutes Christi gereicht werden? 9) Wenn ein Laie den ungeweihten Wein nimmt und macht sich diesen Gedanken: er wolle glauben, das sei das Blut Christi, spricht auch die Worte, macht dieser Gedanke das Sacrament? 10) Ist die Aufzählung der Sünden in der Beichte nothig? 11) Welches sind die Mißbräuche der römischen Kirche? 16)

Vier Jahre später hat Ferdinand an seinen Gesandten in Rom ein Schreiben geschickt, worin er über Maximilians religiose Befinnung so viel Nachrichten gab, als jener bem Papfte mittheilen follte, wenn er gefragt würde 17). Darin erzählt der Konig: er habe Phaufer im Glauben schärfer prufen wollen und von demfelben eine und die andere Antwort erhalten, von denen eine Abschrift beiliege; zwar fei ihm barin. nicht gang Benüge geschehen, aber ber hofprediger be= fenne doch öffentlich, daß er von dem Glauben der heiligen romisch= tatholischen Kirche nicht abweiche. Nachher werden feine weiteren Unt= worten niehr erwähnt, sondern Ferdinand berichtet, daß Phauser mit der Zeit keterische Meinungen gepredigt habe, wie er von mehreren glaubwürdigen Männern erfahren. Es icheint demnach, daß die mitgeschickten Schriften dem November 1555 und dem Januar oder Februar 1556 angehören. Wir bedauern lebhaft, daß wir sie nicht besitzen, gerade weil Ferdinand gesteht, daß sie ihn im ganzen genommen befriedigt haben. Wie mar bas möglich, ohne daß Phauser gegen Ferdinand geheuchelt und den böhmischen Bruder belogen hat? Und dafür haben wir leine Beweise. Die Sache wird erklärlich, wenn wir uns ben Buftand ber Beifter in jener Beit ver= gegenwärtigen.

Damals standen die Unterscheidungslehren noch keineswegs einander fest und unverrückbar gegenüber: es herrschte namentlich bei

<sup>16)</sup> Corpus Reformatorum IX 699-723.

<sup>17)</sup> Es ist das schon angestihrte Memoriale secretius bei Le Plat.

den Katholiken eine große Berwirrung in den Ansichten, welcher erst das Tridentiner Concil allmählich ein Ende machte. Letteres hatte zwar schon über wichtige Dogmen entschieden; aber seit Jahren ruhten die Verhandlungen, das beschlossene war bisher nicht in rechtsverbindlicher Form öffentlich verkündigt worden, und wichtige Glaubensfätze warteten noch gang auf Festsetzung. Außerdem hatten damals die Protestanten die Beweise für ihre religiösen Meinungen beffer ausgebildet als die Ratholiten; die Bibelftellen, auf welche fte sich stütten, nahmen auch solche gefangen, die der alten Kirche treu blieben. Auffallend bleibt dabei immer, daß Phauser öffentlich betannt haben foll, er weiche von dem Glauben der römisch=katho= lischen Kirche nicht ab. Wenn das Wort römisch fehlte, so stände bie Sache gang anders; denn die Protestanten machten damals auf die Bezeichnung katholisch ebenfalls Anspruch; ja, sie behaupteten, die eigentliche katholische Kirche zu sein. Bielleicht liegt aber hier ein Irrthum vor. Ferdinand geht über mancherlei in dem genannten Schreiben mit Stillschweigen hinweg; er sagt besonders davon nichts, daß er von Augsburg aus den Hofprediger in die Verbannung ge= schidt. Er ahnte 1555 noch nicht die Folgen der Wiederkunft Phausers, aber 1560 lagen sie flar vor Augen. Wir begreifen baher, warum er jener Thatsache nicht gedachte. Denfelben Ursprung hat vielleicht das Wort römisch. Ferdinand entschuldigt sich, daß er seinem Sohne ben Hofprediger gelaffen, obwohl er mit deffen Antworten nicht gang zufrieden gewesen, und er führt zwei Gründe dafür an, nämlich erstens, daß Phauser öffentlich bekannt habe, von dem Glauben der römisch=katholischen Kirche nicht abzuweichen, bann, daß Maximilian benfelben fehr liebe und gern hore. Der hofprediger foll nun jene Meußerung öffentlich gethan haben, also, wenn ich recht febe, nicht in den Antworten, sondern auf der Ranzel. Er nannte fich, wie wir wissen, einen Katholiken, doch schwerlich einen römischen Katho= Für Ferdinand war beides freilich gleichbedeutend, und 1555 hat er in diesem Sinne den Ausdruck ohne Aweifel verstanden; da= her mag er sich für berechtigt gehalten haben, jenen Zusat zu machen.

Die Lage ber Dinge in Wien zeigt sich auch in einem Rath= schlage an, welchen Canisius am 1. April für feine Genossen berfaßt hat; derselbe gewährt uns zugleich einige weitere Aufschlüsse.

Man muß, schreibt der Jesuit, auf den König Maximilian und seinen Prediger, die sich und andern Leuten in der Religion schädlich sind, in alle Wege gute Achtung geben. Er wünscht des letzteren Entsernung; aber es erscheint ihm nicht rathsam, dieselbe durch den Richter zu erstreben; denn hierdurch, meint er, möchte noch größere Bewegung unter dem gemeinen Bolke erweckt werden, und der König würde ihm als sein Beschüßer mit den Seinigen heimlich oder öffentlich Beistand leisten. Eben so wenig erwartet Canisius davon, wenn man dem Hofprediger Stillschweigen außerzlegen und die Kanzel verbieten wollte. Die Gemüther, sagt er, würden auch durch diesen Weg nicht geheilt, sondern im Gegentheil verletzt werden, und es würde heißen, man unterdrücke den Unschulzdigen unbillig; denn das Bolk ist ihm günstig und hält viel auf ihn.

Canisius schlägt nun vor, Ferdinand solle seinen Sohn bereden, daß er Phauser zwei bis drei Predigten aus dem Stegreif halten lasse von der Messe, der Gewalt der Schlüssel, der Anrufung der Heiligen und dergleichen Stücken, die zwischen den Ratholisen und Retzern streitig seien; dann würde dieser, den man "fast für listig und verschmitzt" hält, öffentlich an den Tag geben, was er böses im Herzen hätte.

Noch besser gefällt aber dem Jesuiten ein anderer Weg. Der römische König, welcher sich damals in Prag aushielt, sollte durch einen ansehnlichen, tapsern Mann, dem Vertrauen geschenkt werden dürfte, seinem Sohne Vorstellungen machen, wie nühlich es für ihn wäre, wenn er Phauser von sich schaffte. Im Namen Ferdinands müßte der Gesandte sagen: Was für einen Prediger Du bei Dir hast und welches Glaubens er ist, darüber will ich jetzt mit Dir nicht streiten. Aber betrachte, was Dir zu thun gebührt, auf daß Du Dich, mich und das ganze Haus zu Desterreich aus der Schande ersledigest; denn es ist nicht allein in den umliegenden Orten, sondern auch bereits bei fremden Nationen ganz ruchbar, daß Du der luthezrischen Lehre anhängst.

Ich übergehe die weiteren Vorstellungen, welche der Gesandte machen soll. In dem Gutachten wird ferner erwähnt, daß es sehr übel um etliche fromme Leute stehe, welche bei Maximilian dieses Predigers wegen verhaßt sind. Gemeint sind hier ohne Zweisel wenn nicht allein so doch vorzugsweise die Jesuiten selbst 17). Die heimlichen Räthe, fährt Canisius fort, welche stets um ihn sind, mehren
dieses Feuer, und es ist zu verwundern, daß man ihnen nicht andere
Leute zuordnet, die nicht gleicher Gestalt böser Secten und gottloser,
falscher Meinungen wegen verdächtig sind. Uebrigens wünscht der
Jesuit, daß man sein bescheidentlich mit diesem Handel umgehe; denn
sollte man die Sache zu scharf nehmen, sagt er, so möchte es vielleicht nicht anders sein, als in die Kohlen blasen. Der Herr Jesus,
schließt er, wolle uns um seiner Ehre willen Rath eingeben und so
hart bewegte Herzen bei Zeiten heilen, wozu diese zwei Stücke sehr
nützlich sind, daß man den Prediger wegschaffe und den Bischof
recht abrichte 18).

Gewiß ein merkwürdiges Gutachten, das uns einen überraschensen Blick in höchst eigenthümliche Verhältnisse thun läßt. Im September versah sich Ferdinand mit einem neuen Hofprediger. Der Weihbischof Urban von Passau, der in diese Stellung trat und einige Zeit nachher das Visthum Gurt erhielt, zeichnete sich ebenfalls durch eine natürliche Veredtsamkeit aus. Abwechselnd bestieg er nun mit Phauser die Kanzel, und beide Könige hörten zu. Welches seltsame Schauspiel erlebten damals die Wiener! Ihr Landesherr will durch seinen Prediger, der nicht einmal ganz rechtzläubig war 19), der alten Kirche den entfremdeten Sohn zurückerobern, und dieser nährt vielleicht im Stillen die Hoffnung, durch Phausers Mund eine graugewordene Ueberzeugung zu erschüttern.

So blieb es, bis die Reichspflichten Ferdinand gegen Ende des Jahres nach Regensburg führten. Als er von dort zurückgekehrt war, wurde der fruchtlose Versuch nicht fortgesetzt, sondern ein neuer gemacht. Der römische König ließ 1557 von der phrenäischen Halb=insel den Priester kommen, welcher der Beichtvater seines Sohnes

<sup>17)</sup> Bgl. Phauser bei Gindeln 175 ff.

<sup>18)</sup> Unschuldige Nachrichten vom J. 1712 S. 743 ff. Bielleicht berselbe Brief, welchen Pfist er, (Herzog Christoph I 390 Anmerk.) als nicht mehr vorhanden im würtembergischen Archiv bezeichnet.

<sup>19)</sup> Zu dem, was Blahoslaw von Phauser hörte, kommt noch ein katholisches Zeugniß in Chprians Tabularium ecclesiae Romanae p. 26.

gewesen war, als dieser sich in Spanien aushielt. Aber jett weisgerte sich Maximilian, seinem früheren Gewissensrathe Gehör zu schenken. "Nichts hilft bei ihm," sett der Benezianer Tiepolo, der uns das berichtet, klagend hinzu. In der Relazion, die wir aus dem Jahre 1557 von ihm besitzen, meldet er weiter: Der König von Böhmen behält einerseits die Messe und einen großen Theil der Ceremonien der römischen Kirche bei, während andererseits ein verheisratheter Priester, der einige Kinder hat und fast die ganze lutherische Lehre verkündigt, sein Prediger ist. Seit einiger Zeit vermeidet er, Prozessionen, Todtenämtern u. dal. beizuwohnen. Die vornehmen Hofsbeamten, besonders der Oberhosmeister, der bei ihm sehr viel vermag, sind allgemein als Lutheraner bekannt" 20).

Diese Nachrichten finden mehrfache Bestätigung. Am letten Mai sagte Phauser zu Blahoslaw: Maximilian sei der evangelischen Religion zugethan, und zwar nicht mehr heimlich wie sonst, sondern je weiter, desto offener. Am 17. Juni war das Frohnleichnamsfest; aber der König von Böhmen hielt sich fern von der Prozession. Acht Tage darauf war er bei feinem Bater in Presburg. Auch hier ließ er sich nicht zur Theilnahme bewegen; er schütte zuerst Un= wohlsein vor, und als Ferdinand in ihn drang, wenigstens drei bis vier Schritte mitzugehen, da sprach er es unumwunden aus, daß es ihm sein Bewissen verbiete. Bergebens jammerte und klagte ber alte Bater, zulett blieb er felbst weg, um Aufsehen zu vermeiden 21). Als 1558 für Eleonore von Desterreich, die Wittwe Frang' I, die üblichen Trauerfeierlichkeiten stattfanden, entschuldigte sich Maximi= lian bei Ferdinand wieder mit Unwohlsein, und als die Königin von Böhmen für eine andere Tante, Maria von Ungarn, die Seelen= messe lesen ließ, reiste ihr Gemahl von Wien nach Presburg, um dort den Reichstag abzuhalten 22).

Im Jahr 1557 hatte Ferdinand in redlicher Absicht noch ein= mal den Bersuch gemacht, die gestörte Einheit der Kirche durch ein Religionsgespräch herzustellen. Aber die Protestanten spalteten sich

<sup>20)</sup> Alberi, Relazioni Venete I 3, 151.

<sup>21)</sup> Ginbely 167. 183 u. 184.

<sup>22)</sup> Mocenigo bei Mberi I 6, 119.

unter einander, und die Ratholifen benutten diesen Umstand, um die Berhandlungen abzubrechen. Paul IV munichte dazu dem römischen Rönige Blud und forderte denselben auf, folde Gespräche fortan nicht mehr zuzugeben. Maximilian meldete dem Herzoge von Burtemberg, was der Papst seinem Vater hatte sagen lassen; "das ist, schloß er, ungefähr seine ehrbare oder auf deutsch gesagt teuflische Werbung gewesen, welches ich E. L. gutherziger Meinung nicht habe wollen verhalten, wiewohl man mich felten zu dergleichen Sachen fordert; denn ich propter veritatem suspectus sum 23). Der Rotar Linterius, welcher die Botschaft Pauls IV nach Wien gebracht, ver= suchte dreimal vor den König von Böhmen zu kommen; aber er ward eben so wenig angenommen wie der spanische Beichtiger 24).

Ungetrübt bestand bagegen das innige Berhältniß zwischen Maximilian und Phauser fort. Zener tröftet diesen wegen der Berfolgungen, die er leiden muß. "Gott lebt," schreibt er ihm einmal, "die Ungerechten und Lügner werden umkommen." Der hofprediger wiederum nennt in Briefen an andere feinen herrn den ftarken Daniel, den starken Löwen; sich felbst bezeichnet er scherzhaft als den berühmten Reger 25).

Maximilian studirte fleißig die Bibel und Luthers Werke, so weit er sie besaß, und wenn sich ihm eine Gelegenheit bot, seine protestantische Büchersammlung zu vermehren, so ergriff er sie be= gierig. Am 4. December 1557 dankt er dem ehemaligen Bischof von Capo d'Istria und Nunzius Peter Paul Verger, welcher seit seinem Abfall von der katholischen Kirche das Papstthum eben so heftig als unermudlich befampfte, für Schriften, die er von ihm erhalten; zugleich fordert er denselben auf, mit "solchen nüglichen Büchern" ihn auch fernerhin zu versehen. Seit Jahren stand er mit dem eifrig evangelischen Herzoge Christoph von Würtemberg in einem herzlichen Freundschaftsverhältniß, von dessen Innigkeit die Briefe, die sie mit einander wechselten, noch heute lebendiges Zeug-

<sup>23)</sup> Lebret, Magazin jum Gebrauch ber Rirchen- u. Staatengeschichte, XI 111.

<sup>24)</sup> Berger bei Fischlin 122.

<sup>25)</sup> An Stalich bei Strobel a. a. D. I 322. 324. 327.

niß ablegen. Einem Schreiben vom 28. Januar 1558 legte Christoph nicht nur einige Büchlein bei, sondern er erbot sich auch, dem Könige von Böhmen alle Werke von Luther, Melanchthon, Brenz und andern zu schicken. In seiner Antwort vom 23. Februar verzeichnete Maximilian, was er bereits von Luthers lateinischen und deutschen Schriften besaß, und erklärte, daß der Herzog ihm einen besondern Gefallen erweisen werde, wenn er ihm die noch fehlenden Bände so wie die Werke von Melanchthon, Brenz und andern Theoslogen der wahren Religion übersenden wolle 26).

Gerade damals erwartete Maximilian in Wien jenen grimmigen Feind der katholischen Kirche, deffen wir eben gedacht haben. Berger war schon früher für die Ausbreitung des Evangeliums in Bolen thätig gewesen; im Jahr 1557 betrieb er eine Gesandtichaft an den König Sigismund August und die Großen dieses Landes, durch welche dieselben ermahnt werden sollten, nicht zu den Reformirten abzu= fallen, sondern bei dem Bekenntnig der bohmischen Brüder, das mit bem Augsburger übereinftimme, zu bleiben. Pfalz und Würtemberg wollten Berger dahin abordnen, sie wünschten aber noch, um der Sache mehr Bewicht zu geben, die Zustimmung der andern evange= lischen Fürsten Deutschlands und die Mitwirkung Maximilians, der ihrem Gefandten einen von feinen Rathen beigefellen follte. Bon diesem Plan hatte Verger den König von Böhmen unterrichtet und sich dann auch erboten, selbst nach Wien zu reisen und die Angele= genheit mündlich mit ihm zu besprechen. In dem erwähnten Schreiben bom 4. December 1557 lud ihn Maximilian ein, fünftige Weihnachten zu kommen, da sein Bater binnen vierzehn Tagen nach Böhmen gehen werde. Jedoch erst in den letten Tagen des Februar langte Verger in Wien an und hielt sich etliche Tage dort auf.

In Bezug auf die polnische Angelegenheit erklärte Maximilian, er scheue vor keiner Schwierigkeit zurück, wenn es sich darum handle, die Lehre des Evangeliums, die Kirche und den Ruhm des Sohnes Gottes zu befördern; aber er wünsche zuvor die Meinung der übrigen protestantischen Fürsten von Deutschland zu erfahren; wenn diese für die Sendung seien, so werde er es an sich nicht fehlen

<sup>26)</sup> Lebret IX 107. 111. Bgl. 116 u. 119.

laffen. Uebrigens wunderte sich Maximilian, daß der Herzog Chri= stoph den Plan begünstigte, da doch die Polen das Bekenntnig der böhmischen Brüder angenommen hätten, von dem er glaubte, daß es bon dem Angsburger abweiche. Berger verneinte dieß aber; was wenigstens die Confession betreffe, welche 1535 dem römischen Könige Werdinand übergeben worden, so habe dieselbe die Billigung Luthers, Melanchthons und anderer großen und guten Männer erhalten und sei von der Augsburger, besonders im Artikel vom Abendmahl, nicht verschieden. Er bemühte sich sehr, den König von seiner un= günstigen Meinung über die böhmischen Brüder abzubringen, und er hoffte, daß es ihm gelungen sei. Wenn Polen noch kein be= stimmtes Bekenntnig hatte, bemerkte Berger weiter, bann wurden die evangelischen Fürsten im Recht sein, wenn sie kein anderes als das Augsburger empfehlen wollten; aber fo ftanden die Sachen nicht, und es handelte fich nur darum, die Polen von den Refor= mirten zu trennen.

So meldete Verger dem Herzoge von Würtemberg 27). Wir ersehen daraus, für welches Bekenntnig Maximilian sich entschieben hatte; wenn er aber Anstand nahm, die Sendung zu befördern, fo werden wir wohl nicht irre geben, wenn wir vermuthen, daß dis Furcht vor seinem Vater noch wirksamer war als die gemachten Einwendungen.

Uebrigens fand Verger, daß Maximilian vollkommen fest im evangelischen Glauben sei und die außerordentlichen Schwierigkeiten, die ihm in den Weg gelegt werden, nicht achte, wenn er nur die wahre Gottesberehrung befördern könne. Merkwürdig ift auch noch eine andere Nachricht, welche Verger dem Herzoge mittheilt. milian, schreibt er, wünsche dringend, daß das Evangelium in feinen Bekennern eine mahre Befferung des Lebens hervorbringe, besonders aber, daß die Fürsten allen Haß und alle Feindschaft fahren lassen und wieder eine wirkliche Gintracht unter einander aufrichten. hierdurch, meinte der König, wurden die Protestanten leicht den Sieg über die-

<sup>27)</sup> Bei Sattler, Gefc. Burt. unter ben Bergögen IV 126 ben 29. Februar (auch am Ende bes Briefes fteht XXIX!) Bgl. Berger an Rotyta bei Ginbely a. a. D. S. 214.

jenigen bavon tragen, die ihnen das Evangelium aus den Händen winden wollten. "Sind das nicht Gedanken und Sorgen, ruft Verzger bewundernd aus, wie sie einem christlichen Könige geziemen? Aurz, ich sehe, daß er vom heiligen Geiste geleitet wird."

Nach Würtemberg zurückgefehrt berichtete Verger dem Herzoge noch mancherlei Einzelheiten 28). Er erzählte von den heftigen Aufstritten, die zwischen Phauser und Ferdinand stattgefunden hatten, von der verbitterten Stimmung des letzteren, der sehen müsse, wie sowohl sein Sohn, welchen er übrigens unaussprechlich liebe, als auch der größte Theil der Unterthanen von der katholischen Religion ganz abgefallen seien, und die jahrelange Sorgfalt, die er angewendet, den Lauf der evangelischen nicht habe aufhalten können. Ferdinand wirkie dahin — so meldete Verger weiter — daß die Enkel einem Jesuiten zur Erziehung überwiesen würden; aber auch hierin blieb sein Vemühen vergeblich. Vielmehr hat ihnen Maximilian einige Zeit später in Georg Muschler einen protestantisch gessinnten Mann zum Lehrer gegeben 29).

Nur in einem Punkte war Verger mit dem Könige von Böh= men nicht zufrieden. Dieser hegte mit seiner evangelischen Umge= bung die Ansicht, man dürfe sich verstellen, dem Meßopfer beiwohnen und das Abendmahl aus den Händen eines katholischen Priesters unter beiden Gestalten empfangen.

Mit besonderen Freuden und herzlich gern vernahm Christoph, wie er am 27. April dem Könige von Böhmen schrieb, daß sowohl dieser, als auch die Stände und Unterthanen der fünf niederöster= reichischen Erbländer gegen das seligmachende Wort und also gegen die wahre, unzweiselhafte Religion ganz gutherzig, eifrig und beständiglich gesinnt seien. Unlieb war nur auch ihm, daß Maximilian

<sup>28)</sup> Samma earum rerum, quas Vergerius ex Austria rediens de habito cum Maximiliano rege Romanorum colloquio Christophoro Duci renunciavit bei Fischlin a. a. D. S. 122 ff. u. bei Schelhorn, Apologia pro Vergerio p. 74. Hier steht auch noch bahinter eine Summa s. Minuta literarum Ducis Christophori super relatione Vergerii ad S. Regem Boëmiae.

<sup>29)</sup> Sirt, B. P. Bergerio S. 445. Im September 1557 läßt Phaujer aus Grat biefen Muschler grußen (Strobel I 320.)

der papftlichen Meffe noch beiwohnte, und er schickte ihm daher einen Monat später ein kleines Buchlein, worin ein würtembergischer Pfarrer auseinandersette, weghalb dieselbe zu meiden und zu fliehen sei, mit der Bitte, solches mit Wohlbedacht zu lesen 30). Es war in jenen Jahren auch anderwärts eine wichtige Frage für gläubige Protestanten, ob es mit dem Gewissen vereinbar wäre, die Messe zu besuchen 31). Maximilian konnte sich nicht entschließen, auch bas lette Band, das ihn vor den Angen der Menschen mit der alten Kirche noch verknüpfte, zu zerreißen; aber wenn er hier so zu sagen den völligen Bruch mit Vater und Gemahlin scheute, so ließ er sich fortan nicht mehr bewegen, das Abendmahl nach katholischer Weise zu neh= men. In dem früher angeführten Gutachten hatte Melauchthon ge= schrieben: "Wo Personen sind, die rechten Brauch gelernet haben und werden durch unrechte Gewalt daran verhindert, ift dieser Rath, daß besser ist, sie enthalten sich eine Zeitlang ganz vom Brauche dieses Sacramentes, denn daß sie mit bosem Gewissen einen Theil nehmen." Sicherlich hat Maximilian Melanchthons Worte wiederholt überdacht, und wenn er ihnen zulett Folge leiftete 32), nachdem ihm noch Ber= ger ins Gewiffen geredet, fo gab er damit einen ftarten Beweis von der Aufrichtigkeit seiner protestantischen Ueberzeugung.

Weil er aber dem Evangelium von ganzem Herzen den Sieg wünscht, so dringt er vor allem darauf, daß die Spaltungen unter den Anhängern des Augsburger Bekenntnisses gehoben werden sollsten. "Durch diesen Weg der Vergleichung," schreibt er am 22. Juni 1558 an Christoph, "sticht man dem Papste ganz den Hals ab." Er wird nicht müde, den Herzog, der in dieser Richtung ohnehin kortwährend thätig ist, immer wieder anzutreiben. "Weil so viel darau gelegen ist und man der andern Partei nicht besser unter das Leben kommen kann, — heißt es in einem Briese vom 29. Juli. —

<sup>30)</sup> Lebret IX 120. 121,

<sup>31)</sup> Rante, Englische Beich. I 317.

<sup>32)</sup> Ferdinand schrieb am 6. März 1560 an den Papst (Le Plat IV 618), sein Sohn sei etwa seit drei Jahren nicht mehr zum Abendmahl gegangen. Wahrscheinlich war es in der Osterzeit 1557 noch geschehen, aber dann nicht mehr.

so bitte ich nochmals auf das höchste, E. Q. wolle dahin bedacht sein und Fleiß haben, damit so vielerlei Meinungen nicht geduldet werden, sondern man sich fämmtlich einer vergleiche und barob bleibe und halte; denn sonst giebt man dem Feinde bas Schwert in die Sand. Wenn man sich aber vergliche, so möchte man alsdann besto besser sehen, wie man den Sachen thate. Und bitte E. L., sie wolle solches von mir nicht anders, als treuer Meinung verstehen; denn mir einmal bei solcher Spaltung die Weile lang ift, und möchte mit der Zeit nichts gutes daraus werden, sondern unsere Feinde gestärkt und wir geschwächt, wiewohl ich zu Gott meinem herrn berhoffe, er werde es dazu nicht kommen laffen, sondern uns alle bei seinem Wort erhalten; aber wir müssen das unfrige auch dazu thun." Christoph verspricht ihm dann wieder mit allem äußersten treuen Fleiß die Einigkeit in der Religion zu befördern; zugleich berichtet er ihm auch, daß der meiste Theil von Rurfürsten, Fürsten, Grafen, Herren und Städten, welche bem Reich unterworfen, alle der Lehre und des Glaubens halber einig seien; "nur etliche un= stellige, aufgeblasene Köpfe, bemerkt er, haben vor, daß man ihnen das peccavi singen sollte, mährend sie doch in der Lehre durchaus mit uns sonst eines sind" 33).

Von dem jungen Könige von Frankreich hört Maximilian, daß derselbe zu dem Worte Gottes nicht ungeneigt sein solle; da er aber keine rechte Gewißheit erlangen konnte, bat er seinen Freund Christoph um Auskunft; "denn es ist nicht eine kleine Sache," schreibt er, "wo dem also sein sollte." Der Herzog berichtet, daß Franz II von seiner Mutter evangelische Bücher bekommen habe, die "Versolgungen der "Christen" aber noch fortdauerten. Maximilian freut sich über jenes, weil dadurch dem Papstthum nicht geringer Abbruch geschähe; dagegen vernimmt er sehr ungern, daß man mit Brennen und Tödten fortsährt. "Aber der Herr," schreibt er weiter, "möchte es noch alles wohl schieden, wenn nur die Päpstler den jungen König nicht versührten." Jedoch eben dieses fürchtet er; "denn sie wissen wohl," bemerkt er, "was ihnen daran gelegen sein will, und desto we= niger wird der Teusel seiern." Der Herzog schieft ihm später —

<sup>33)</sup> Lebret IX 122, 132, 134.

Mai 1560 — Zeitungen aus Frankreich, aus denen er ersieht, daß es dort gefährlich und irrig genug stehe; da bittet er, "der all-mächtige Gott wolle solche Dinge nach seinem göttlichen Willen zu seiner Ehre und zu der lieben Christen Ruhe vermitteln und Blut-vergießen verhüten" 34). Der, Glaube will frei sein, nicht erzwungen — diesen unkatholischen Sat konnte man von ihm vernehmen 35). Genug es ist kein Zweisel, daß er innerlich von der alten Kirche ganz und gar abgefallen war.

Wenn aber ein evangelisch überzeugter Mann nach Ferdinand I den Kaiserthron bestieg, so war der Katholicismus in Deutschland aufs äußerste gefährdet, wenn nicht verloren. Die vollständige Niederlage desselben im Reiche konnte wiederum auf die beiden großen Nachbarländer im Osten und Westen, wo die neuen Ideen immer mächtiger vordrangen, nicht ohne bedeutende Kückwirkung bleiben. Die Stellung, welche Maximilian in der religiösen Frage genommen, eröffnete dem Protestantismus eine unermeßliche Aussicht.

#### Π.

Der König von Böhmen war allmählich der Schrecken der Habsburger geworden in Deutschland und in Spanien. Wie litt seine Gemahlin unter diesen Verhältnissen! Je mehr die beiden sich liebten, desto tieser mußte der Abfall Maximilians von der katho-lischen Kirche das Herz der Tochter Karls V verwunden 36). Ihre Schwester, die Prinzessin Johanna, ruft ängstlich und dringend den Beistand des Vaters an, und dieser wartet mit Sehnsucht auf den Erzbischof von Toledo, dem Philipp II von den Niederlanden aus den Auftrag gegeben, in Juste mit dem alten Kaiser Kath zu pflegen. Als endlich der Primas kommt, ist Karl schon von dem Krankheitsanfall ergriffen, den er nicht wieder überstehen sollte. Sehr trübe war doch das Ende dieses Mannes! Er hatte Deutschland verlassen, weil er hier den Fortgang des Evangeliums nicht aufzuhalten vermochte.

<sup>34)</sup> Lebret IX 161. 162. 182.

<sup>35)</sup> Mocenigo bei Alberi I 6, 119.

<sup>36)</sup> Mocenigo bei Alberi I 6, 119.

Vergebens aber sucht er in Spanien Ruhe; die neuen Joeen, welche die Welt bewegen, verfolgen ihn auch dort. In Valladolid und Sezisla werden protestantische Gemeinden entdeckt. Und damit das Maß seines Leidens voll werde, muß er hören, daß sein Schwiegersschu und Neffe sich immer weiter von der katholischen Rechtgländigkeit entfernt, für die er selbst unermüdlich gekämpft hat. Da empsiehlt er die Kirche, die er allein anerkennt, dem Schutze des Herrn. So scheidet der Sieger von Mühlberg aus dem Leben ab 37).

Welchen Erfolg durfte man sich übrigens von einer Einwirkung aus so weiter Ferne versprechen, wenn der nahe Vater machtlos blieb? Ferdinand behauptet in seinen Anstrengungen nicht nachgeslassen zu haben; aber er vermochte den Widerstand, welchen Maxismilian der Entsernung Phausers entgegenstellte, nicht zu besiegen, und er bebte vor schärferen Mitteln zurück, theils um den Sohn nicht zur Verzweislung zu bringen, theils weil er das Aussehen fürchtete und Gefahr besorgte; denn der Prediger Maximilians hatte sich die Herzen aller Wiener erobert.

Im J. 1558 war Ferdinand in Streit mit Paul IV gerathen, der sein Kaiserthum nicht anerkannte, weil die Abdankung Karls V in die Hände des Papstes hätte geschehen müssen. Die Feindseligzeit kam so unerwartet und erschien auch den Cardinälen so under gründet, daß sie, wie es scheint, nach geheimen Ursachen forschten<sup>98</sup>), und als nun Paul IV gegen Ferdinand auch den Borwurf erhob, daß er den Abfall seines Sohnes nicht verhütet hätte, da glaubte der Spanier Pacheco den Schlüssel zu dem Verhalten Pauls gestunden zu haben. Dieser gab ihm den Auftrag, dem Kaiser zu melden, daß sein Sohn auf keine Weise vom Papste gekrönt werden würde. "Man hält es hier für gewiß, schrieb Pacheco an Phislipp II, daß Maximilian ein Lutheraner ist" <sup>39</sup>). Der Nunzius verließ Wien, ohne sich bei dem Könige von Böhmen zu verabsschieden.

<sup>37)</sup> Gadard, Retraite et mort de Charles-Quint II 468. 477. 492. I 373. 411.

<sup>38)</sup> Auch der Kaiser that dieß. Heine in Schmidts allgemeiner Zeitsschrift für Geschichte VIII 4.

<sup>39)</sup> Ebendaselbst S. 6.

Es konnte dem Kaiser nicht gleichgilttg sein, daß sich die Nach=
richt von dem Acherthume seines Sohnes immer mehr verbreitete
und befestigte. Gegen Ende des J. 1558 begab er sich nach Augs=
burg auf den Reichstag. Hier erhielt der Bischof von Gurk, der
sich in seiner Begleitung befand, von dem Erzbischof von Surk, der
sich in seiner Begleitung befand, von dem Erzbischof von Salzburg
einen Brief vom 7. Januar 1559, in welchem dieser schrieb: "wie
ihm berichtet werde, habe Phauser am vierten Adventsonntag und
am Tage des Apostels Johannes so ärgerlich und leichtsertig wider
den römischen Stuhl und die katholische Kirche gepredigt, daß der=
gleichen in Zwinglischen Städten und Orten nicht gedusdet werde"4°).
Die Nachricht ist dem Kaiser ohne Zweisel mitgetheilt worden. Ob
sie einen entscheidenden Einfluß ausgeübt, ob noch andere schlimme
Beitungen dazu kamen, erfahren wir nicht; aber wir wissen, daß
ihn die religiöse Haltung seines Sohnes auch auf dem Reichstage
beschäftigte; denn er wünschte den Rath Philipps II zu hören 41).

Als der Kaiser im Ansange des Herbstes nach Wien zurück=
gekehrt war, drang er stärker als vorher in den Sohn, den schlim=
men Prediger wegzuthun. Er verhandelte, wie wir aus seinem
Munde wissen <sup>42</sup>), beinahe täglich mit ihm darüber, und als er mit
Bitten und Flehen nichts ausrichtete, ward er heftiger und schroffer.
Am 7. December schrieb Languet: "der Herr Präceptor (Melanch=
thon) hat über den König Maximilian sehr traurige Nachrichten
empfangen; sein Bater sucht ihn auf alse Weise zur Abschwörung
unserer Religion zu bringen und verfährt nun weit härter mit ihm
als jemals vorher" <sup>43</sup>).

In den letten Tagen des Januar 1560 schickte Ferdinand den Grafen Scipio von Arco nach Rom, um dem neuen Papste, von welchem er sofort als Kaiser auerkannt worden war, die gebührende Hochachtung in der herkömmlichen Weise bezeigen zu lassen. Da er glaubte, daß sein Gesandter gefragt werden würde, wie es sich mit

<sup>40)</sup> Buchholt VIII 207.

<sup>41)</sup> Pilipp II an Arras 17. Aug. 1559 in Papiers d'État du cardde Granvelle V 637 u. 638.

<sup>42)</sup> Memoriale secretius bei Le Plat IV 623.

<sup>43)</sup> Languet, Epistolae secretae II 27.

Dagumilians reigiblen Geffinnungen verfielte, ib gab er ihm ichrifilich mu, was er in diesem fall antworten follte. Darin bieß es am Schlug: der Raifer iei endlich is weit getommen, das dem Hofpresdiger Schweigen auferlegt worden, und bald werde berfelbe gang entfernt werden.

Das lezieres noch nicht geschehen, seigt und den farten Widerfiand auf welchen der Raiser auch diesmal fies. Noch unerihimerlicher bewies fich Mazimilian in einem andern Dunfte. Seit
ungesild der Jahren mar er nicht zum Abendmadle gigangen, weil
es ihm verwester war daffelbe unter beiden Gestalten zu emosangen.
Alle Gegenoorstellungen des Baters hamen nichts genügtt der Sobn
bettei fich immer darauf, das Christus es so eingeseszt habe und eine
solche Feier in der Urfiche nicht ungehöhlucht gewesen seit er ertlätte, das die fatfolische Werle des Genuffes sein Gewisten beschwere
und berlege. Dieser lieberzeugung blieb er auch jezt treu, und als
ferdunand welcher wünschte. das er ihon in der bevorstebenden
isterlichen Zeu wieder an den Tisch des Herrn reien möchte, nicht
abließ ihn zu drängen, da ben er endlich den Bater, ihm beim
Vapste die Etlaubnis des Relches auszuwriten.

Maximalian wollte durch diefes Mintel wahricheinlich nur einen Auficub in dem erichtofenden Ramoje, ben et feir funf Mongren qu bereichen gante, geminnen, und er rechnere bielleicht auf die Hartnadfigiete Rome , Die feinem Widerfreden ju Bilfe tommen tonnte. Mendinand aber fücte fich biefem Bunich und ichrieb am 6. Marg on Bus IV einen iedr beweglichen Brief, in welchem er benfelben recht ferilit und beingend erfutite bas Berlangen feines Sohnes eu erfüllen damu diefer nicht, eur Beremeiftung gebracht, nich gang mu den Anbangern der neuen Lebre vereinige. Der Raifer bemertte ju feiner Enticuldigung: Do der Genuf unter einer Gestalt dem boffmben Recht angehöre b. b. aicht auf sömlichem Befehl, fonbern nur auf firmlicher Anardnung berube, is tonne wohl ber Bavit Die Bime remabren wie den Urraquiften im vergangenen Jahrhundert und ibm unlange unter gemiffen Bedingungen für feine bobmifden Unterthanen der Reich gestamer worden ien: er bettef fich ferner auf das Das Baul III vor wennen Jahren hierüber durch gang Deurichland bone betannt machen laffen. Auferdem iprach er ben

Wunich aus, daß ihm der Nunzius, den er erwariete, bei der Bestehrung Maximilians Beistand leisten möge 44). Den Sohn aber zwang er dann, den Brediger fortzuschaffen; und Maximilian sah sich jest genöthigt, den Brediger von seinem Hofe zieben zu lassen, der ihm so viele Jahre daher daß saurere Gotteswort vertündigt hatte. Noch gab er die Hossnung nicht auf, ihn wiederzuerhalten: "inzwischen" — io schrieb er ibm am 12. März, — "müsen wir es unserem eigenen Mittler befehlen und Geduld baben. So viel aber mich betrifft, werd ich, ob Gott will, beständig bleiben. Seid geströstet und gedenkt, daß wir, so Christum bekennen, müsen verfolgt sein und das Kreuz leiden und tragen" 45).

Am folgenden Tage wendete sich Mazimilian an seinen treuen Freund, den Herzog Christoph, um dem Bertriebenen einstweilen ein Unterkommen zu verschaffen. Mit Beschwerden vernahm der Herzog die traurige Kunde von der Bertreibung des Hoftredigers, und er versprach ihn in seinem Tande auszunehmen. 46)

In dieser Zeit befand sich der Nunzius, welchen Dius IV nach Wien sandte, der Bischof Hositus von Ermeland, ichon auf dem Wege dahin. Ferdinand hatte die erwähnten Schriftstäde mit einem eilenden Boien gesendet und zugleich gebeten, denielben raich absussertigen: denn er wünschte ja, daß die Erlaubniß, auf die er home, noch vor Ofiern eintressen möchte. Wir hören nichts über den Einstruck, welchen die mitgeibeilten Nachrichten auf den Varst und die Cardinale gemacht haben: wabricheinlich erfubren sie mehr, als sie wußten, obwohl auch der Kaiser nicht ganz den religiösen Zustand seines Sohnes kannte, und sie mögen nicht wenig ericoden sein. Das Ansuchen Marimilians wollte man nicht gewähren, wie die Folge lehrt; man entließ daber wohl den Boien mit einem Schreisben, das auf die baldige Ankunft des Runzius vertröstete. So

<sup>44)</sup> Der Brief ftebt bei ge Blat IV 618.

<sup>45)</sup> Budole VIII 502.

<sup>46)</sup> Die beiden Briefe fteben bei Schelborn, Ergöslichkeiten aus der Kirchenhistorie und Literatur I 101: ersterer auch bei Strobel I 304, lesterer bei Lebret IX 180. Am 8. April schrieb Languet a. a. D. S. 44: Maximilianus dicitur tandem cessisse patri in religione. quod est dollendum.

mußte denn dieser schneller aufbrechen, als es sonst geschehen sein würde; denn er nahm keine schriftlichen Berhaltungsbesehle mit, diesselben sollten ihm vielmehr nachgesendet werden, auch war er angewiesen, vor Ostern in Wien einzutressen. Aber er erreichte doch erst acht Tage später, am 21. April, sein Reiseziel. Er ersuhr hier zu seiner großen Ueberraschung, daß Maximilian nach katholischer Weise das Abendmahl unter einer Gestalt mit seinem ganzen Hofhalt genommen hätte. Sogleich schrieb er die freudige Nachricht an den Carbinal von Augsburg in Rom, welcher sie dann in Gegenwart des Cardinals Puteo dem Papste mittheilte. Reichliche Thränen vergießend siel der Heilige Vater auf die Kniee, hob die Hände zum Himmel empor und dankte Gott mit lauter Stimme für die unerwartete frohe Botschaft. Auch die andern beiden weinten vor Rührung.

So berichtete der Cardinal von Angsburg am 11. Mai dem Runzins. Eine Woche später schrieb er abermals an denselben. "Ershält sich das Gerücht über Maximilian, fragte er, ist es wahr, was Kromer — der polnische Gesandte — gesagt hat? Denn unglaubslich ist mein Verlangen, die Freude, welche der Papst und wir alle darüber empfanden, öfter bestätigt zu hören." Der Cardinal bittet daher den Runzins um aussührlichere Nachrichten. Aber als die Schreiben, die am 2. Mai von Hossius an den Papst und an Borromeo abgiengen, gänzlich über den Vorsall schwiegen: da ahnte man richtig, daß man getäuscht worden war 47). In guter Meinung hatte der Nunzins voreilig gehandelt, indem er nicht wartete, bis er den Kaiser gesprochen.

Dieser empsieng ihn am 23. April. Seit mehreren Jahren hatte der römische Stuhl keinen Bertreter in Wien gehabt; außers dem erwartete Ferdinand, wie wir wissen, von dem gesendeten Runzius in einer hochwichtigen Angelegenheit erfolgreichen Beistand. Er zeigte sich daher über die Ankunft des Bischofs von Ermeland sehr erfreut und folgte den begrüßenden Worten desselben mit der größten

<sup>47)</sup> Der Card. v. Augsburg an Hossins in den Epistolae Pogianae II 51. 57. Borreomeo au benselben in Cyprians Tabularium ecclesiae Romanae S. 76.

Aufmerksamkeit, so daß er am Munde des Nedenden zu hängen schien. Hosius sprach von der Wahrheit der fatholischen Religion und der Nichtigkeit ? e keterischen Lehren, von der Gewalt der Rirche, dem Gifer des Papste der Pflicht des Raisers, vom Falle der Staaten, dem droheuden Umfturg aller Dinge, den anzuwendenden Beil= mitteln.

"Die Onade des heiligen Beistes ift mit Euch, erwiederte Fer= dinand, und alles, was Ihr fagt, ift fehr wahr." Mehr konnte ber Raifer nicht antworten; benn seine Augen füllten sich mit Thränen. Anch der Bischof wurde gerührt, und eine Zeitlang weinten beide mit einander. Dann bemerkte der Raifer sich entschuldigend, daß ihm nur einmal, bei dem Tobe feiner Gemahlin, so etwas begegnet sei. Aus der ganzen Unterhaltung aber, die zwei Stunden dauerte. gewann Hosius die Ueberzeugung, daß Ferdinand wahrhaft driftlich, fatholisch und rechtgläubig sei und nichts mehr wünsche, als die alte Religion zu beschützen, die Neuerungen zu verhindern und die Retereien auszurotten; es fehle dem guten Willen nur die Macht.

Um folgenden Tage kamen die beiden wieder zusammen; sie blieben über drei Stunden bei einander, und dießmal mar Magi= milian der Gegenstand ihrer Unterredung. Was sie hier besprachen, darüber erstattete Hosius mit eigener Hand einen Bericht, den wir leider nicht besitzen. Nur so viel können wir mit Sicherheit sagen, daß die Bitte, welche Ferdinand im Namen seines Sohnes gethan, nicht geradezu abgeschlagen, sondern von der Erlaubniß des Concils, von dessen Berufung damals die Rede war, abhängig gemacht wurde 48).

Drei Tage später, am 27. April, besuchte ber Munzius den König von Böhmen. Der höfliche Maximilian äußerte seine Freude darüber, daß gerade Bius IV, der beständige Freund des öfterreichi= schen Hauses, den papftlichen Stuhl bestiegen; er munichte demselben Glud und versprach sogar, sich in allem so zu betragen, daß er Sr.

<sup>48)</sup> Theiner Vetera Monumenta Poloniae II 601. 602. Rescii Vita Hosii I 24 (auch bei Bzovius XX 383). Das maxime urgens negotium, bas bort ermähnt wird, ift bie Antwort des Papftes auf bie Bitte Ferdinands; wie fle gelautet hat, zeigt Tabularium G. 96.

Beiligkeit angenehm sein wurde. Mit Dank nahm er auch ben Bei= ftand an, den ihm Hosius angeboten. Leterer gieng nun noch um= ständlicher hierauf ein und bat den König, er möge, wie er jenem unzüchtigen, d. h. verheiratheten, Prediger sein Ohr geschentt, so auch ihn anhören und sich von ihm unterweisen lassen. Er besitze zwar teine große Gelehrsamteit, aber er habe Glauben, und niemals werbe ber Eifer ihm fehlen recht zu rathen. Hofius hatte viel zur Bertheidigung der katholischen Lehren geschrieben. Er schenkte nun dem Könige, der im Begriff ftand, wie er alljährlich pflegte, sich ins Bad zu begeben, sein Buch über das ausdrückliche Wort Gottes, bamit er es bort, wo er von andern Geschäften frei ware, mit Muße durchlefen könnte. Bugleich erbot sich Hosius nachzukommen und Aufklärung über alles das, was etwa zweifelhaft geblieben ware, zu ertheilen; benn er sei nicht nur an den Raiser, sondern eben so sehr des Königs wegen vom Papfte gesendet worden. Der Nunzius wünschte nun dringend, daß Maximilian ihm seine Krankheit frei gestehe; jedoch dieser antwortete turz, er werde das Buch gern lesen; über das Anerbieten, das ihm Hosius gemacht, in das Bad nachzukommen, schwieg er.

So sah sich der eifrige Lehrer ohne Schüler; ja, er erfuhr, daß jener "unzüchtige Prediger" noch gar nicht, wie ihm doch Ferdinand gesagt, die Erblande verlassen hätte, sondern sich in einem Aloster bei Wien aufhielte. Man kann sich den Schrecken vorstellen, ber ihn ergriff, als er die widerwärtige Nachricht erfuhr, die seinen Hoffnungen schnurstracks entgegenlief. Er mochte sie nicht sogleich bem Raiser hinterbringen, weil dieser am dreitägigen Fieber litt, und als er am 10. Mai zugelassen wurde, zog er es noch vor zu schweigen; benn er fand Ferdinand, welcher ichon brei Anfälle ge= habt, auf dem Bette liegend. Er begnügte sich daher, das Aner= bieten zu wiederholen, welches er früher gemacht, weil der Konig, wie er höre, sich nun besser befinde. Zugleich bat er den Kaiser, ihn dem Sohne zu empfehlen, damit diefer um so bereitwilliger seinen Ermahnungen entgegenkomme. "Der König," sprach er, "hat Phauser sehr hoch geschätt, einen ungelehrten und fehr lafterhaften Mann, wie ich vernehme. Ich bekenne zwar, daß ich ein Sünder bin, und ich maße mir keine große Gelehrsamkeit an; aber ich glaube

33

doch, daß Ew. Majestät ganz anderes über mich gehört hat, als was öffentlich von Phauser erzählt wird. Wenn ich daher auch nicht apostolischer Nunzius wäre, so dürfte doch der König von Böhmen den Umgang mit mir nicht zurückweisen und mich nicht geringer achten als Phauser; da ich aber die Person des Papstes vorstelle, so muß er noch weit mehr Kücksicht auf mich nehmen. Er kann sich von mir so viel versprechen, wie von seinen ergebensten Dienern; denn ich suche nichts, als das Heil seiner Seele, das mir lieber ist

Dem Kaiser traten die Thränen in die Augen. "Ich weiß,"
entgegnete er, "wer Phauser ist, und ich weiß auch, wer Ihr seid."
Er sprach dann, berichtet Hosius weiter, viel schlimmes von jenem Menschen, wie es seine Schlechtigkeit verdient, und lobte mich dann sehr. "Glaubet nicht," suhr der Kaiser fort, "daß ich Euch nicht längst den gewünschten Dienst erwiesen. Ihr seid meinem Sohne bestens von mir empsohlen, er kennt Euch und hat keine schlechte Meinung von Euch. Aber ich werde Eure Bitte doch erfüllen, und es ist mir lieb, daß Ihr beschlossen habt Euch zu ihm zu begeben."

Allein auch dießmal wurde nichts aus der Reise. Maximi= lian kam nämlich — unerwartet, wie es scheint, — zwei Tage barauf zu einem gang kurzen Aufenthalte nach Wien. Der Runzius benutte bie Belegenheit, um den König wieder zu besuchen, dem er ein Breve bes Papstes und ein Schreiben Borromeos noch nicht abgegeben. Er ließ fragen, ob er tommen durfte das Breve zu überreichen. Hosius hatte geglaubt, daß Maximilian wenigstens noch den ganzen andern Tag in Wien bleiben murde; doch er hörte nun, daß der= selbe schon am nächsten Morgen in aller Frühe wieder abreisen wollte. Da that es ihm leib, daß er sich hatte anmelben lassen; benn er munichte lange zu reben, und er fah mohl ein, daß dieß unter den bewandten Umftänden nicht würde geschehen können. Er gieng indeß zur festgesetzten Stunde dahin und übergab das Breve bes Papftes. Zulegt brudte er wieder ben Bunsch aus, ben Ronig im Babe zu besuchen, um sich ausführlicher mit ihm unterreden zu fonnen. Maximilian ichuste zwar ben Mangel an bequemen Ber= bergen vor, auch wären die Waffer so start ausgetreten, daß er auf seiner Herreise nicht wenig hindernisse gefunden hatte; der Mun=

als mein eigenes."

zius gab aber nicht viel auf diese Schwierigkeiten und verhieß in einem bis zwei Tagen nachzukommen.

Allein auch dießmal führte Hosius seinen Borsatz nicht aus. Die Gründe davon kennen wir nicht, da uns die folgenden drei Berichte sehlen. Nur so viel wissen wir, daß die frohen Hossnungen auf einen leichten Sieg, mit denen er hergekommen war, allmählich wegstarben. In einem dieser Briefe stand sogar, es sei Gefahr vorshanden, daß Maximilian sich öffentlich als Lutheraner bekenne 49).

Der Nunzius theilte später — wahrscheinlich am letzten Mai — dem Kaiser mit, was er von Phauser wußte. Darauf gab Ferdinand dem Bischof von Wien Anton von Müglitz und dem Dr. Ludwig Saradin den Befehl, zu dem Abte zu reisen, welcher den Hofprediger Maximilians beherbergte und außerdem beschuldigt war, Kirchengüter veräußert und die Messe abgeschafft zu haben.

She die beiden noch ihren Auftrag ausführten, fam Maximi= lian aus dem Bade wieder nach Wien. Hofins versuchte nun mehr= mals ihn zu sprechen; aber seine Bemühungen blieben fruchtlos. "Es ist nicht zu sagen, schrieb er am 5. Juni, wie viel Sorge mir der König von Böhmen macht! Er hat mich seit seiner Rudtehr bis auf diese Stunde noch nicht vor sich gelassen, und ich bin Willens, bis ich von Rom Anweisung empfangen, wie ich mich verhalten soll, ihm nicht mehr lästig zu fallen, wenn er mich nicht mittler= weile von freien Studen zu sich ruft." Auch an der feierlichen Einholung des Herzogs von Bagern, den er übrigens wegen feiner tatholischen Gesinnung sehr hoch hielt, beschloß er sich nicht zu be= theiligen, da er neben dem Könige von Böhmen hatte gur Stadt hinausziehen muffen. "Es schien mir doch nicht schicklich," schrieb er nach Rom, "an den heranzutreten, welcher mir trop meines viel= fältigen Anhaltens keine Gelegenheit gegeben hat, mich mit ihm zu unterreden." Aber am 8., wo man dem faiferlichen Schwiegersohn entgegengehen follte, befam er einige Stunden vorher eine Ginladung von Maximilian ihn zu besuchen. Hofius vergaß nun der Nichtach= tung, die er erfahren, und gieng bin.

Von dem Gespräche selbst haben wir leider nur ein kleines nicht gerade wichtiges Bruchstück, nach welchem Maximilian eine Re=

<sup>49)</sup> Tabularium 96.

formation für nothwendig erklärte. Wir können außerdem mit Bestimmtheit sagen, daß vom Genusse des Abendmahls unter beiden Gestalten die Rede gewesen ist; der König von Böhmen muß darauf mit großer Festigkeit bestanden haben, während Hosius ihn auf die Entscheidung des Concils verwies.

Der Einholung des baherischen Herzogspaares wohnte der Runzius nun bei. Erst nachher reiste der Bischof von Wien mit seinem Begleiter nach dem sechs Meilen entfernten Kloster, wo sich Phauser aufhalten sollte. Sie fanden den Abt schon von allem un= terrichtet und vordereitet. Indem er geltend machte, daß er nicht unter bischössischer Gewalt stände, wollte er sich keiner Untersuchung unterwersen; aber die Beaustragten beriefen sich auf den Besehl des Kaisers und des Nunzius. Da holte der Abt zu seiner Vertheidigung ein Schreiben Maximilians hervor, in welchem er von diesem dringend aufgesordert worden war, dem Hosprediger einen Zusluchtsert zu gewähren. Wegen der andern Punste, die ihm zur Last geslegt wurden, versprach er sich vor dem Nunzius zu verantworten; aber er kam nicht <sup>50</sup>). Die kaiserlichen Commissarien sahen auch Phauser im Kloster herumspazieren; doch redeten sie ihn nicht an.

Als sie nun wieder zurückgekehrt waren, berichteten sie dem Kaiser, was sie gefunden hatten. "Doch er ist krank?" erwiederte dieser. Der Bischof antwortete: "Wir haben ihn frisch und gesund gesehen." Inzwischen kam der König von Böhmen herbei und empfieng nun Borwürfe von dem Bater, weil er demselben gesagt hatte, daß Phauser krank wäre. Da schaute Maximilian mit zorenigen Augen auf den Bischof, wie dieser nachher dem Runzius erzählte 51).

Was Ferdinand weiter mit dem Sohn hierüber verhandelt hat, das ist uns unbekannt. Bielleicht verschafften die Festlichkeiten, welche nun stattsanden, dem König eine kurze Rast. Am 13. Juni

<sup>50)</sup> Mit Rücksicht auf die Nachricht Blahoslaws bei Gindeln 182 könnte man vermuthen, es sei ber Abt von Bruck gewesen. Auch die Entsfernung von Wien stimmt überein.

<sup>51)</sup> Alle die Nachrichten, für welche keine besondere Quelle genannt ist, stammen aus den Berichten des Runzius, die Theiner im zweiten Baude der Mon. Votora Polonias veröffentlicht hat.

war Frohnleichnam. Der Raiser ritt mit seinen beiden jungern Söhnen und Herzog Albrecht nach ber Stephansfirche, auf beren Räume sich auch die Procession bei dem ftarten Regen beschränken mußte; von Maximilians Theilnahme baran verlautet nichts. den nächsten Tagen folgten eine Jagd und mehrere Turniere. Den 20. leitete ber König von Böhmen ein Scharmugel vor dem Schot= tenthor, am 24. die Belagerung einer Festung, die auf der Donau= insel am Tabor gebaut worden 52). Nicht lange, so muß er von neuem für seinen hofprediger die Feder ergreifen (30. Juni). wendete sich jest nicht allein an den Herzog Christoph, sondern auch an den Pfalzgrafen Wolfgang von Neuburg 53). Und dießmal begab sich Phauser wirklich auf die Reise; wir finden ihn am 25. September in Lauingen an der Donau, im Gebiete des zulett ge= nannten Fürsten; durch Bedenken, die wir nicht kennen, mar er bestimmt worden, sich hierher zu wenden. Der König von Böhmen unterhielt mit ihm einen Briefwechsel, von dem leider nur wenige Bruchstüde bekannt sind. Um 19. Juli hatte Maximilian ihm ge= idrieben: "Gleichwohl so laffen sie es an ihrem möglichen Fleiße gar nicht erwinden, und insonderheit der Hosius, sed frustra. tann ich Euch nicht verhalten, daß ich auf mein tägliches vielfältiges Anhalten von wegen eines driftlichen Bradikanten bei Ihrer Raiferlichen Majestät noch bis auf diese Stunde nichts habe können er= halten 54)".

Man sieht, Maximilian fügte sich noch nicht in sein Schicksal, und wie er von Hosius nichts wissen wollte, so vermied er auch den Predigten des beredten italienischen Bischofs von Vitonto, Cornelio Musso, beizuwohnen 55), der den Grafen von Hohenems, einen Nessen des Papstes, welcher befördert werden sollte, an den Kaisershof begleitet hatte. Vergebens suchten ferner Hohenems und Musso den König von Böhmen durch viele Versprechungen von Ehren und

<sup>52)</sup> Bucholt VIII 573 ff.

<sup>53)</sup> Schelborn, Ergötlichkeiten I 106. Strobel, Beiträge I 303 aus Croll Commentarius de Cancellariis et Procancellariis Bipontinis.

<sup>54)</sup> Bucholt VII 502.

<sup>55)</sup> Der Carb. v. Augsb. an hofius in Epp. Pog. II 106.

Bortheilen für die katholische Kirche zu gewinnen; er antwortete ihnen: er danke Gr. Beiligkeit, aber lieber als alle Dinge der Welt sei ihm das Heil seiner Seele 56). Und schon viel früher hatte eine Stelle in einem Schreiben von ihm an den Papft großen Anstoß in Rom erregt 57).

Dort war man dem Laufe der erzählten Vorgänge natürlich mit der höchsten Aufmerksamkeit gefolgt; denn man betrachtete sehr richtig die Bekehrung Maximilians als den größten Gewinn, welchen die katholische Rirche zu der Zeit machen konnte 58). Hatte sich nun auch die frohe Botschaft, welche von dem Runzius gleich nach seiner Ankunft in Wien eingelaufen war, als falsch erwiesen: so zeigte man sich doch mit der Aufnahme zufrieden, die derselbe bei seiner ersten Zusammenkunft mit dem Könige von Böhmen gefunden. Allein die Nachrichten, welche man weiter erhielt, entsprachen nicht den gehrgten Erwartungen. Tropdem ermahnte man weiter den Bischof von Ermeland, so freundlich und liebevoll als möglich aufzutreten; benn im Dienste Gottes könne man nicht genug Demuth und Geduld beweisen 59). Aber man überlegte dann auch, was man thun sollte, wenn Maximilian hartnädig bliebe. Pius IV war nicht nur entschlossen, in diesem Falle mit allen Mitteln zu verhin= dern, daß ein Reger zum Kaiserthum gelange 60), sondern er stachelte schon jest den Ehrgeiz Philipps II an, indem er sich Ende Juli gegen den spanischen Gefandten folgendermaßen aussprach: er werde durchaus nicht gestatten, daß Maximilian, der sich so befleckt und unfähig gemacht habe, bem Bater im Reich nachfolge, sondern er wünsche jum Beften ber Chriftenheit biefe Burbe bem Ronige von Spanien, und er wolle daher, wenn sie erledigt sei, das Wahlrecht öffentlich den keterischen Aurfürsten und eben so Maximilian ab-

<sup>56)</sup> Da Mula 10. Aug. in den Reformazioni politiche der Berliner Bibliothet Band VIII.

<sup>57)</sup> Bucholt IX 681. Das Schreiben ift nicht von Delfino, fonbern von Hosius; es gehört auch nicht in bas 3. 1562, fonbern ift am 21. Juni 1560 abgefaßt.

<sup>58)</sup> Tabularium 100 (Borromeo an Sofius).

<sup>59)</sup> Tabularium 76. 96. 99.

<sup>60)</sup> Da Mula jum 19. u. 27. Juli.

sprechen, damit derselbe nicht gewählt werden könne, dagegen im geheim jene Kurfürsten wiederum zur Wahl ermächtigen, wenn sie
ihre Stimme Philipp II geben wollen und dafür Bürgschaft leisten.
So habe man es zu den Zeiten Karls V gemacht, um den Kurfürsten
von Sachsen zu gewinnen. Pius behauptete weiter, daß Ferdinand
wünsche gekrönt zu werden; aber er werde das nicht thun, suhr er
fort, wenn jener nicht verspreche die Wahl Philipps zum römischen Könige zu besördern 61).

Anfang September gieng der Bischof von Liefina, Delfino, nach Wien in Angelegenheiten des Concils, welches der Papst in Trident fortsetzen wollte, während Ferdinand dringend munichte, daß ein neues an einen andern Ort berufen würde. sollte nun die Einwilligung des Kaisers in die Absichten des römi= schen Stuhles erlangen. Außer den Gründen, welche die Sache selbst betrafen, gab man ihm auch noch andere an die Hand. Man meinte, daß Ferdinands Verhalten vielleicht auch durch die Rüdsicht auf das Raiserthum, das er in seiner Familie zu behaupten munsche, bestimmt werden könne. Für diesen Fall sollte Delfino auf das Unzureichende der protestantischen Unterstützung aufmertsam machen; benn ein mit ihrer Hilfe gewählter Raifer wurde kein rechtmäßiger sein und weder von den andern driftlichen Herrschern, noch von den deutschen Katholiken selbst anerkannt werden, vielmehr würden sich die letteren um ihrer eigenen Sicherheit willen ein anderes Haupt verschaffen müffen; die katholischen Kurfürsten hätten eben so viel Stimmen als die protestantischen, deren größere Macht bei dieser Gelegenheit nicht mitzählte. Wenn aber das Concil den Absichten bes Papstes entsprechend zu Stande fame, so würden die protestantischen Kurfürsten entweder zur alten Kirche zurücksehren oder ihres Wahlrechtes beranbt werden fonnen oder wenigstens in eine solche Lage gerathen, daß sie es nicht wagen dürften, sich dem Raiser und den katholischen Kurfürsten zu widersetzen.

Was den König von Böhmen betrifft, so solle Delfino dem= selben von dem Zwecke seiner Sendung so wenig als möglich sagen

<sup>61)</sup> Bargas bei Dölling er, Beiträge zur politischen, firchlichen und Kulturgeschichte ber sechs letzten Jahrhunderte, I 339.

und mit dem Kaiser allein zum Ziele zu kommen suchen. Aber wenn er bemerte, daß dieß nicht angehe, weil Maximisian, von dessen Einfluß auf die Geschäfte man im Rom eine zu hohe Meinung hatte 62), dem Willen des Papstes entgegenwirke: dann solle Delsino demselben die eben angeführten Vorstellungen gleichfalls machen und außeredem mit der Königin von Böhmen, die von ihrem Gemahl sehr gesieht werde, durch Vermittelung des spanischen Gesandten verhandeln. Delsino solle sie etwa durch das Beispiel Philipps II, ihres Bruders, und durch die Hossicht eitel wäre, wenn sie nicht beide die katholische Religion vertheidigten 68).

Alls der Bischof von Liefina gegen Ende des Septembers nach Wien kam, fand er einigermaßen die Lage der Dinge verändert. Hosius hatte nicht nachgelassen in seinen Bemühungen, Zutritt beim Könige von Böhmen zu erlangen, und nachdem sich die Bermittelung bes Grafen Scipio bon Arco, die er anrief, erfolglos erwiesen, war es endlich dem spanischen Gefandten, dem Grafen Luna, gelungen, die Hartnäckigkeit Maximilians in diesem Punkte zu überwinden 64). Drei Unterredungen hatten ichon stattgefunden, eine in der zweiten Balfte des August, die anderen beiden im September, als Delfino dahin kain. Er besuchte sehr bald in Gesellschaft des Bischofs von Ermeland den König von Böhmen · Die Nunzien unterrichteten die= sen über den Stand der Angelegenheiten des Concils und baten ihn, die heiligen Absichten des Papstes zu unterftüten. Mit aller Bereitwilligkeit versprach Maximilian es zu thun; er beschwerte sich zugleich, daß er in Rom mit Unrecht verschrien sei, als ob er dem Concil entgegentrete. Darüber beruhigten ihn natürlich die beiden Bischöfe nach Kräften 65).

<sup>62)</sup> Da Mula zum 19. u. 27. Juli.

<sup>63)</sup> Instruction Delfinos in Epp. Pog. II 134. 135.

<sup>64)</sup> Der Card. v. Augst. an Hosius Tabularium 104 u. Epp. Pog. II 146. Am 12. Oct. schreibt Borromeo an eben denselben (Tabul, 112): praesertim cum Hispaniarum rex tractet cum eodem rege (Max.) speretque se non invanum laborasse. Die Worte können sich auf die oben angesührte Unterhandlung beziehen. Genaneres wissen wir nicht.

<sup>65)</sup> Theiner, Mon. Vet. Poloniae II 616.

Den Religionsgesprächen, welche bereits stattgefunden hatten, folgten in demselben Jahre noch sechs andere; eins im Ottober, zwei im November, drei im December.

Im Anfange des neuen Jahres tam noch ein Nunzius, ber Bischof Commendone von Zante, nach Wien. Er besuchte den Konig von Bohmen am 12. Nanuar und hatte mit demfelben eine lange Unterredung über das Concil und über den bevorstehenden Tag von Naumburg, wo die evangelischen Fürsten am 20. zusammenkommen wollten, erstlich um den Borwürfen der Katholiken, als ob sie in ber Lehre zwiespältig waren, burch einmüthige Unterzeichnung ber Augsburger Confession zu begegnen, bann auch, um sich zu berathen, wie sie dem angesagten Concil gegenüber sich zu verhalten hatten. Maximilian lobte fehr die Milbe des Papstes, welcher feine Nunzien und Breven an die evangelischen Fürsten sende, um sie nach Tribent einzuladen, und ihnen die Anrede "geliebte Sohne" nicht verfage. Bius IV habe gethan, mas fein anderer Papft, ja beinahe mehr, als er thun konne; er habe sein Gemuth vollständig offenbart. Da= rimilian sprach bann über bie Ratur Diefer beutschen Fürsten, ihre Interessen und ihre Zwietracht; er hielt es fast für unmöglich, daß sie sich über eine einzige Confession einigten. Wenn er sich einerseits freute, daß sie die Zusammentunft auch beghalb angesagt hätten, um über die Frage zu berathen, wie sie, wenn das Concil von ihnen beschickt werden mußte, dahin geben follten: so magte er boch andererseits nicht viel zu hoffen, so hartnäckig pflegten sie zu fein. Auf die Bitte Commendones verhieß er, das fehr fromme Unternehmen des Pap= stes zu unterstützen, wiewohl er nicht viel vermöchte; dann fuhr er fort: er wisse nicht, wie er der unendlichen Büte Gr. Beiligkeit gegen ihn entsprechen folle, er habe dieselbe niemals verdient; allein er hoffe fünftig durch Handlungen seine Gesinnungen an ben Tag zu legen 66).

Man erstaunt, wenn man diese Worte vernimmt. Ist das der nämliche Maximilian, der selber den Bemühungen des Bischoss von Ermeland gegenüber so hartnäckig gewesen war? Aber es wer=

<sup>66)</sup> Commendone an Borromeo 13. Jan. 1561 in Epp. Pog. II 219. Anmert.

ben uns auch von einer andern Seite ber Aeugerungen von ihm berichtet, welche ben eben angeführten entsprechen. Der Graf Luna, Gefandter Philipps II, der nämliche, durch welchen Hosius Zutritt bei Maximilian erhalten, hatte die Ansicht gefaßt, daß man bei die= fem viel ausrichten könne, wenn man ihn mit Liebe behandle, ihm freundschaftlichen Rath ertheile und ihm ben Argwohn benehme, von bem er eiwa erfüllt sei. Mit den letten Worten beutet der Befandte wohl darauf hin, daß der König von Böhmen in Erinnerung an frühere Vorgänge noch immer befürchte, Philipp II wolle ben Rai= ferthron nach dem Ableben Ferdinands einnehmen. Luna mag nun seinem Herrn den Rath gegeben haben, im Tone der hochsten Freund= schaft dem Konige von Böhmen sanfte Vorstellungen zu machen, daß er sich boch offen als einen guten Ratholiken erweisen möchte, und ihm dafür jede Unterftützung in seinen Wünschen und Interessen ju verheißen. Gewiß ift, daß Philipp gegen Ende des Jahres einen solchen Schritt that. Wir besitzen zwar nicht bas Schreiben felbst 67); aber wir haben die Depesche, worin Luna meldet, mit welchen Worten er die Ueberreichung besselben begleitet habe; baraus können wir einigermaßen auf ben Inhalt ichließen.

In der Antwort, welche Maximilian hierauf dem Grafen gab, vermied er allerdings den Hauptpunkt zu berühren; aber er brudte boch über das Schreiben, das er empfangen, die hochste Bufrieden= beit aus; er habe, sprach er, seit langer Zeit keine so große Freude gehabt.

Ferner erfahren wir aus Lunas Depefche, daß ihm von dem Könige von Böhmen vor kurzem die Mittheilung gemacht worden war, wie er einige befreundete evangelische Fürsten aufgefordert hätte, das Concil zu besuchen.

Noch mehr setzt uns ein anderer Schritt Maximilians in Erflaunen.

Indem ihm der Gesandte weiter erzählte, daß Philipp II nach Portugal sende, um dort über eine Verheirathung des jungen Ronigs Sebastian mit ber Erzherzogin Elisabeth, der zweiten Tochter

<sup>67)</sup> Gadard, Don Carlos I 113 Anmert. fagt, bag es auch in Simancas fehle.

Maximilians, zu verhandeln, setzte er hinzu: so werde sein Herr auch in allen andern Dingen, wo er nur immer könne, mit dem besten Willen von der Welt sich dem Könige von Böhmen gefällig zeigen.

Die verheißene Dienstleistung war tein Beweis von Uneigen-Mls es einige Jahre vorher hieß, der französische Gesandte sei beauftragt, über eine Heirath mit einer Tochter Bein= richs II zu unterhandeln, hatte Karl V von seinem Kloster aus ben Pater Franz Borja nach Liffabon geschickt, um den Plan zu vereiteln und eine Tochter der Königin von Böhmen anzuempfehlen. welche für diesen Fall nach der Halbinsel kommen und hier erzogen werden sollte 68). Dennoch schlug im Sommer 1560 der portugie= sische Gesandte dem Cardinal von Lothringen eine Beirath zwischen Sebaftian und einer frangosischen Prinzessin vor. Wenn nun Phi= lipp ebenfalls auf eine Enkelin Ferdinands hinwies, trat er nur in die Fußstapfen seines Baters. Er wünschte weder eine Berbindung Frankreichs mit Portugal, noch mit der deutschen Linie des Hauses Habsburg, und da man in Liffabon an den religiösen Gefinnungen Maximilians Anstoß nahm, so schlug auch Philipp II der Königin von Böhmen vor, die Erzherzogin Elisabeth an den spanischen Sof zu schicken 69); aber er gieng noch einen Schritt weiter, indem er seine Schwester aufforderte, diese gute Gelegenheit zu benuten und noch einige andere von ihren Kindern mitzusenden.

In Bezug auf diesen Punkt antwortete Maximilian dem Grafen, er wolle seinen ältesten Sohn Rudolf dahin ziehen lassen das beste Pfand, das er für die Aufrichtigkeit seiner Liebe gegen den König von Spanien geben könne. Schon dieser Entschluß ist bemerkenswerth; denn wenn ihn auch Maximilian aus politischen oder
vielmehr dynastischen Rücksichten fassen mochte, entgieng ihm doch
gewiß der Einsluß nicht, welchen ein solcher Ausenthalt auf die religiösen Gesinnungen des achtjährigen Knaben ausüben mußte. Noch

<sup>68)</sup> Gachard, Retraite et mort de Charles-Quint II 255. Bgl. 368-370.

<sup>69)</sup> Paris, Négociations sous François II p. 436, 837.

mehr setzt es uns aber in Erstaunen, wenn wir aus dem Berichte Lunas erfahren, daß der König von Böhmen dieß sogar als einen Beweggrund für seinen Entschluß anführte. In Spanien, sprach er, würde die Erziehung besser sein als in Deutschland, wo, wie die Sachen ständen, einigermaßen die Gefahr einer Ansteckung vorhanz den wäre. Maximisian sagte nicht, in welcher Beziehung; aber in dem Zusammenhauge, worin die Worte stehen, können sie nur auf die Religion gehen.

Nachher bat die Königin von Böhmen den Gesandten, in seinem Berichte nicht zu melden, daß ihr Gemahl die Reise Kudolfs nach Spanien vorgeschlagen, sondern dafür zu schreiben, daß er ihrem und seines Baters Wunsche sich gefügt hätte. Luna, welcher die Depesche schon beendigt, änderte nichts in derselben, sondern theilte nur seinem Herrn die Bitte der Königin auf einem besonderen Blatte mit 70).

Vergleicht man nun diese Haltung Maximilians mit der früsheren, so nimmt man — das ist unleugbar — einen merklichen Unterschied wahr. Sollen wir nun glauben, daß die Unterweisungen des Bischofs von Ermeland, unterstützt durch die spanischen Vennüshungen, den Flüchtling so schnell zur katholischen Kirche zurückgesführt haben?

Ueber diese Religionsgespräche sind wir ziemlich umständlich durch Hosius selbst unterrichtet. Der Runzius geht vorzugsweise darauf aus, den Zwiespalt der Protestanten dem König unaufhörelich vorzusühren und die Renerung selbst auch als staatsgefährlich darzustellen. Besonders auf die Aenderungen, welche die Augsburger Confession in der Abendmahlslehre mit der Zeit erfahren, weist

<sup>70)</sup> Die Depcsche steht in der Colleccion de documentos ineditos para la historia de España XXVI 410 ff. u. bei Döllinger I 377, hier mit der unrichtigen Jahreszahl 1562 und ohne die Nachschrift. Der Text, um auch hiervon einmal ein Wort zu sagen, bietet in beiden Werken Fehler. Bei Döllinger steht: Rey es st. Reyes; que a lo (st. que lo) que me dice; oscribira st. escribia; ahi y si (st. ahi si) V. M. se contentada; cosas st. casas. In deu Doc. ined. heist es: algunas, son obras st. algunas sombras; y (st. yo) habia escrito despues; todo (st. en todo) me hace merced; parir st. partir asigaro st. assigaro st. assigaro st. el Rey no u. s. w.

er bis zur Ermüdung hin; denn er wußte, daß der König dem Calvinismus durchaus abgeneigt war. Dabei bermeidet er, den Laienkelch an sich zu verdammen, nur die Trennung von der Kirche verurtheilt er. Er hütet sich wohl, die Hoffnung zu tödten, daß in diesem Punkte das Concil sich nachgiebig erweisen werde. Mit gleischer Mäßigung tritt er in andern Streitfragen auf; denn er war ja wiederholt von Rom aufgefordert worden, mit großer Milde zu Werke zu gehen, sich in Hinsicht auf den Gang der Unterredungen ganz den Wünschen des Königs anzubequemen und alles zu vermeiden, was denselben erbittern könnte.

Wichtiger ist für uns, wie sich Maximilian dem Nunzius gegenüber verhalten hat.

Daß er sich selbst offen als einen Anhänger der Augsburger Consession bezeichne, werden wir von ihm nicht erwarten; aber er vertheidigt doch die Glaubenslehren der Evangelischen. Er hütet sich nur den Widerspruch zu weit zu treiben; nach einiger Zeit schweigt er oder giebt dem Gespräch eine andere Wendung. Als Hosius der Streitigkeiten Amsdorfs mit Major gedenkt, frägt Maximilian: Steht es denn fest, daß Luther jemals gesehrt habe, die Werke seien zur Seligkeit schädlich? Der Aunzius verspricht zu zeigen, daß der Sat den Schriften Luthers entnommen sei. Als sie jedoch von neuem auf diesen Gegenstand kommen, beweist er nicht, was er verheißen, sondern behauptet nur abermals, daß Luther die Nothwendigkeit der guten Werke leugne. Wiederum bestreitet das der König, und Hossius muß ihm Recht geben. "Aber sie sagen," fährt er sort, "daß dieselben nicht zur Seligkeit nothwendig seien." So ist es, entgegenet Maximilian.

Später bringt der Nunzius einmal einige Verse mit gegen die sogenannte "zugerechnete Gerechtigkeit." Der König lobte die Form; "aber es kann doch nicht geleugnet werden, fügt er hinzu, daß manche bisweilen den Werken zu viel Werth beilegen." Darauf entwickelt Hosius den katholischen Begriff des Dogma, aber er thut es mit großer Mäßigung. "Nichts anderes," spricht der König, "lehren die Evangelischen." Der Nunzins will das nicht zugeben, sondern er sucht zu beweisen, daß die Protestanten zu viel Gewicht auf den Tod Christi, zu wenig dagegen auf sein Leben als ein

Vorbild für die Menschen legen und so jeder Schlechtigkeit gewisser= maßen die Thur öffnen. "Richts tadeln," entgegnet Maximilian, "die Protestanten stärker und nichts schärfen sie strenger ein, als baß ben Werken ein zu großer Werth beigelegt worden ift." Der Nunzius giebt sich natürlich auch hiermit nicht zufrieden. Die längere Aus= einandersetzung aber, welche bann folgt, stört Maximilian nicht weiter. "Der König hörte mich sehr ruhig an, mahrend ich dieß erörterte," schreibt Hofius. Er mochte sich das Stillschweigen gunftig auslegen. Un andern Orten geht er weiter; er glaubt Eindrud gemacht zu haben, ober es scheint ihm, daß ber König von seinen Worten bewegt worden sei. Doch drückt er sich auch hier, wie wir sehen, keineswegs mit Bestimmtheit aus. Ja, anfangs überwiegt gleichsam noch ber Zweifel. In dem Bericht über das Gespräch bom 2. September beißt es: "Der König ichien meinen Worten beizupflichten, außer daß Gott allein die Schlupfwinkel des Herzens fennt."

Schon das ist bemerkenswerth. Aber wir muffen noch etwas anderes betrachten, um die Haltung Maximilians so vollständig als möglich fennen zu lernen.

Als der Nunzins einmal derer gedenkt, welche die Gottheit Christi leugnen, bezeichnet dieß der Rönig als eine gang besonders schreckliche und abscheuliche Regerei, und eben so verwirft er ein an= deres Mal unwillig Amsdorfs tolle Lehre, daß die Werke zur Selig= feit schädlich seien. hier nun berichtet hosius mit voller Bestimmt= heit. Es giebt also Fälle, wo Maximilian unumwunden über Glau= benssäge sich ausspricht. Tritt aber dadurch nicht die Zurüchaltung, die er sonst beobachtet, um so greller hervor?

Ueberhaupt muß man bor seinen Worten auf der hut sein. Wenn er erklärt, daß ihm die Berschiedenheit der Secten und Befenntnisse mißfällt, von welcher der Nunzius geredet, so missen wir, wie aufrichtig er hier ift; aber ließ sich nicht aus feinen Worten mehr entnehmen, als sie wirklich enthielten?

Noch bezeichnender ift ein anderer Borfall. Johann Sylvanus, welcher auf dem Religionsgespräche zu Worms 1557 in den Reihen der Vertheidiger der katholischen Kirchenlehre gestanden, mar später nach Würtemberg gegangen und ebangelisch geworden. Im 3. 1560

gab er dort in deutscher Sprache sein Glaubensbekenntniß heraus, wozu Brenz eine Vorrede geschrieben. Der Herzog Christoph schickte das umfangreiche Werk im October dem Könige von Böhmen, und dieser antwortete noch in demselben Monat: "Wir haben die gegedruckte Apologia Johannis Sylvani empfangen und zu lesen schon unter die Hand genommen, welche uns denn bis daher ganz wohlgefällig und von E. L. um deren Neberschickung freundlich angenehm ist" 71).

Eben dieses Buch brachte später Hosius einmal mit, um seine Widerlegungen der Protestanten daran zu knüpfen. Maximilian gestand, er habe dasselbe schon gesehen, aber nichts darin gelesen außer dem Eingange, worin der Verfasser die Ursachen angebe, weß-halb er das Papstthum verlassen und die Lehre Luthers angenommen habe.

Das Maximilian in das weitläufige Werk dann nicht weiter hineingeblickt, will ich nicht bezweifeln; eben das Capitel, das er anführt, zog ihn wohl besonders an, während die übrigen mehr bekanntes enthielten. Aber die Art, wie er sich gegen den Nunzins ausdrückt, berechtigte diesen einigermaßen, wenn ich mich nicht sehr irre, zu der Annahme, daß der König keinen Werth auf das Buch lege.

Und so giebt es auch sonst noch Außerungen, über die wir uns etwas verwundern, wenn wir Maximilian als einen Evange= lischen betrachten.

Hauptsächlich sucht man natürlich, wenn man diese Berichte liest, nach Zugeständnissen in Bezug auf die katholische Glaubens= lehre. Was ich hierher gehöriges gefunden, ist folgendes.

Einmal hatte Hosius den Unterschied zwischen Anbetung und Berehrung auseinandergesetzt und ausführlich erörtert, inwiesern Christus und inwiesern die Heiligen Mittler genannt würden. Der König, schreibt er, schien über meine Worte sehr erfreut zu sein und nicht anders über die Mittlerschaft der Heiligen zu denken als die katholische Kirche.

Bei einer andern Gelegenheit sprach Maximilian: "Ich glaube, daß es nur richtig ist, das Abendmahl unter einer Gestalt zu neh=

<sup>71)</sup> Lebret IX 186. 137.

men; aber wenn Gott beide Gestalten nicht verboten hat, warum verbieten sie die Menschen?"

Aber dort stoßen wir wieder auf das Wörtlein "scheint," und hier hebt der Nachsatz gleichsam die Wirkung des Vordersates auf; auch mag in dem Ausdruck "richtig" eine Zweideutigkeit liegen. Dagegen den Ausspruch Maximilians, daß auch außerhalb des Ge=nusses der wahre Leib und das wahre Blut Christi im Abendmahl enthalten sei, begleitet Hosius mit keiner Beschränkung.

Einmal hatte das Gespräch, an dem Maximilian mehr Untheil genommen als gewöhnlich, ungefähr eine Stunde gedauert, ba ge= bachte der Nunzius noch einer Schrift von Beghusius über bas Abendmahl, die ihm der König früher gegeben. Er machte nun einige Bemerkungen über das Werk des bekannten evangelischen Theologen und erklärte bann, - es war nämlich bereits bunkel gewor= ben, — ben Gegenstand bei ber nächsten Zusammentunft fortsetzen zu wollen, da die Unterhaltung schon ziemlich lange gedauert hätte. Seinerseits schentte der Nunzius dem König eine Schrift des Abtes Peter von Clugny über das Abendmahl. Maximilian nahm nicht nur das Büchlein freudig an, sondern er ließ auch Licht bringen und las in Gegenwart des Bischofs viel barin. Diefer fragte nun, wann er sich wieder einfinden sollte. Der König versicherte, daß ihm die Unterredungen sehr lieb und angenehm wären und einen großen Eindrud auf ihn machten; aber er konnte die Zeit für die nächste Zusammentunft noch nicht bestimmen, er werde sie ihm anzeigen lassen. Hosius bat nun Maximilian, ganz über ihn zu verfügen; er werde selbst um Mitternacht mit der größten Bereitwilligfeit kom= men, wenn es der König muniche. Doch es verfloffen zwei Wochen, ohne daß er gerufen wurde, weder für Mitternacht noch für die ge= wöhnliche Zeit. Da gieng er am 4. December von freien Studen hin und redete nun über das Werk von Heghusius. Aber er murde nicht fertig, die Irrthumer desselben aufzuzählen. "Dazu gehört," sprach er, "nicht ein Tag, sondern viele." Wieder erbat er sich zu kommen, so oft es der König wolle, jeden Sonntag oder an bestimmten Tagen in der Woche, ja sogar täglich und zu jeder Tages= ftunde, felbft um Mitternacht.

Diegmal rief ihn Maximilian wirklich und ichon nach furzer

Zeit, am 9. December. Als es dunkel geworden, konnte der Bischof aus den Werken, die er mitgebracht, nicht gut lesen. Da nahm der König ihm das Buch aus der Hand, trat ans Fenster und las nun selbst über eine Seite; Licht aber ließ er nicht kommen, auch nicht, als Hosius das Gespräch fortsetzte und sogar noch mehr vorslas, so daß diesen, da Maximilian hartnäckig blieb, die zunehmende Finsterniß nöthigte sich zu entfernen.

Man fühlt sich versucht zu vermuthen, daß der König der Redseligkeit des Bischofs auf eine schlaue Weise Schranken zog, indem er sich ungefähr eine Stunde vor Beginn der Dämmerung

antreffen ließ.

Noch eines andern Borfalles aus jenem seltsamen Berkehre will ich Erwähnung thun. Wie Hosius berichtet, war der Pater Cithardus, des Kaisers Hosprediger, einmal bei dem Könige verschwärzt
worden, daß er die Mittlerschaft Christi geleugnet hätte, als er —
wahrscheinlich am 1. November 1560 — auf der Kanzel über die
Anrufung der Heiligen sprach. Er muß darüber auch in Flugschriften angegriffen worden sein, in denen man sich sogar nicht scheute
den Namen des Königs von Böhmen zu gebrauchen, um ihn zu
schrecken. Bielleicht gerieth er wirklich in Besorgniß. Er hatte dann
eine Unterredung mit Maximilian. Indem er sich und den katholischen Glauben vertheidigte, beschwor er den König, als den sich zu
zeigen, sür welchen er gehalten werden wollte. Mit der Antwort,
welche letzterer gab, war der Kardinal von Augsburg sehr zufrieden 72).

Ungefähr ein Vierteljahr später, am Palmsonntage 1561, predigte Cithardus über den Eselsglauben, ein sehr eigenthümliches Thema, das den Streitigkeiten zwischen dem würtembergischen Theologen Brenz und dem ermländischen Vischof entsprungen und von letzterem auch in seinen Unterredungen mit Maximilian besprochen worden war. Es ist nun höchst wahrscheinlich, daß Hosius der Verfasser der Kanzelrede gewesen; denn wir wissen, daß er bisweilen dergleichen ausarbeitete und dann sowohl andern als besonders dem Pater Cithardus zum Gebrauch überließ. Hosius lobte nun den

<sup>72)</sup> Der Card. v. Augsb. an Hofius am 30. Nov. 1560 im Tabularium p. 125, u. am 22. Jan. 1561 in den Epp. Pag. II 218.

Mann und seine Predigt und drudte bann den heißen Bunfch aus, der König möge jenen doch wenigstens über das Leiden Christi iprechen hören, zumal da berfelbe sowohl am grünen Donnerstag als am Charfreitag zu gang gelegener Stunde die Rangel befteige. "Ginige haben dem Pater bekannt, daß er fie bekehrt hat, fligte der Bischof hinzu, und ich fage Gott dafür Dank, daß sie auf den rech= ten Weg gurudgebracht find." Aber Maximilian hullt fich in beredtes Schweigen; er gewinnt es nicht über sich, dem Manne, ber für sein Seelenheil so thatig mar, den kleinen Gefallen zu erweisen, sei es, baß er einen Schritt vermeiden will, welcher Aufsehn erregen und unreife Hoffnungen hervorrufen mußte, sei es, daß er in dem Pater ben Schützling und Wiederhall bes Nunzius haßt, beffen Unterweisungen er sich nicht entziehen kann. Gher sagt er letterem gelegentlich ein= mal etwas angenehmes. Als sie am 6. Juni von den Unruhen in Frankreich reden, erzählt er, daß der König von Navarra das Abend= mahl unter einer Geftalt genommen, armer Leute Füße gewaschen und sich hierin und in andern Studen katholisch erzeigt habe. Da= bon spricht er freilich nicht, daß er bereit sei, dem gegebenen Bei= fpiele zu folgen.

Und noch einige andere Bemerkungen laffen fich machen.

Die Religionsgespräche werden nicht häusiger, sondern seltener, wiewohl der Bischof, der noch dazu ungerusen kommt, das Verlansgen sie zu vervielsachen deutlich ausgesprochen hat 78). Ferner sollte man meinen, daß zulett ein Fortschritt in den Gesinnungen des Königs wahrnehmbar sein müßte, zumal da die Unterredungen sich im ganzen vom August 1560 bis in den Juli 1561 hinziehen. Das wird aber niemand behaupten wollen. Die Haltung Maximiliaus bleibt sich vielmehr von Ansang bis Ende gleich; eher wird er noch einsilbiger. In dem Bericht über das letzte Gespräch schreibt Hosius am Schluß: "Der König hörte mich sehr gnädig an und sprach selbst nicht viel, sondern stimmte meinen Worten bei und zeigte, daß auch er das Concil wolle, damit den religiösen Zwistigkeiten einmal ein Ende gemacht werde."

<sup>73)</sup> Den 27. Decbr. 1560, 28. Jan. 1561, 6. März, 2. April, 25. April, ber König reist ins Bad, 6. Juni, Juli. Hosius schreibt: conveni, adivi, salutavi Regen, cum postea venissem.

Diesen Wunsch hatte Maximilian schon früher zu wiederholten Malen ausgedrückt. Als er bei einer solchen Gelegenheit zugleich verhieß, das Concil zu begünstigen, bedankte sich Hosius dafür und erklärte, daß er vom Könige nie eine andere Meinung gehabt habe. Darauf erwiederte Maximilian: "Ich weiß, daß die Ansicht einiger über mich verschieden ist; aber es wird sich zeigen, daß die, welche von mir anders denken, sich täuschen werden." Der Runzius schöpfte, wie er schreibt, nicht wenig Trost aus diesen Worten. Aber nie verspricht Maximilian, was doch die Hauptsache war und worauf Hosius immer hinsteuerte, den Entscheidungen der bevorstehenden Kirchenversammlung sich zu unterwerfen.

Was sich aus einer aufmerksamen Betrachtung ber Berichte des Nunzius ergiebt, das findet eine willtommene Bestätigung in einigen Aeußerungen des Grafen Luna. Diefer ichreibt am 11. März 1561 seinem Herrn: Der König von Böhmen hat sich in Bezug auf die Religion merklich gebessert, und wie ich höre, hat der Nunzius wesentlich dazu beigetragen; er spricht gern mit ihm und hat viele Zusammenkunfte 74); er drudt sich gang anders aus als früher. Er fürchtet sehr, daß das Concil nicht zu Stande fomme, was ihm, wie er sagt, sehr leid sein würde; es scheint, daß er es wunscht, wie einer, dem es noth thut. Der Nunzius, und nach dem, was ich so höre, auch ich, wir glauben, daß er sich etwas schämt, und ich hoffe zu Gott, daß er noch gang wieder zu heilen fein wird." Elf Wochen später, am 28. Mai, weiß Luna nichts neues zu berichten. "Der König," fährt er fort, "wünscht sehnlichst, daß das Concil zu Stande komme, wie jemand, der es für gewisse Ansichten brancht; denn ich argwöhne, daß er Zweifel bekommen hat und der Beschämung zu entgehen hofft; er wagt nämlich nicht über diese Dinge mit jemandem, der ihn heilen könnte, zu sprechen, und so freut er sich, darüber reden ju hören, ohne daß er zu fragen braucht. Go erkennt man deut= lich, daß er wankend geworden. Mir hat das der Cardinal gesagt, - Hosius war indeß zu dieser Würde emporgestiegen - und ich

<sup>74)</sup> Luna fährt fort: wo ich die Mittelsperson bin. Man erwartet "gewesen bin," sonst ist das Resultat noch kläglicher. Wir haben hier leider nicht den Urtext.

habe es mehrmals selber bemerkt <sup>75</sup>). Endlich am 18. Juni schreibt Luna: "Obwohl der König sich gebessert hat, ist er doch keineswegs heil und wird es auch, glaub' ich, vor dem Concil nicht werden; denn die Scham hält ihn sehr zurück, die Schwenkung, wie es recht wäre, gleich auf einmal ganz zu machen" <sup>76</sup>).

Die Bekehrung Maximilians wird niemand mehr dem Nunzius zuschreiben dürfen, und wir haben nur zuzusehen, ob er wenigstens in seiner religiösen Ueberzeugung erschüttert worden sei, wie der spanische Gesandte meint. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir den prüsenden Blick nach einer andern Seite richten und den König von Böhmen, da die Quellen es gestatten, in seinem Verstehr mit evangelischen Männern beobachten.

Wir wissen, daß Maximilian mit Phauser noch in Verbindung geblieben war, als derselbe schon die österreichischen Lande verlassen hatte. Diesen Briefwechsel setzte der König fort; er schickte seinem ehemaligen Hofprediger eine Chiffreschrift, damit er sich um so freier aussprechen könnte; und als demselben die Superintendentenstelle zu Lauingen angetragen wurde, forderte Maximilian ihn auf, sich die Kücktehr zu ihm vorzubehalten. Am 18. November schrieb er an ihn: "Man geht jetzt mit dem Concil um, daß man nicht weiß, wo man darin stecket; aber ich halte meinerseits wenig davon oder schier gar nichts; gleichwohl wird man in kurzem wissen, wo es hinaus will. Ihre Majestät sind noch so heftig in religione als zuvor nie. Gott der Herr wolle ihn erleuchten; denn Ihre Majestät die christslichen Prädikanten ziemlich heftig versolgen" 27).

In eben jenem Monate jedoch sagte Pius IV wirklich das Concil an, und Delfino und Commendone bekamen Befehl, der eine die ober=, der andere die niederdeutschen Stände dahin einzuladen. Dem Nathe des Kaisers folgend begaben sich die beiden Bisagofe zu= erst nach Raumburg auf den bereits erwähnten Fürstentag. Vor

<sup>75)</sup> Mitgetheilt von G. Seine in Schmidte allgem. Zeitschrift für Geschichte VIII 16. 17.

<sup>76)</sup> Döllinger I 442.

<sup>77)</sup> Buch olt VII 502. Am 16. April 1561 schreibt Phauser an seinen Freund Stalich: Rex mihi iam non scripsit. Pollicitus est autem in litteris Warnsdorshi, se brevi mihi scripturum. Strobel I 338.

der Abreise von Wien bat Delfino den König von Böhmen, ihm nicht als papstlichem Nunzius, fondern als venezianischem Edelmann eine Empfehlung an den Herzog von Würtemberg mitzugeben. Un= ter dem Bormande, daß er einer folden nicht bedürfte, weigerte fich Maximilian anfangs, that ihm aber dann den Gefallen, weil sich der Bischof nicht abweisen ließ. Freilich würde dieser nicht wenig erschroden sein, wenn er hatte lesen können, mas in dem Briefe stand. Wir erinnern uns hier noch einmal der Unterredung, welche Maximilian am 12. Januar mit Commendone gehabt hat; wie Musik mussen dem Runzius die Worte geklungen haben, die er aus bem Munde des verdächtigen Königs vernahm. Um folgenden Tage schrieb letzterer über Delfino: "Wiewohl wir nicht anders wissen, benn daß er bei Zeiten des vorigen Papstes in seinen Sandlungen nicht ftrupulös gewesen und vielleicht deffelben Sinnes noch sein möchte, wir ihn auch sonst für einen guten Bruder achten und an= sehn: so sind doch diese Gesellen solche geschwinde Bogel, por benen sid) wohl vorzusehen" 78).

Zwei Tage später antwortete Maximilian auf ein Schreiben bes Herzogs Christoph. Darin hieß es: "Ich habe von Bergen gern vernommen, daß E. Q. jest zu Naumburg zusammenkommen, wäre auch wohl zu wünschen, daß sich E. L. einer Meinung und einer Religion verglichen, welches ich mich denn versehen will; würde auch badurch unfern Widersachern nicht ein kleiner Abbruch beschehen, wie E. L. leichtlich abzunehmen haben. Denn ihr meiftes Trium= phiren ift allein in dem, daß sie sagen, daß wir zwischen einander in Religion und fonst nicht einig seien, welches burch dieses Mittel verhütet würde, welches der liebe Gott gnädiglich verleihen wolle. Soviel aber das Conciliabulum oder Concilium betrifft, kann ich E. L. nicht verhalten, daß gestrigen Tages (14. Jan. 1561) zween papftliche Runzien von hinnen verrudt find, welche Befehl haben, alle Stände des Reiches, papstisch und fo der augsburgischen Confession sind, auf das Concilium von wegen des Papstes zu invitiren, wie denn E. L. von ihnen vernehmen werden. Und fo viel ich von ihnen merken kann, so ist es ihnen nicht viel angelegen, sondern

<sup>78)</sup> Lebret IX 188.

thun es mehr von eines Scheines wegen, und damit sie sagen mösgen, es habe an ihnen nichts erwunden. Und nachdem mir nicht zweifelt, E. L. werde diese Vögel wohl kennen, so werden Sie sich gegen ihnen wohl wissen zu verhalten; denn ihnen in der Wahrheit nicht zu trauen ist. Ja sie haben an Ihre Majestät dahin begehrt, daß Ihre Kais. Majestät auch ihre Gesandte zu diesem alten und continuirten Trientinischen Concilio vermahnen sollten, welches ich meines Theils nicht gern gesehen habe" 79).

Der Berzog von Würtemberg theilte darauf am 7. Februar bem Könige von Böhmen mit, daß alle anwesenden Fürsten und die Botschafter der abwesenden die Augsburger Confession unter= schrieben und untersiegelt hätten mit alleiniger Ausnahme des Her= zogs Johann Friedrich bon Sachsen-Weimar. Maximilian vernahm diese Nachricht, wie er am 8. März antwortet, herzlich gern. Er erachtet, daß dieses "zu vielen Sachen gar dienstlich fein wird, wiewohl die Päpstler sagen, daß solche Subscription allein propter formam geschehen sei, und man werde wohl sehen, ob es die Lu= therischen in re erzeigen werden." "Aber ich hoffe zu Gott — setzt er hinzu - ihre Runft soll ihnen fehlen; denn sie nichts lieber sehen, als wenn die Stände der Augsburger Confession uneinig sind in der Religion, quod maxime cavendum erit. Sie erfreuen sich auch nicht wenig, daß die von Weimar sich nicht haben wollen mit= unterzeichnen, et sperant discordiam, quod ut non fiat, Deum supplex ego rogo" 80).

Wir haben hier den früheren herzlichen Ton, die alte evangelische Ueberzeugung, und wir irren gewiß nicht, wenn wir glauben, daß Maximilian seine wahre religiöse Gesinnung in den Briefen an den Herzog von Würtemberg ausspricht. In dieser Meinung wer= den wir bestärkt, wenn wir erfahren, wie viel er überhaupt für sei= nen Glauben wagen und dulden wollte.

Maximilian war bereit, dem väterlichen Zwange sich durch heimlige Abreise zu entziehen. Indem er Friedrich III von der Pfalz anzeigte, wie er fürchte, daß er der Religion wegen in kurzem als Flüchtling an dessen Hof werde kommen müssen, bat er für die=

<sup>79)</sup> Lebret IX 190.

<sup>80)</sup> Lebret IX 192.

sen Fall um gastliche Aufnahme. Abraham Scultetus, der uns dieß meldet, versichert den Brief des Königs gelesen zu haben. Leider ist uns die Antwort, welche der Kurfürst darauf gegeben hat, noch unbekannt.

Zu dieser überraschenden Nachricht gesellt sich bestätigend eine zweite. Nitolaus von Warnsdorf, der vielleicht auch in Heidelberg gewesen war, besuchte den Landgrafen Philipp von Hessen und legte demselben im Namen seines Herrn einige Fragen vor. Die Sache betraf die Abschaffung des Hofprädicanten und der Lehre der Augsburgischen Consession, "welche Ihre königliche Würde für die wahre christliche Religion erkennen und in welcher ste vermittelst göttlicher Gnade ihr Ende zu schließen, ja, Kreuz und Bersolgung zu leiden bedacht sind." Maximilian wünschte nun zu wissen, falls ihm sein Vater keinen evangelischen Prediger mehr gestatte und ihn weiter zur päpstlichen Messe und andern solchen Misbräuchen dränge, durch welche Mittel dieß zu wenden sei, und was für Freundschaft, Hilfe und Beistand er vom Landgrafen erwarten dürfe, wenn er weiter von seinem Vater oder dem Papste versolgt werde 81).

Ueber die Antwort Philipps von Hessen hören wir nur aus einem verstümmelten Concept, daß er dem Könige von Böhmen den armseligen Rath gab, in keinem Fall aus dem Lande zu ziehen, wohl aber vom Kaiser die Abschaffung der päpstlichen Mißbräuche zu erbitten.

So seit gieng also Maximilian, daß er um seiner religiösen Ueberzeugung willen aus den Landen, die sein evangelischer Hofprediger das Jahr zuvor verlassen hatte, freiwillig scheiden wollte.

## Ш.

Im März 1561 brachte Joachim II von Brandenburg die römische Königswahl bei Ferdinand in Anregung; er ließ demselben durch einen seiner Räthe die Nachtheile vorstellen, die für Deutsch= land und das Haus Habsburg entstehen würden, wenn er nicht bei seinen Lebzeiten für die Bestellung eines Nachfolgers Sorge trüge.

<sup>81)</sup> Scultetus bei Strobel I 302. Rommel, Philipp ber Großmüthige II 577. Die Zeit wird leiber nicht genau angegeben; jener sagt circa a. 1560, dieser 1561.

Weil aber der Kaiser den Kurfürsten vor drei Jahren zu Frankfurt versprochen, unaufgesordert ihnen niemanden zum römischen König vorzuschlagen, erbot sich Joachim, die Sache selber in die Hand zu nehmen und dahin zu wirken, daß ihn wenn nicht die Gesammtheit, so doch ein Theil darum bäte 82).

Ferdinand war über diesen Vorschlag ohne Zweifel sehr er= freut. Ob er ihn dem Könige von Böhmen fogleich mitgetheilt hat, wissen wir nicht, dagegen meldete der französische Gefandte bald dar= auf nach Hause, daß der Raiser die Absicht hätte, die Rrone von Ungarn an Maximilian abzutreten 83). Erft geraume Beit später erfahren wir hierüber mehr aus einer Depefche des Grafen Luna vom 18. Juni. Als Vater und Sohn die dabei zu beobachtenden Ceremonien durchgiengen, fand jener einen Widerspruch, welchen er vielleicht nicht mehr erwartet hatte. Maximilian sollte bei dieser Gelegenheit einige Tage fasten und öffentlich das Abendmahl nehmen; aber er weigerte sich das zu thun. Da redete der Kaiser ernst und lange mit ihm. Er erklärte sich bereit, in jeder Weise den Sohn, ben er so fehr liebe, zu erhöhen und deffen Glud zu befördern; er würde sogar, wenn es nöthig ware, seine Staaten, Blut und Leben für ihn opfern; aber davon könne Maximilian überzeugt sein, daß er weder für ihn, noch für alle seine Sohne und Entel zusammen= genommen etwas thun werde, was ihm Ehre und Gewiffen berbieten. Maximisian bat nun wie vormals den Kaifer, bei dem Papste Dispensation für ihn nachzusuchen, und als ihm Ferdinand dieß abschlug, sprach er den Wunsch aus, daß die Krönung berschoben werde; denn er wolle noch überlegen, ob er sich selbst nach Rom wenden oder wie er es machen solle. Darein willigte ber Raiser 84).

Jest überschauen wir die Lage Maximilians. Bei den Glaubensgenossen — das dürfen wir wohl annehmen — findet er den Beistand nicht, auf den er rechnen mochte; von seinem Vater wird er mit Ausschluß von allen Ehren und Würden bedroht. Hier

<sup>82)</sup> Luna 11 Marz 1561 bei Dollinger I 405.

<sup>83)</sup> Bei Le Laboureur Mémoires de Castelnau I 726.

<sup>84)</sup> Döllinger I 442.

haben wir, wenn ich nicht irre, die beiden Gründe, die ihn endlich bestimmen, sich in sein schweres Geschick zu ergeben 85).

Ferdinand wünschte dringend, daß die Deutschen, Protestanten wie Katholiken, . das von Bius IV ausgeschriebene Concil besuchen möchten. Um dieß zu erreichen, hielt er einen Reichstag für nothwendig, und er hatte, ba er einen solchen nicht ohne Zustimmung ber Kurfürsten ausschreiben durfte, Commissarien an die letteren geschidt, um beren Einwilligung zu erlangen. Bei biefer Gelegen= heit gedachten die geiftlichen Kurfürsten auch der künftigen Bermaltung des Reiches 86). Die Anregung mag von den Gefandten Ferbinands gegeben worden fein; aber ihr eigener Bortheil erheischte die Festsetzung der Nachfolge noch bei Lebzeiten des regierenden Raisers. Denn mahrend eines Zwischenreiches tam die oberfte Gewalt an Pfalz und Sachsen, die beide protestantisch maren; fie fürch= teten ferner, daß das Interregnum lange dauern, die Wahl felbst sehr schwierig und mahrscheinlich zwiespältig sein murde. Die näm= lichen Unsichten äußerte Ferdinand gegen den spanischen Gesandten, mit welchem er wiederholt über die Nachfolge vertraulich redete. Daß er Maximilian jum römischen Könige murbe machen können, war ihm nicht zweifelhaft; aber er wollte demselben in keiner Beise bazu behilflich sein, wenn er sich nicht gut katholisch bezeigte. rüber war aber Ferdinand noch immer in Sorgen und Unruhe 87). Gegen die Mitte des September begab er sich nach Böhmen, um

<sup>85)</sup> Graziani schreibt in der Vita Commendoni S. 238 die Befehrung Maximilians allein Ferdinand I zu, welcher gedroht habe, das Kaiserthum einem andern von seinen Söhnen zu verschaffen. Die Fluchtgedanken Maximilians sind ihm unbekannt. Auch er giebt also nichts auf die Unterweisungen des Hosius, der mit seinem früheren Herrn eng besreundet war. Graziani scheut sich sonst nicht, aus kirchlichen Rücksichten die Geschichte zu fälschen; aber er haßte Maximilian, und darum sprach er hier, wenn ich mich nicht irre, die Wahrheit aus.

<sup>86)</sup> J. J. Moser, Wahlkapitulation Franz I Theil II S. 549.

<sup>87)</sup> Luna an Philipp 11. Septb. 1561 in Schmidts allgem. Ztschr. für Gesch. VIII 18. Anm. und am 31. Oct. bei Döllinger I 452, nur steht hier 1562, wiewohl mit einem Fragezeichen. Daß die Jahreszahlen bisweilen salsch sind, hat schon Maurenbrecher bemerkt in der histor. Ztschr. IX 586. Heine selbst hat in dem angeführten Aussatze die richtigen.

bort einen Landtag abzuhalten, und einen Monat später entschloß er sich wirklich, ben Kurfürsten seinen Sohn zum Nachfolger vorzuschlagen. Er hatte mit diesem noch bor seiner Abreise von Wien gesprochen und ihn bann auch nach Prag tommen laffen. Was für Erklärungen Maximilian beide Male gethan hat, wissen wir leider nicht; doch scheinen sie weder bedeutend noch unzweifelhaft gewesen zu sein 88). Bermuthlich ließ er hoffen, daß allem Uebel abgeholfen werden würde, sobald ihm Pius IV den Laienkelch gestattete. Wenigstens gab er dieß dem Papste zu verstehen, als er gegen Anfang des November den Herrn von Dietrichstein nach Rom schickte mit dem dringenden Gesuch, ihm den Genuß des Abendmahls unter beiden Bestalten zu erlauben.

Die Sendung war in das tieffte Geheimniß gehüllt 89), und eben so geheim murbe die Antwort des Papstes gehalten. Der Cardinal Borromeo schwur dem Vertreter Philipps II in Rom, der ihn banach fragte, daß er sie nicht misse. Später jedoch erfuhr ber Befandte, wie er fagt aus guter Quelle, daß dem Rönige von Böhmen durch ein Breve die Erlaubnig ertheilt worden sei, bei der ungarischen Krönung das Abendmahl nicht öffentlich, sondern im geheim, boch nur unter einer Gestalt zu empfangen. Der dem Haufe Habsburg wohlgesinnte Papst war geneigt zu glauben, daß sich Maximilian bekehrt habe und nur noch in dem einen Punkte Bedenken trage 90).

Wirkich entschloß sich jett der König von Böhmen, einen ent= scheidenden Schritt zu thun. Nachdem Dictrichstein aus Rom zu-

<sup>88)</sup> Moser 564. 570. Soranzo bei Alberi I 6, 150: Circa la religione... il suo procedere è tale, che non si dimostra apertamente nè cattolico, nè protestante, anzi andando alla messa e usando tutte le ceremonie che usano i cattolici si dimostra piuttosto cattolico che altramente; ma chi conosce il suo intrinseco, dubita del contrario.

<sup>89)</sup> Doch erfuhr ber frangofische Gefandte, ber für gang Frankreich nicht lange vorher bie nämliche Bitte gestellt hatte, ben eigentlichen 3wed berselben. Instructions et lettres des Rois très chrestiens et de leurs Ambassadeurs et autres actes concernant le Concile de Trente p. 124.

<sup>90)</sup> Bargas an Philipp bei Döllinger I 366. 371. 376. Luna (G. 409) aus Bien barüber berichtet, mag auch gefagt worben fein; aber ben eigentlichen Bescheib verschwieg man ihm am taiferlichen Sofe.

rückgekehrt war, nahm Maximilian den Bischof Urban von Gurk, einen Katholiken, zu seinem Hofprediger an. Mit Recht begrüßte der Papst in einem an Ferdinand gerichteten Schreiben freudig diesen Schritt <sup>91</sup>); denn es lag darin doch die Erklärung, daß der König von Böhmen der alten Kirche sich wieder auschließe.

Bald darauf rief Ferdinand seinen Sohn zu sich nach Prag, um mit ihm theils über die ungarische Krönung zu verhandeln, theils über das zu berathen, was nach dem Eintreffen der Antworten der rheinischen Kurfürsten in der Angelegenheit der römischen Kömigswahl weiter zu thun sei <sup>92</sup>).

Was die lettere betrifft, so standen die Sachen für Maximilian sehr günstig. Rur Friedrich III von der Pfalz wollte die Erledi= gung des Raiserthums abwarten; die übrigen erklärten sich nicht allein bereit, schon jest für die Rachfolge Sorge zu tragen, sondern fie sprachen sich auch über die Person des Borgeschlagenen vortheil= haft aus. Aber die geistlichen Kurfürsten machten ihre Theilnahme von einer Bedingung abhängig; sie verlangten nämlich darüber Gewißheit, daß der König von Böhmen gut katholisch ware. Dieß hatten sie den Commissarien Ferdinands ohne Zweifel schon zu er= kennen gegeben, mit dem Auftrage, nur mundlich, nicht schriftlich, bem Raiser davon Meldung ju thun 93). Aber so ernft nahmen sie es hiermit, daß sie auch noch besondere Männer nach Prag abordneten, um hierüber Sicherheit zu erhalten. Ihr Berlangen theilte Ferdinand seinem Sohne mit und forderte dann denselben auf, ihm gewissenhaft zu sagen, was für eine Antwort jenen gegeben wer-Maximilian erflärte nun seinen Entschluß, die katho= den sollte. lische Religion behalten und darin leben und sterben zu wollen. "Was du sprichst, ist sehr gut", fuhr der Raiser fort, "und so glaub' ich, daß du dich von dem Wege deiner Borfahren nicht wirst ent= fernen wollen; eben so glaub' ich, daß du mir, wenn du anders dächtest, es aus keiner irdischen Rücksicht verschweigen würdest. halle das, was die geiftlichen Kurfürsten verlangen, für gerechtfer= tigt, und ich gestehe, daß ich ohne jene Voraussetzung weder um

<sup>91)</sup> Buchholt VIII 710.

<sup>92)</sup> Döllinger I 375.

<sup>93)</sup> Mojer 614.

beinetwillen, noch für alle Reiche der Welt dich vorschlagen oder unterstüten wurde. Davon kannst du überzeugt sein. Und ich bitte dich, ebe die Unterhandlung beginnt, mir frei heraus beinen Willen ju erklären, damit du nicht nachher bich und mich in Schande bringest; benn ohne jene Boraussetzung und Sicherheit werde ich bich nicht nur nicht unterstüßen, sonbern ber erste sein, ber bir widerspricht." Der König antwortete: der Kaiser könne überzeugt fein, daß er ein gehorsamer Sohn der romischen Rirche fein und leben und sterben wolle, wie es se ne Borfahren gethan.

Was Maximilian hier ausspricht, ist nicht eine Ueberzeugung, sondern ein Entschluß. Aber Ferdinand mar damit zufrieden. Er rief nachher feine Sohne und den geheimen Rath gusammen; Die Besandten der geistlichen Rurfürsten traten ein, und nachdem fie bor ber ganzen Bersammlung ihren Auftrag wiederholt hatten, forderte ber Raifer den König von Bohmen auf, sich seinem Gewissen ge-Dieser erneuerte nun vor allen Anwesenden die mäß zu erklären. Berficherung, die er bereits dem Bater allein gegeben.

Das schwerste war überstanden. Nachdem Maximilian ein= mal den festen Entschluß gefaßt, zur alten Kirche gurudzutreten, mußte er fein Berhalten damit in Uebereinstimmung bringen, und fo konnte denn Ferdinand eine merkliche Befferung an feinem Sohne wahrnehmen. Dieser hörte mährend der 18-20 Tage, die er in Prag verlebte, jeden Morgen die tatholischen Predigten eines Monches, bessen Namen wir nicht erfahren; er hatte mit demselben auch drei Privatgespräche, von benen das eine länger als eine Stunde dauerte; defigleichen unterhielt er sich über einige religiöse Begenstände zwei bis dreimal mit dem Beichtvater seiner Gemahlin, Franz von Cor= bova, und äußerte sich über beide mit Zufriedenheit. An lette= rem rühmte er sein Wiffen und seine Bescheidenheit; derfelbe sei ohne bie Citelfeit und den Hochmuth, welche bei denen, die gelehrt find ober sich bafür halten, meistentheils angetroffen werden, Maximilian wohnte ferner jest firchlichen Sandlungen bei, von denen er fich so viele Jahre daher ausgeschlossen hatte, wie Prozessionen, Offertorien, Bespern, Beiligenmeffen. Bei einer Unterredung mit dem Bater sprach er fich deutlich dahin aus, daß er einfähe, wie fehr die Evangelischen irre giengen, und er befannte sich nun zu der Unficht, welche Verdinand im J. 1560 sehr aussührlich dem Papste begründet hatte, daß sich der größte Theil des Volkes bekehren würde, wenn die Geistlichen aushörten, es durch ihr böses Beispiel zu ärgern. Nur in einem Punkte bewies Maximilian die alte Hartnäckigkeit, und wenn er auch sagte, daß er ohne des Papstes Erlaubniß das Abendemahl nicht genießen würde, weil es verboten wäre, so blieb er doch der Ansicht, daß ihm der Laienkelch gestattet werden könnte, da dersselbe in der Urkirche im Gebrauch gewesen wäre.

Die Erklärungen, welche Maximilian in jener Versammlung gegeben, wiegen schwer in der Geschichte des deutschen Reiches; wie sie den Bater glücklich machten, so befriedigten sie auch die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln. Letterer sagte zu den Gesandten, die nun abermals an die rheinischen Kurfürsten giengen: er wisse, daß der König von Böhmen gut katholisch sei und sich mit der katholischen Religion allenthalben vergleiche, ausgenommen die Communion sub utraque, doch habe er so viel verstanden, daß der Kaiser und sein Sohn den Papst in diesem Fall um Dispensation und Consens angelangt 95).

Es ist hier nicht der Ort, die Geschichte der römischen Königs= wahl aussührlich darzustellen. Da auch Friedrich III von der Pfalz seinen Widerspruch aufgab, konnte sie vorgenommen werden, und in der zweiten Hälfte des October kamen daher Ferdinand und sein Sohn, der vorher noch in Prag mit der böhmischen Krone geschmückt worden war, nach Frankfurt am Main. Auch die Kursfürsten erschienen hier alle mit Ausnahme des todtkranken Johann Gebhard von Köln, der aber seine bevollmächtigten Käthe geschickt hatte. Während über die von Maximilian zu beschwörenden Arstikel verhandelt ward, ersuhr man, daß der Erzbischof von Köln am 3. November seinen Leiden erlegen war; jedoch auf den Wunsch der Versammlung beeilte sich das Domcapitel, ihm einen Nachfolger zu geben, und dieser erschien noch zu rechter Zeit, um an der Wahl Theil zu nehmen, die am 24. vor sich gieng und einstimmig auf

<sup>94)</sup> Luna an Philipp am 19. u. 25. Febr. u. 30. Marz (ich halte nämlich die Daten, die am Ende der Schreiben stehen, für richtig) 1562 bei Döllinger I 400. 397. 469.

<sup>95)</sup> Moser S. 775.

Maximilian fiel. Einige Tage später, am letten November, fand die Krönung statt.

Bu den sechs herkömmlichen 96) Eiden, welche der neue Rönig zu schwören hatte, gehörte folgender: Willst du ehrerbietig dem heiligen Bater in Chrifto und Herrn, dem romischen Papft, und der heiligen römischen Kirche die schuldige Unterwürfigkeit und Treue bezeigen? Auch diesen leistete Maximilian. Dagegen unterließ er, während des feierlichen Hochamtes nach altem Brauche das Abend= mahl zu nehmen; er hatte schon am Tage vorher das apostolische Breve vorgewiesen, welches ihn zu dieser Abweichung vom herkom= men berechtigte. Nach der oben erwähnten Angabe des spanischen Gesandten in Rom ware Maximilian verpflichtet gewesen, wenigstens im Stillen sich ber katholischen Sitte zu fügen; bag er es aber nicht gethan hat, geht aus dem hervor, was der Papst im März 1563 einem außerordentlichen Botschafter Philipps sagte: ber römische König beharrt noch immer auf dem Relch und will anders nicht communiziren 97).

In dem folgenden September empfieng Maximilian in Pres= burg die Krone des heiligen Stephan, nachdem einige Schwierig= teiten beseitigt worden waren. Die eine bezog sich auf das Wahl= recht der Ungarn, das der Raifer nicht gelten lassen wollte; die an= bere konnte der frangofische Gesandte nicht erfahren. Er berichtet nur, daß fie von den Bischöfen ausgieng, und daß diejenigen, die als Urheber genannt würden, ju den treuesten Dienern des Raisers gehörten. Nun liegt keine Bermuthung näher, als daß sie von Maximilian verlangten, er folle das Abendmahl unter einer Geftalt nehmen. Doch ist die Handlung hier eben so unterblieben wie in Frankfurt 98).

Maximilian schloß sich also ber alten Kirche nicht ganz und

<sup>96)</sup> Bert, Mon. Germ. hist. IV 386.

<sup>97)</sup> Bei Döllinger I 495. Ob Maximilian im Nov. 1562 bas Breve vom Dec. 1561, bas eigentlich für bie ungarische Rronung bestimmt war, vorgezeigt ober nachher noch ein anderes mit weitergehender Erlaubniß erhalten, weiß ich nicht.

<sup>98)</sup> Der Bischof von Rennes bei Le Laboureur II 443 u. 444. Archin für Runde öfterreichischer Geschichtsquellen XXII 333.

bedingungslos wieder an, sondern er beharrte wenigstens in einem Punkte bei seiner evangelischen Meinung. Wir haben ferner gesehen, daß er die Nothwendigkeit einer gründlichen Verbesserung der kirch-lichen Zustände behauptete; daher zeigte er sich über den Gang, welchen das von Pius IV wiedereröffnete Concil nahm, eben so mißvergnügt wie sein Vater. Als er sich bei diesem im Februar 1563 einige Zeit in Innsbruck aushielt, sagte er einmal zu Commendone, welcher von Trident herübergekommen war: "eine gute und vollständige Reformation thut noth" <sup>99</sup>).

Daß das Concil, von Rom angewiesen, dieselbe nicht gab, machte dem Kaiser unendlichen Schmerz. Um ihn zu beschwichtigen, schickte Pius IV den Cardinal Morone, den er so eben zu einem der Borsitzenden der Kirchenversammlung gemacht hatte, nach Inns-bruck, und Ferdinand unterhandelte nun lange mit jenem außer-ordentlichen Vertreter des Papstes. Ein Hauptpunkt betraf die Resformation der Curie durch das Concil. Gerade davon aber wollte man in Rom am wenigsten etwas wissen. Morone versprach, daß Pius selber in seinen dahin gehenden Bemühungen ernsthaft versharren würde; nur sollte die Versammlung in Trident nichts mit dieser Sache zu thun haben. Und Ferdinand gab nach.

Alls die Unterhandlungen beendet waren, schickte der Kaiser die Schriften, die er mit Morone gewechselt hatte, seinem Sohne zu. Sehr merkwürdig ist nun die Antwort Maximilians. Er zollt den Bestrebungen des Vaters überreiches Lob, und eben so hebt er die demüthige Weise hervor, deren sich der Kaiser in seinem Verkehr mit Rom besleißigt habe; bescheidener als irgend jemand, selbst ein viel geringerer Fürst, sei derselbe verfahren, ohne Zweisel, damit sowohl der Papst als auch die Cardinäle mehr in sich gehen und aufrichtiger als bisher ihrem Amte genügen sollten. Aber aus den überschickten Papieren glaubt Maximilian nicht undeutlich zu erstennen, daß man vom Concil wenig oder gar keine Frucht erwarten dürse; vielmehr seien durch die Unterhandlung die letzten Absichten der Päpstler vortrefslich aufgedeckt worden; denn Morone habe dabei die Larve zu weit abgenommen. Schon die Ausschließung des

<sup>99)</sup> Epp. Pog. III 244. Aum.

Hauptes von der Reformation zeige ganz klar, was von der römi= schen Curie weiter zu hoffen sei.

Man sieht, Maximilian äußert sich, indem er den Standpunkt seines Vaters festhält, mit einer Schärfe, die doch auffällig ist. Aber hierbei bleibt er nicht stehen. Er räth dem Kaiser, wie er ihm schon vorher zweimal geschrieben, von Innsbruck fortzugehen und nach Wien zurückzukehren. Weiter erinnert er an die Vertröstungen, die er selbst den österreichischen Ständen im Namen seines Vaters gegeben, und er bittet ihn nun, jene nicht länger mit der Hoffnung auf das Concil hinzuhalten; "mit christlichem Gemüth," schreibt er, "solle der Kaiser die Folgen des sich mehrenden beklagenswerthen Zwiespaltes in der christlichen Religion erwägen" 100). Wirklich versließ Ferdinand in kurzer Zeit Innsbruck.

Einige Monate später wünschte der Papst auf das dringendste, daß der Raiser in den Schluß des Concils willigen sollte. Dieser hatte zwar noch nicht allen Hossnungen entsagt; aber er gab nach, von seinem Sohne überredet, welcher, wie der Nunzius nach Rom berichtete, sich dahin aussprach: die Bersamulung von Trident habe bisher nichts gutes geleistet, und es sasse sich auch nicht erwarten, daß sie noch etwas seisten werde 101). Das Urtheil klingt hart und verlezend; aber Pius IV gieng darüber hinweg und seitete den Entschluß des ronischen Königs in dem eigenhändigen Dankschreiben, das er ihm überreichen sieß, aus dessen Frömmigkeit, Religion, Ersgebenheit und Liebe gegen den Papst und den römischen Stuhl her 102).

Im April des folgenden Jahres (1564) schickte Maximilian seinem Freunde Christoph "einen römischen Abdruck von allen Decreten des fäuberlichen Trientinischen Concils," nicht darum, schrieb er, daß der Herzog "großen Trost oder Belehrung daraus zu fassen,

<sup>100)</sup> Bucholt IX 690. Bom 24. Mai 1563.

<sup>101)</sup> Sarpi lib. VIII p. 798. Dieß stand offenbar in bem Schreiben Delfinos, von welchem Pallavicini XXIII 4, 4 spricht. Letzterer leugnet die Worte nicht (XXIII 5, 1), aber er deutet sie um, indem er sie mit einem niedrigen Aunstgriffe dem Kaiser unterschiebt. Bgl. auch die Depesche des franz. Gesandten bei Le Laboureur II 337, die nach einer andern (S. 327) vom 20. October ist.

<sup>102)</sup> Bucholt IX 716; vom 22. Oct. 1563.

sondern daß er und seine frommen trefflichen Gelehrten sich barin ersehen und aller Verlaufenheit besto mehrere und eigentlichere Wissenschaft empfahen mögen." Maximilian hat ferner einen "ausführlichen und wohlbegründeten Discurs" Chriftophs vom 2. Februar nicht allein selbst gern gelesen, sandern auch einen guten Theil bavon wegen der darin enthaltenen stattlichen Erinnerungen und Anregen dem Raiser in Gegenwart der geheimen Rathe beffelben bor= tragen laffen, allwo auch nicht alles habe fonnen verworfen werden. "Es hat auch solcher" fährt er fort, "neben andern unsern täglichen Bermahnungen und Unterbauungen dahin gedient, daß Ihre Raif. Majestät solchen Mitteln nachdenken, durch welche die beängstigten Bewissen in den Erblanden, unverhindert der Beschlüffe des Concils, hoffentlich bald etwas mehr Troft und Erleichterung von bem Zwange, den sie tragen, durch Autorität und Anordnung des Rai= fers felbst empfangen werden, bis der allmächtige Gott etwa ju an= berer Zeit weiter und mehr Gnade verleihen tann. Wir verseben uns auch, es folle dadurch so viel guten Anfangs und Borbilbes gewirft werden können, daß man vermittelst göttlichen Segens an andern Orten im Reich, wo das Bolt in gleichem Obliegen schwebt, zu der Nachfolge Ursache schöpfen und also zu einem einzigen das Reich Gottes je länger je mehr erbauet werden möge" 103).

Der Kaiser unterhandelte damals mit Pius IV über die Gewährung des Laienkelches und der Priesterehe. Bon diesen Maßregeln hoffte Maximilian ohne Zweisel den Trost und die Erlsichterung, wovon er in dem angeführten Schreiben redet. Aber damit will er sich nicht begnügen, beides soll nur der Anfang zu weiteren Aenderungen sein. Vielleicht war es damals sein Traum, daß sich doch noch allmählich eine einzige deutsche Kirche würde herstellen lassen, welche mit mehr Recht als die römische den Namen katholisch in Anspruch nehmen könnte.

<sup>103)</sup> Den 8. April 1564 bei Lebret. Das Wort "einem" vor "einzisgen" ift von mir vermuthungsweise hinzugesetht worden.

## Defterreich und Prengen im Revolutionsfrieg.

Bon

## g. v. Sybel.

Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen als Reichs-Feld-Marschall. Nach Originalquellen bearbeitet von Alfred Edl. v. Vivenot, Indigena des Königsreichs Ungarn, t. t. Hauptmann. Erster Band: Januar bis October 1794. Zweiter Band; zur Geschichte des Baseler Friedens. 1. Abtheilung: November 1794 bis April 1795. Wien 1864 und 1866, Braumüller.

Man erinnert sich ber früher geläufigen Auffassung des Baseler Nach derselben wäre König Friedrich Wilhelm II mit lebhaftem Gifer im Berbst 1792 in die Champagne eingedrungen, dort aber durch treulose Rathgeber bestimmt worden, fast ohne Rampf wieder umzukehren; seitbem sei in seinem unbeständigen Bergen die Lust am Kriege erloschen, und seine Umgebung, in selbstfüchtigem Saffe gegen das verbündete Defterreich, hatte geringe Mühe gehabt, 1793 und 1794 die preußischen Waffen zu verräthe= rischer Unthätigkeit zu berurtheilen; endlich habe man am Schlusse des letigenannten Jahres den König dahin gebracht, den Beginn einer einseitigen Unterhandlung mit Frankreich zu gestatten, welche bann April 1795 zu dem unseligen Bafeler Frieden, dem Burud= treten Preugens von der deutschen Sache, der Aufopferung des linken Rheinufers führte. Desterreich, von seinen deutschen Allierten im Stiche gelassen, habe dann noch zwei Jahre helbenmuthig für bas gemeinsame Baterland fortgestritten, bis es endlich 1797, fast unter die Mauern Wiens zuruckgedrängt, der feindlichen Uebermacht habe nachgeben muffen. Go fei die Vernichtung des deutschen Reichs burch die Folirung Defterreichs, durch den Abfall Preußens, durch den Baseler Frieden berbeigeführt worden.

Diese Unsicht ist wesentlich modificirt worden durch das gleich= zeitige Erscheinen von Bauffers beutscher Geschichte seit 1786 und meiner Geschichte der Revolutionszeit. Allerdings, es ist uns nicht in ben Sinn gekommen, ben Bafeler Frieden für ein erfreuliches Ereigniß oder gar für eine rühmliche That auszugeben. Im Gegen= theil konnte ich nicht umbin, ihn als ein Erzeugniß ber Schwäche und Beschränktheit zu bezeichnen: mit Scham muß man eingesteben, fagte ich, daß wir bon bem Gegner, wie früher auf dem Schlacht= felde so jest auf dem diplomatischen Gebiete an Muth und Thattraft überwunden wurden - und gang in gleichem Sinne fiel Häussers Urtheil aus. Was unsere Auffassung von der frühern unterschied, war die Darstellung, welche wir nach authentischen und archivalischen Quellen von der Entstehung und den Motiven des Ereignisses geben konnten. Ich erlaube mir, die Hauptmomente bes Berlaufs in rascher Uebersicht hier zu wiederholen. Gleich beim Beginn des Krieges hatte Preußen die Frage auf das Tapet gebracht, durch welchen Landerwerb man für die Opfer des Rampfes entschädigt werden sollte. Da eine Berftandigung darüber in Wien Schwierigkelten fand, ließ sich Preugen mit dem ruffischen Sofe auf die zweite Theilung Polens ein und erlangte December 1792 bon Raiser Franz eine allerdings unbestimmt formulirte Zusage, Franz werde mit jener polnischen Erwerbung Breugens zufrieden sein, wenn er seinerseits Bapern anstatt bes entlegenen Belgien erhalte. hierauf ichloffen Preußen und Rugland ab, und Preußen ergriff fogleich ben Besit seiner neuen polnischen Proving. Als dann aber ber Bertrag in Wien vorgelegt und der Kaiser zum Beitritt aufgefor= bert wurde, erklärte beffen neuer Minister Thugut feinen Wiberspruch in der fräftigsten Beise; er hatte damals feine Luft, die Einverleibung Bayerns gegen Englands Widerspruch ju bersuchen, und begann bon ber Stunde an in Warschau wie in Petersburg die preusische Erwerbung mit allen Mitteln zu befämpfen. Es war nicht etwa Mitleid mit Polen, bas ihn leitete; im Gegentheil, er schlug damals den Ruffen die vollständige Vertheilung des unglücklichen Landes vor, damit auch Defterreich bei ber Beute bedacht werden fonne: nur daß Preußen nicht rascher als Defterreich zu seiner Entschädigung gelange, war fein Augenmerk. Man kann dieß von

bem Standpuntte einer specififc ofterreichischen Politik begreiflich finden: aber deutlich ift bann auch, daß ein Bundniß schlecht bestellt ift, beffen ftariftes Mitglied jedes Wachsthum des ichmachern Genoffen nicht als Nugen für die Gesammtheit sondern als Schaden und Gefahr für sich selbst betrachtet. Wenn inmitten ber frangösischen Kriegsgefahr ber Raifer sich fo feindselig gegen Preußens Intereffen verhielt, was follte erst werden, nachdem die öfterreichischen Waffen bie Revolution zu Boden geschlagen und damit die kaiferliche Macht verzehnfacht hatten? wurde nicht bie preußische Regierung unter folden Umftanben felbstmorberisch handeln, wenn sie Defterreich zu entscheidenden Triumphen über Frankreich verhelfe? Co tamen die friegerischen Operationen am Rheine, noch bazu von Wien aus in militarifc unbegreiflicher Beise gelenkt, feit August 1793 ins Stoden: Preußen begnügte sich, frangösische Angriffe abzuwehren, war aber zu durchgreifenden Offensibbewegungen nicht mehr zu bringen, und gelangte, burch die wachsende Erbitterung des polniichen Sabers zu ber Erklärung, daß es nur gegen Anerkennung seines polnischen Besitzes ferner in der Coalition gegen Frankreich verbleiben werde. Indeffen hielt noch einmal Englands Bemühung ben König 1794 bei bem Rampfe fest, durch einen im Haag abgeichloffenen Subsidienvertrag. Fast in demfelben Augenblide aber brach in Polen die Erhebung Rosciustos sowohl gegen Preußen als gegen Rußland los; ber preußische König führte in Polen 50000 Mann in das Feld und nahm im ersten Anlauf Krafau ein; bom Beginne biefes Rampfes an verstand es sich von felbst, bag ber Sieg die gangliche Bernichtung Polens bringen wurde. Thugut war entschlossen, dieses Mal nicht leer auszugehn und vor allem Krakau und das umliegende Land den Preußen wieder zu entreißen. sammelte so viel wie möglich auf dieses Biel die Kräfte und bas Interesse ber öfterreichischen Regierung, mas junachst die Ginbuße Belgiens an die Franzosen zur Folge hatte. Er bestürmte fort und fort die Ruffen, Preußen teine weiteren Concessionen zu machen, worauf dann die preußische Rheinarmee doppelt bestimmte Weifung empfieng, an der vorsichtigen Weise der vorigjährigen Rriegführung festauhalten, und im Berbfte die Rathgeber des Konigs die Borbereitung eines Abkommens zwischen ber frangösischen Republik und bem beutschen

Reiche beantragten. Thugut aber gewann unterdeffen die ruffische Freundschaft vollständig, indem er Defterreichs Bereitwilligkeit zu einer Theilung der Türkei erklärte: dafür verhieß ihm die Raiserin Catharina den Besitz von Kratan, die Anwartschaft auf Bayern und die Erwerbung Benetiens und für dieß alles Waffenhilfe wie gegen die Türken so auch gegen Preußen, wenn dieses sich wiederseten sollte. Am 3. Januar 1795 schlossen die beiden Raiserhöfe hierüber ihren Bertrag. Die Einzelnheiten deffelben maren damals in Berlin unbekannt; die Minister aber beurtheilten die allerdings seit Monaten höchst unverkennbare Gesinnung der beiden Sofe vollfommen richtig und begriffen die Unmöglichkeit, ferner noch gegen die Frangofen als Genoffen besselben Defterreich zu fampfen, welches jo eben die ruffische Waffenhilfe gegen Preugens Oftprovinzen aufbot. Richts war also natürlicher unter solchen Berhältniffen, als Preußens Bersuch einer Friedensberhandlung mit Frankreich. Was man tadeln muß, ift nicht die Eröffnung derfelben, sondern die hastige Unsicherheit, mit der man sie führte. Die Lage war freilich seit dem österreichisch=ruffischen Bunde für Preußen höchst gefährlich: aber wenn der Friede mit Frankreich für den König, so war um= gekehrt der Friede mit Preußen auch für die Republik eine Lebens= frage, und ohne Zweifel hätte bei stärkerem Muthe und frischerer Ausdauer Preußen viel beffere Bedingungen durchgefett. Aber völlig findisch scheint es doch, Preußens Gesinnung zu tadeln, weil es im April aus dem österreichischen Bündniß in die Neutralität zurud= trat, nachdem Desterreich im Januar ein russisches Offensibbundniß gegen Preußen eingegangen war. Was aber Deutschland beiraf, jo ließ Basel die Entscheidung über das linke Rheinufer für den fünftigen allgemeinen Frieden offen; Defterreich fampfte noch in zwei Feldzügen, bis Bonaparte, im Sinne bes Petersburger Vertrages, ihm Benetien überließ: hierauf trat es in Leoben und Campoformio das linkerheinische Land ohne Widerstreben an Frankreich ab.

Dieser Thatbestand wurde in den oben genannten Werken nach den Acten der preußischen, russischen, englischen und französischen Archive mitgetheilt. Es lag in der Natur der Sache, daß aus den= selben gerade an den entscheidenden Punkten auch auf die Schritte der österreichischen Politik ein helles Licht siel und das Gesammt= ergebniß also mit einer für historische Schlüsse ausreichenden Sicherheit sestzustellen war. Ebenso gewiß war es aber auch, daß für eine Menge von Einzelnheiten, für die momentanen Entschließungen, die persönlichen Stimmungen und individuellen Motive der Wiener Staatsmänner die volle Aufklärung erst mit der Eröffnung des bis dahin unzugänglichen österreichischen Archives erwartet werden konnte.

In den Vorreden meiner Bände habe ich hierauf mehrfach hingewiesen, und die stete Verschlossenheit der Wiener Archivalien wiederholt beklagt. Es war traurig zu sehen, daß in der Erforschung und Aufhellung jener weltgeschichtlichen Katastrophen Desterreich sich sogar von Rußland den Rang ablausen ließ, daß es fort und fort seine Dokumente über den Revolutionskrieg unter sieben Siegeln hielt, während die russische Regierung den Arbeiten Smitts, Miliusins, Ssolowjoss jeden wünschenswerthen Vorschub leistete und damit die wissenschungen förderte.

Für einen jeden, der sich für das Studium neuerer Geschichte interessirte, konnte also nicht leicht eine erfreulichere Nachricht erscheinen, als die Ankündigung eines Buches, welches einen wichtigen Theil des Revolutionskrieges endlich mit unbeschränkter Benutzung der öfterreichischen Acten darstellte. Endlich' durfte man glauben allerdings nicht, daß die Gesammtansicht ber Zeit in ähnlicher Beise verwandelt werden wurde, wie es durch die Benutung der preußi= ichen und ruffischen Staatssichriften gegenüber der bisherigen Memoiren= und Zeitungsliteratur geschehen war — wohl aber daß bei einer Reihe erheblicher Punkte jett erft ber Zusammenhang erhellen, der Antheil der einzelnen Bersonen an den Ereignissen deutlich wer= den, die treibenden Motive der kaiserlichen Politik in volles Licht treten würden. Mit solchen Erwartungen nahm ich das am Gin= gang dieser Blätter bezeichnete Buch zur Hand. Die lette Lücke, hoffte ich, welche hinsichtlich des Quellenstoffes für die Forschung auf biesem wichtigen Gebiete noch geblieben, wurde damit ausgefüllt sein.

Bivenot kündigt zunächst nur eine Monographie über eine we= nig einflußreiche Persönlichkeit an, eine Studie über den Herzog Albrecht von Sachsen=Teschen als Besehlshaber der Reichsarmee am Oberrhein vom April 1794 bis zum März 1795. Diese un=

glüdliche Reichsarmee, behaftet mit aller Erbarmlichkeit ber damaligen Reichsverfassung und zusammengekoppelt mit dem zur Unthatigkeit verurtheilten preußischen Rheinheere, hat nun sehr wenig ausgerichtet und durch ihre Thaten in den Lauf der Weltgeschichte schlechterdings nicht eingegriffen. Aber gerade beghalb konnte bon ihrem Standpuntte aus, wenn ber Berfaffer feine Aufgabe recht verstand, ein allseitiger Einblid in die politischen Urfachen ber groken Ratastrophe gewonnen werden; auch meldete Vivenot eine solche Absicht gleich in der Borrede zum ersten Bande an, und ber zweite wuchs ihm bann völlig aus bem engen monographischen Rahmen heraus und charatterifirte sich felbst auf bem Titel als ein Buch "dur Beschichte bes Baseler Friedens." Entsprechend biefer ermeiterten Aufgabe hat ber Berfaffer fich nicht auf die Acten bes Boffriegsrath ober bes Regensburger Reichstages beschränkt, sondern Thuguts diplomatische Correspondenz, die Dokumente des belgischen und des holländischen Rrieges und die Berhandlungen zwischen ben großen Wiener Centralstellen in ben Bereich seiner Arbeit gezogen. In Text und Noten feines Buches theilt er eine Menge feiner Abschriften und Auszuge mit: im ersten Augenblick scheinen alle poffnungen, mit benen man bas Werk begrüßt hat, sich zu bestätigen.

Leiber bauert aber bieje Freude nicht lange. Je weiter man in bar Lecture bes Buches vordringt, besto schneibender tritt bie Wahrnehmung hervor, daß felten eine icone und wichtige Aufgabe in weniger befähigte Sande gekommen ift. Ich hoffe den Berfaffer felbst, wenn ihm biese Zeilen ju Beficht tommen sollten, ju überzeugen, daß der Grund diefes ungunstigen Urtheils nicht seine gegen Häusser und mich gerichtete Polemit ift. Bivenot ift ein eifriger österreichischer Patriot, von jener naiven Sorte, welcher die Baterlandsliebe mit der Aufdedung früherer Fehler und Mängel unberträglich scheint; er verehrt Franz II, schwarmt für Thugut, ist begeistert für Merfait und Lehrbach; so erscheint es ihm ohne weiteres als ein Berrath an Raifer und Reich und beutscher Ration, daß Preußen jenen trefflichen Männern nicht einfach Ordre parirt hat. Er ist entrustet liber die Impertinenz, mit welcher bieses Preu-Ben sich thatsächlich als gleichberechtigte Großmacht neben die kaiser= liche Majestät stellt, und daß wir andern diese Thatsache einfach bin=

nehmen und Breugen demnach berechtigt halten, taiferliche allerhöchste Ungnade nicht bloß mit treu gehorsamster Zerknirschung zu beantworten, barin sieht er keineswegs allein einen Frrihum bes Ber= standes, sondern auch eine schwere sittliche Berirrung. So pflügt er benn, in Ermangelung eines beffern, mit dem Ralbe bes orn. Onno Rlopp, gurnt über die "tleindeutschen Geschichtsbaumeister," und sucht wo er tann, benfelben eiwas am Zeuge zu fliden. Run, ich habe gegen diese Beidenthaten auf meine Roften nichts zu er= innern; so lange es heißblutige Großdeutsche giebt, habe ich bie Erfahrung gemacht, daß meine historischen Arbeiten auf ihre Freund= schaft nicht zu rechnen und von ihrem Unwillen wenig zu besorgen haben. In diesem Falle aber hatte ich gehofft, bon einem ihrer Anhänger einmal recht viel zu lernen ober, wenn er lieber will, an recht bielen Stellen widerlegt zu werden: mein Rummer ift durch= aus nicht, daß er mich so lebhaft, sondern daß er mich so erfolglos bestreitet, daß er mich so gang und gar nicht widerlegt, daß man trot aller Wiener Acten fo äußerft wenig von ihm lernt.

Dier draußen im Reiche ift man der Meinung, daß zu einer historischen Arbeit noch einige weitere Erfordernisse außer einer bevoten Unterthanengesinnung und einem planlosen Lesefleiß ge= hören. Man glaubt junächft, daß niemand als geschichtlicher Autor auftreten follte, der nicht reines Deutsch des 19. Jahrhunderts zu schreiben berfieht; auch von einem Indigena des Königreichs Ungarn verlangt man, falls er sich an das deutsche Publicum wendet, daß er seinen Styl nach andern Mustern als hier nach ber Mundart ber Wiener Anzeigeblätter und bort nach ben Muftern ber seligen Reichscanzlei bilde. Man halt dafür, dag ein historiker gut thut, bie Ausarbeitung seines Buchs nicht eber zu beginnen, bis er bas literarische und archivalische Material dazu einiger Magen über= bliden kann: es gilt nicht für eine Empfehlung, wenn in jedem Capitel so ziemlich von allem und jedem die Rede ist, wie es gerade die allmählich mahrgenommenen Quellen dem Berfasser in die Bande liefern, wenn es der Geduld des Lesers überlassen bleibt, fich in der unendlichen Berworrenheit und Planlosigkeit zurechtzufinden, wie es eben gehen will. Man hält es sogar nicht für überflüffig, daß ein historischer Schriftsteller auch außerhalb seines speciellen Themas nicht

gang ununterrichtet in hiftorischen Dingen fei; man faßt alfo kein gunstiges Vorurtheil für einen Gelehrten, ber 3. B. ber Meinung ist, Holland habe sich durch die Utrechter Union 1579 nicht vom spanischen, sondern vom deutschen Reiche losgerissen. Vor allem aber wünscht man, daß ein Autor die Dinge, welche sein eigent= liches Thema bilden, in der That auch verstehe, daß er die Fragen, auf die es ankommt, zu stellen wisse, das Material, das ihm zu Gebote steht, zu bewältigen, wichtiges und unwichtiges, Phrase und Thatsache, bekanntes und unbekanntes zu unterscheiden vermöge, daß er nicht völlig unbefangen sich hundert Mal felbst widerspreche, und endlich, daß er in der Aneignung und Mittheilung seines Quellenstoffes ganz grobe Fehler gegen Genauigkeit und Zuverlässigkeit ju vermeiden im Stande sei. Wenn von dem allem in einem historischen Buche sich das Gegentheil vorfindet, so pflegt man zu schließen, daß der Verfasser besser selbst erft als Schüler, als fleißi= ger und bescheidener Schüler, zu lernen hatte, ehe er sich aufdring= lich als Lehrer der Nation installirte: man wird urtheilen, daß immerhin ein großbeutscher Autor den kleindeutschen tadeln moge, ein solcher Stumper aber in feinem Falle über die großen Fragen bes Jahrhunderts mitzureden oder über Männer wie Schloffer und Bäuffer, Springer und Treitschke abzusprechen befugt fei; man wird es doppelt beklagen, daß für die lang ersehnte Verwerthung der Wiener Archivalien sich kein besser ausgerüsteter Antor hat finden lassen.

Dieses Urtheil will ich an einigen der wichtigern Fragen erläutern, zu welchen Vivenots Buch Materialien beibringt. Ich war eine Zeitlang zweiselhaft, ob ich die Discussion nicht ausschieben sollte, bis das Buch durch das Erscheinen seiner letzten Abtheilung vollendet und abgeschlossen wäre. Indessen erschien es mir schließlich doch mehr im Interesse der Wissenschaft, schon jetzt das Wort zu nehmen, eben um dem Verfasser Gelegenheit zu geben, seine letzte Abtheilung etwas lehrreicher einzurichten als die beiden ersten. Da ihm die Wiener Acten einmal zu Gebote stehen, so wünsche ich vor allem, daß er den interessanten Theil ihres Inhalts heraussinde und publicire: wie erwähnt, ich habe nichts dagegen, wenn er mich damit widerlegt, vorausgesetzt nur daß ich etwas rechtes daraus serne.

Mit wenigen Worten berühre ich, was Vivenot, dessen einge= hende Darstellung mit 1794 beginnt, beiloufig über die beiden vor= ausgehenden Jahre erwähnt. Es ift freilich für ihn selbst charatte= ristisch genug. Seine Erzählung steht im Frühling 1795. meltet fich, im Februar diefes Jahres, bei dem öfterreichischen Oberften Grafen Dietrichstein in großem Geheimniß der preußische General Rallreuth und bietet Desterreich seine guten Dienste an, wenn man ihm aus den galizischen Bergwerken Salz zum Werthbetrage von 11000 Dukaten schenken wolle. Der Minister Thugut acceptirt ben Handel und beauftragt seinen Beamten, bon Ralfreuth möglichst viele Aufflärungen herauszupumpen. Uebrigens fügt ber Minifter zugleich eine Warnung hinzu, bei dem Gespräche vorsichtig zu ber= fahren, um sich nicht unangenehmen Borwurfen Seitens ber preußi= ichen Regierung bloßzustellen, und Bivenot, entzudt über ein "eben so würdiges wie angemessenes Berfahren" gelangt barüber zu bem Ausrufe: "und dieß war die Sprache Thuguts, dem nach Häusser und Spbel fein Mittel zu schlecht mar!" Er felbst macht es benn eben nicht anders wie Thugut selbst und lauscht mit Entzücken ben Jagdgeschichten, welche Kalfreuth, um sein Salz zu gewinnen, gründlich nach dem Geschmacke seiner damaligen Hörer, nämlich jum Schimpfe Preußens, einrichtet. Es sei z. B. eine planmäßige und boswillige Ausstreuung der Preußen gewesen, daß die Kanonade von Valmy am 20. September 1794 nur deßhalb erfolglos geblieben, weil der Defterreicher Clerfait zu spät in die Schlachtlinie eingerückt sei; vielmehr habe er, Ralfreuth selbst, den Bergog von Braun= schweig von der raschen und entscheidenden Ankunft der Defterreicher verständigt, aber von ihm nur die trodene Antwort erhalten: "wozu, da wir nicht mehr schlagen sollen?." Es wäre auch für Bivenot nicht schwer gewesen, die völlige Unmöglichkeit dieser Anekdote zu constatiren; er hatte nur die Bücher von Minutoli, Massenbach ober Renouard 1) zu lesen brauchen, um zu erfahren, daß Clerfait auf

<sup>1)</sup> Renouard's Geschichte bes Feldzugs von 1792 bringt außer einigen Details zur hessischen Kriegsgeschichte nicht viel neues, giebt aber eine äußerst seistige und genaue Zusammenstellung bes Materials und eine erschöpfende, auf selbständiges Urtheil gegründete Erörterung der militärischen Ereignisse.

Befehl des Herzogs im Laufe des Vormittags von Somme-Suippe nach La Croix en Champagne marschirt war, daß er dort um 4 Uhr Nachmittags den weiteren Besehl erhielt, sich an die Preußen unmittelbar anzuschließen, daß er in La Croix nicht ganz eine deutsche Meile von Braunschweig entfernt, also irgend ein Zweisel über seine Ankunft unmöglich war, die übrigens erst erfolgte, als mit der Abenddämmerung die Kanonade aufhörte und der Entschluß zum Nichtschlagen längst feststand.

Gleich nach der Kanonade begannen dann die Unterhandlun= gen zwischen bem frangösischen und preußischen Hauptquartier, bei welchen Dumouriez dem Konige einen Separatfrieden vorschlug, diefer aber nur von einem allgemeinen Frieden hören wollte. ichen beider Parteien ftimmen hieruber genau gusammen; die anwesenden Desterreicher, obwohl über jedes vorgekommene Wort unterrichtet, wurden freilich durch bedrohliche Gerüchte aller Art beängstigt: es ist aber boch stark, daß auch jest noch, nach Eröffnung ber französischen Acten, Bivenot sich badurch beunruhigen läßt — und es scheint bemnach, daß Ralfreuth auch hier wieder aufgeschnitten hat. Sicher ift, daß die Unterhandlung sich eben an jenem Gegensat ger= schlug. Gleichzeitig hatte sich auch der kaiserliche General Fürst Ho= benlohe = Rirchberg zu einer Unterhandlung bei Dumouriez gemeldet, war aber von diesem abgewiesen worden. Bivenot erklärt das für völlig ungegründet, benn: er habe in den Wiener Ariegsacten nichts babon gefunden. Es scheint also boch Dinge zwischen himmel und Erbe ju geben, von benen die Wiener Rriegsacten sich nichts traumen laffen: Hohenlohes Gesuch ift fo sicher wie möglich bezeugt, ba Dumouriez gleich am 24. September bem Minister Lebrun barüber Melbung gemacht hat (Pariser Ariegsarchiv, 1792, Feldzug in der Während jener Unterhandlung zog sich die Armee Chambagne). langsam bis an die Maas jurud; ob Vivenots Behauptung richtig ift, daß die öfterreichischen Generale bamals ben Rudjug widerrathen hätten, also lieber in ber Champagne geblieben maren, weiß ich nicht zu fagen, erlaube mir aber baran billig zu zweifeln: höchst positiv bezeugt ist bagegen der weitere von ihm bestrittene Umstand, daß Braunschweig dort an der Maas stehen bleiben wollte, jedoch gleich nachher burch bie Abberufung ber öfterreichischen Silfstrup=

in

Ro

11

161

801

000

100

pen nach Belgien zu weiterem Rückzug auf Luxemburg genöthigt wurde. Und fast in demfelben Augenblide mit diesem militärischen Mißgeschid trat in Wien die politische Wendung von dem bisherigen Bertheidigungs= tampfe zu dem Angriffs= und Exoberungsfriege ein. Während der Ronig von Preußen damals keinen lebhafteren Bunich als den nach allgemei= nem Frieden auf Grund des alten Besithtandes hatte, forderte Raiser Franz ihn durch ein Schreiben vom 29. October zu fortgesetztem Streite auf, bis alle Theile ihre gebührenden Eroberungen gemacht hätten, und bestimmte dadurch den König, jest mit doppeltem Nachdruck auf seine alte Forberung einer polnischen Proving zurudzukommen. Bivenot findet in diefer einfach aus den Originalacten geschöpften Erzählung eine unberechtigten Berbächtigung des tugendhaften Raifers und halt mir triumphirend entgegen, daß ich wenige Zeilen borher von ben lauten Aeußerungen der kaiserlichen Friedenssehnsucht selbst geredet hatte. Es ist gang wahr, daß ich diese Aeußerungen (nach preußischen und hollandischen Gesandtschaftsberichten) anführe; aber es ift ebenso mahr, daß ich sogleich (nach bem eignen Schreiben bes Raifers vom 29.) dann fortfahre: "allein hinter allem Abscheu vor bem Kriege verbarg der junge Raifer im innersten Herzen gang andere Gedanken." Ich vermag auch heute in dieser Darftellung teinen andern Widerspruch zu entdecken, als den thatsächlich gegebenen zwischen den Worten und den Thaten Frang' II.

So hatte die Ariegslust des Kaisers aufs neue die polnische Theilung für Preußen und damit den baperisch-belgischen Tausch sür Oesterreich auf das Tapet gebracht. Wie erwähnt, gab Franz im December eine allgemeine Zustimmung dazu; als dann aber Preußen in Posen Besitz ergriff, während die Erwerbung Baperns sür den Kaiser noch nicht verwirklicht war, erfolgte der heftigste Bruch. Franz entließ seinen bisherigen Minister, welcher ein solches Vorankommen Preußens nicht zu hindern gewußt, und dessen Rachfolger, der Freiherr von Thugut, erhob dann Protest gegen den Theilungsvertrag, begann über den baperischen Tauschplan sehr absichätig zu reden und forderte auch für Oesterreich ein Stück von Polen und einige französische Grenzstriche. Hieran entzlindete sich dann der Streit, welcher fort und fort heranwachsend die gemeinsame preußich=österreichische Kriegsführung vergistete. Zwar blieb der

König anfangs noch auf dem rheinischen Kriegsschauplat und war bereit nach der Wiedereinnahme von Mainz (Juli 1793) eine große Offensibbewegung gegen Frankreich vorzunehmen. Den Plan bazu hatte der öfterreichische Feldmarschall in Belgien, der Pring von Co= burg, entworfen: während er selbst die nordfranzösischen Grenzfestun= gen angreife, solle der König von der Pfalz her in Lothringen vordringen und dadurch ein geschloffenes Zusammenwirken beider Deere ermöglicht werden. Als aber die Einleitungen hierzu getroffen wurden, erschien, von Thugut gesandt, der Fürst von Walded im Hauptquartier, mit der Anzeige, daß der Kaifer den Plan auf Loth= ringen verwerfe und statt dessen seine rheinischen Truppen mit einem Angriff auf den Elsag beauftrage, welchen der König bon Preußen fraftig unterstüten möge. Ein solches Unternehmen gegen ben Gliaß lag, wie jeder Blid auf die Karte zeigt, völlig außer bem Zusammenhange der großen Operationen, blieb auf Paris und damit auf die Entscheidung des Kriegs ohne unmittelbare Einwir= fung und feste die belgischen und die rheinischen Streitkräfte voll= ftändig außer Berbindung: mährend umgekehrt allen hier beseitig= ten Anforderungen der Plan des Prinzen von Coburg in jedem Sinne entsprach und bei fraftiger Durchführung die erheblichften Resultate in Aussicht stellte. Im preußischen Sauptquartier redete man denn auch, etwas unhöflich, von Waldeckschen Windbeuteleien und zeigte sehr geringe Reigung sich barauf einzulassen. That war dessen Entwurf bas Gegentheil einer wirklichen und wirksamen Offensive - was natürlich Thugut nicht abhielt, in seiner officiellen Instruction ihn mit der dringenden Nothwendigkeit ener= aischer Angriffsbewegungen wohltonend zu empfehlen. Und wieder bezeichnend für Hrn. von Vivenot ist es, wie er lediglich nach diesen Phrasen das Sachverhältniß feststellt und Preußen Thugutschen anklagt, daß es schon damals von kräftiger Offensive nichts habe wiffen, daß es in Polen und anderwärts habe zugreifen wollen, nur nicht an ber natürlichen Stelle, in "Südfranfreich, Elfaß und Beil Preußen einer Razzia gegen Strafburg bie Lothringen." wirksame Offensive durch Lothringen hindurch auf das Herz des Feindes vorzog, deßhalb muß es sich von diesem militärischen Sistorifer jede Reigung jum Angriffsfriege absprechen laffen.

Bald genug kam es freilich auf diesen Punkt. Im August 1793 erschien im preußischen Hauptquartier als kaiserlicher Commissar Graf Lehrbach, um dem Könige nähern Aufschluß über die politi= schen Wünsche des öfterreichischen Cabinets zu geben. Bivenot giebt sich große Mühe, hier aus den Acten nachzuweisen, mit wie gründ= lichem Unrecht man dem Brafen und dem Minister Thugut damals den Antrag auf Verwirklichung des bayerisch=helgischen Tausches an= gedichtet habe, und da er auch an dieser Stelle sowohl häussers als meiner mit scharfen Pradicaten gedenkt, so kann keiner seiner Lefer anders vermuthen, als daß unsere Werke jener unbegründeten Behauptung sich schuldig gemacht hätten. In Wahrheit aber erzähle ich2), daß Lehrbach zwar einige Tage hindurch das Vorgeben jenes Tauschplanes als diplomatische Finte gebraucht, dann aber der Rönig durch einen auwesenden englischen Diplomaten erfahren habe, Thugut denke zur Zeit gar nicht an jenen Tausch, und hierauf sei benn Lehrbach mit dem wahren Gedanken seiner Regierung hervor= getreten, der Kaiser werde die preußische Erwerbung in Polen nur bann auerkennen, wenn er selbst einige polnische Palatinate gleich= zeitig erhalte. Dieß hieß die Anerkennung an eine notorisch un= mögliche Bedingung knüpfen, da, wie Thugut sehr wohl wußte, Rugland in jener Zeit die Oefterreicher auf polnischen Boden nicht zulaffen wollte. Lehrbachs Erklärung bedeutete also thatfächlich so viel wie einen unbedingten Protest gegen Preußens Bergrößerung, und ohne Zaudern antwortete der König mit dem Ausspruch, daß er von Unfang des Kriegs an den polnischen Landerwerb zur Bedingung seines Mitwirtens gemacht, daß er von jett an feinem Staate keine weitern Opfer für die Sache des ihm feindselig gewordenen Allierten zumuthen könne, daß er seine Truppen 1794 nur dann auf dem Rriegsschauplate belaffen werde, wenn die übrigen Mächte ihm feine Roften vollständig erfetten.

Gewiß, es sind keine erquicklichen Zustände, welche sich in diesen Händeln vor dem Blicke des Beschauers ausbreiten. Es ist eine schwere Last auf Preußens Nachruhm, daß es zuerst das Wort

<sup>2)</sup> hier wie überall beziehe ich mich auf die zweite Auflage meiner Beschichte, die lange vor Bivenots Buch erschienen mar.

Entschädigung in dem Revolutionskriege gesprochen, daß es zuerft biese Entschädigung in Bolen gesucht; und so bestimmt wie irgend ein anderer Erzähler habe ich bieg Berichulben in meiner Darftellung hervorgehoben und verurtheilt 3). Die allgemeine Unbilligkeit bes Bandels aber tann - bas ift beutlich - nicht dem einen Genoffen beffelben zur Entlastung bafür gereichen, bag er bem andern bie berabredeten Bedingungen nicht halt. Wohl ist es mahr, von dem Gefühle nationaler Verbundenheit, von dem Bewußtsein der gemeinsamen Gefahr ift an feiner Stelle biefer traurigen Alliang etwas ju entbeden; allein ift es nicht ber Gipfel verkehrten Denkens, beßhalb alle Anklagen und alle Berantwortung auf die eine, die qu= nächst verlette Seite zu werfen? nicht etwa, weil Bivenot in seinen Dokumenten eine andere, neue Ansicht über die alles bestimmende polnische Frage entbedt hatte: im Gegentheil, an diese sucht er gar nicht zu benten, und wundert sich mit naiver Mißbilligung darüber, daß ich die deutschen Zustände "nicht ohne besondern Grund mit den damaligen polnischen so oft verwebe und verquide"; er felbst geht diesen unliebsamen Dingen auf bas vorsichtigfte aus bem Wege, poltert über beutschen Landesverrath, wenn Preußen seine Rriegführung nach ber feindlichen Gefinnung feines Allierten einrichtet, und meint Thuguts nationale Gesinnung trot aller antipreußischen Umtriebe in Betersburg erwiesen zu haben, indem er wohl aufgebauschte Dentschriften abdrudt, in welchen Defterreich die anderen Reichsftande zu friegerischen Opfern anspornt und die eig= nen batriotischen Anstrengungen (allerdings nicht ohne Borbehalt ber gefälschten Rudolfinischen Sausprivilegien) in das Licht fest. An iconen Worten hat es auch Thugut und Colloredo fo wenig wie Saugwit und Lucchesini gefehlt: folgen wir bier ben Thaten meiter.

Im Frühling 1794 kam man in Wien zu dem Beschlusse, die von England befürwortete Subsidienzahlung an Preußen abzulehnen und statt dessen die Aufstellung einer Reichsarmee am Oberrhein in Vollzug zu seßen. Der Gedanke erschien damals außer seinen Erssindern nicht vielen Sachkennern einladend. Die bisherigen Erfah-

<sup>3)</sup> Geschichte ber Rev. Zeit II 214.

rungen vom Reichstriegswesen waren fläglich. Die Contingente zerfielen auf viele hundert fleine Souverane, das Contingent des ichwäbischen Kreises 3. B. wurde von 9 geiftlichen, 18 weltlichen Fürften, 5 Reichsstädten, 25 Grafen und herrn componirt; jedermann wußte, baß viele nichts rechtes vermochten, die meiften nichts rechtes vermögen wollten. Preußen warnte, die ständischen Truppen murben nicht vor dem Herbste zusammen und bis dahin die Rheingrenze ungebedt sein. Der Herzog von Coburg mahnte vergeblich, burch ein berftändiges Geldopfer sich die schlagfertige preußische Armee an= ftatt dieser hilflosen Reichsmufterkarte ju sichern. Der Beschluß auf Bildung eines abgefonderten Reichsheers, im dreifachen Betrage bes matricularmäßigen Anschlages, wurde in Regensburg durchgesest, und des Raisers Oheim, der Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen, mit der undankbaren Aufgabe des Oberbefehls betraut. Man kennt ihn aus Abam Wolfs Biographie seiner Gemahlin Marie Christine als klugen, gebildeten und kunftsinnigen Mann. Rriegerische Studien und Leiftungen waren bis dahin in feinem Leben nicht in erheblichem Mage ober in glanzendem Erfolge vorgekommen; die Aufgabe, ihn in ben Helbenfaal beutscher Ration einzuführen, hatte also auf orn. von Bivenot warten muffen.

Wenn ein militärischer Laie die Specialgeschichte einer Armee und ihres Führers aufschlägt, so erwartet er zunächst genaue und bestimmte Angaben über die Stärke und Zusammensetzung derselben zu sinden, da ihm, dem Laien, von keinem andern Moment mehr als von diesem die Aufsassung ihrer Thaten oder Unterlassungen abzuhängen scheint. Und nun vollends, wenn der Verfasser des Buches ein Officier, ein k. k. Hauptmann, wenn er noch dazu im Besitze aller Acten des k. k. Kriegsarchives ist. Aber entweder geht der militärische Flug des Hrn. v. Bivenot zu hoch oder der schriftsstellerische zu niedrig: es hat besondere Schwierigkeit, aus seinen Angaben ein Ergebniß zu gewinnen, und ich gestehe gerne, nachdem ich die Kriegsgeschichten ziemlich aller europäischen Nationen über die Revolutionszeit durchgegangen, daß mir niemals ein Stück Arsbeit wie dieses vorgekommen ist. Folgende Wiederholung seiner Ansgaben wird dieß verdeutlichen.

Completer Stand der Reichsarmee nach dem Triplum, (I, 399),

36000 Mann Cavallerie, 84000 Mann Infanterie. Completer Stand der Reichsarmee (I 78. 209). 14490 M. Cavallerie, 94198 Mann Infanterie.

Effectiver Stand nach einem detaillirten Standesausweis vom 15. April I 209, 54000 Desterreicher und 25000 Mann fremde — soll heißen reichsständische — Truppen. Minimalhöhe der Oester-reicher am Oberrhein I 39 Anfang 1794 85000 Mann (also im April nach Abrückung von 8000 Mann für Belgien noch 77000 Mann.)

Am 13. Juli schreibt Herzog Albrecht (I 233, 244): Dester= reich hat zur Reichsarmee 74000 Mann gestellt. Am 3. August schreibt Thugut: der Kaiser hat zur Reichsarmee nahe an 40000 Mann gestellt (I 190).

Ein effectiver Standesausweis vom 25. September zählt (I 209) einschließlich der vom Kaiser besoldeten Emigranten 54669 Oester=reicher und 34620 Mann sonstiger Reichstruppen. Vivenot bemerkt dazu, die Jahlen ergeben, daß Oesterreich drei Viertel, die andern Stände ein Viertel der Reichsarmee gestellt haben.

Im December (II 402 im Texte) ergab sich bei den ständischen Truppen auf das Triplum ein Abgang von 76487 M. — also hätte die Effectivstärke 7339 M. betragen. Im December (II 402 in der Note) betrug der Abgang auf das Triplum etwas über 43000 M. — also wäre die Effectivstärke auf etwa 4000**D** M. zu berechnen.

Mitte Januar 1795 betrugen, (II 250), die ständischen Contin= gente nur noch 14619 M. Mitte Januar betrugen, (II 464), die nicht österreichischen Contingente 6935, das österreichische 71641 Mann.

Mitte Februar vertheilt der Kaiser die Truppen der Reichsarmee so, daß am Oberrhein 39604 Mann Oesterreicher und 20442 Mann Reichstruppen stehen, 11723 Mann Reichstruppen an den Niederrhein abrücken sollen. (II 548).

Da alle Ziffern dieses Zahlengewirres als officielle gegeben werden und die Annahme nicht erlaubt ist, daß die Behörden der Reichsarmec oder Hr. von Vivenot wissentlich gelogen hätten, so denkt man zur Lösung jener Widersprüche zunächst an ein Durche einanderwersen der Soll= und effectiven und ausrückenden Stärken durch den Autor, obgleich gerade für einen k. k. Hauptmann eine solche Consusion allerdings eine bedenkliche Leistung wäre. Daß der

hr. Hauptmann keine völlig sichere Borstellung davon hat, mas da= mals unter den Worten "effective" und "ausrudende" Stärke verftanden wurde, ist leider deutlich genug4). Er bespricht I 113 Frage, in wie weit die preußische Rheinarmee den vertragsmä= Bigen Beftand gehabt, fest nach officiellen Etats ihre "Effectivstärke" auf 70200 Mann an, bemerkt dann aber, daß der "effective Stan= desausweis als solcher etwa ein Drittel mehr angiebt, als wirklich vorhanden war": es habe also das Heer nur beiläufig 50000 Mann betragen und die vertragsmäßige Stärke bei weitem nicht erreicht. Da man aber damals unter Effectivstand nichts anderes als eben die wirklich vorhandene Stärke, jedoch mit Einrechnung der für den Moment nicht tampffähigen Rranten, Berwundeten, Arrestanten, Detachirten verstand, so ist einleuchtend, daß die vertragsmäßige Stärke einer Armee nach keinem andern Ctat als gerade dem des Effectiv= standes bemessen werden kann, und daß Bivenots Erörterung an dieser Stelle nur durch eine Berwechselung von Effectiv= und Soll= Etat möglich geworden ift. Wollte er dieß aber in Abrede ftellen, wollte er seinen Sat mahr halten, daß der effective Standesausweis ein Drittel mehr Manuschaft angebe als (nicht im Gefechte, sondern im Standquartier) vorhanden mar, fo mare die Confequeng unabweislich, daß auch Desterreich zur Reichsarmee ein Drittel weniger Truppen gestellt, als seine Effectivlisten vom April und September angeben, mithin nicht 54000 sondern nur 36000 Mann. — Und nun ist es allerdings auffallend genug, daß I 97 Bivenot versichert: "die ganzen disponibeln Streitfrafte der Reichsarmee bestanden (im Juli) faum aus 36000 Mann Schlagfertiger Truppen", (also Defterreichern, denn hundert Mal erklärt er, daß die Reichscontingente völlig unbrauchbar gewesen). Er meldet fer= ner I 231, daß die Besahung der Festungen 43000 Mann erfordert hatte, und nach deren Abgabe die Reichsarmee noch 15000 Mann (II 3), und unter diesen (II 27) nur 9 Bataillone Infanterie übrig behalten habe - eine Besammtftarte des Beeres alfo, Defterreicher

<sup>4)</sup> Auch daß er unter dem Worte "Pferde" bald nur die Thiere, bald auch die darauf sitzenden Reiter versteht, so daß ce siets erst einer Unterssuchung bedarf, ob die daueben stehende Mannschaftszahl nur die Infanterie oder beide Waffengattungen begreift. Man vergleiche I 78, 113, 209.

und ständische Contingente zusammen, von 58000 Mann, anstatt der 79000 ober 88000 in den oben angeführten Effectivkisten.

Ich überlaffe bem fachverftandigen Lefer, bas Resultat zu ziehen. Deutlich scheint mir so viel, daß es nach diesen Angaben einem Forscher nicht zu verübeln ware, wenn er ben Effectivstand (im correcten Sinne des Worts) der Desterreicher am Oberrhein auf 36000 Mann setzte und alle jene ftolzen Ziffern von 84-77-74000 Mann als officielle Phrase ablehnte. Will man aber freundlicher interpretiren, so ift im beften Sall die Annahme bentbar, die Riffer 74000 Mann bezeichne den Soll-Stat der zum Reichsheer bestimmten österreichischen Corps; in Wahrheit ausgerüstet aber seien bavon etwa 54000 Mann, und von diesen nur zwei Drittel, alfo 36000 Mann, jum Gefecht verwendbar gewesen. Da in ihrem Feldjuge wenig Blut geflossen, so erklärt sich ein so großer Ausfall von 33 Procent nur burch die unaussprechliche Schlechtigkeit ber Berpflegung, über welche benn auch eine Denkschrift bes Herzogs (II 376) grauen= volle Details mittheilt. Die Soldaten find zerlumpt und abgeriffen, erhalten zu wenig Sold und Nahrungsmittel, bivouakiren ohne Stroh und Holz, haben weder ärztliches Personal noch Lazarethbebürfnisse in ausreichendem Mage. Es ist also kein Wunder, wenn ein so situirtes Heer niemals auf mehr als zwei Drittel seiner Mannschaft für die eigentliche Arbeit des Rrieges rechnen fann. Ms Grund dieser traurigen Berhaltniffe tritt auch in Bivenots Mitthei= lungen sehr bestimmt, nach bem Ausdruck des Herzogs Albrecht "das Erblibel", ober nach jenem des Grafen Wallis "das Staats= geheimniß" Desterreichs, nämlich die permanente Finanznoth hervor. Es ift einer ber dankenswerthen Punkte in Divenots Buch, daß er aus den Acten mehrere Angaben über diese Seite des damaligen Staatswesens liefert; freilich ist auch hier sogleich hinzuzuseten, daß bieselben nicht weniger berwirrt und widerspruchsvoll bei ihm auftreten als die Heeresliften. Es fei verstattet, barüber einige Bemer= tungen anzuschließen.

Desterreich unterhielt 1794 (Bivenot I 39) 342000 Mann. Davon standen 144300 5) effectiv (Minimalhöhe, sagt hier der Autor)

<sup>5)</sup> Auch hier weichen die Zahlen in der Note um 14000 von jenen bes Textes ab.

in ben Garnisonen ber Erblande, mithin nicht gang 200000 in Belgien, am Rheine und Italien in vor dem Feinde. Da bei wenig ffärkerer Bevölkerung Frankreich damals einen ausrudenden Bestand von 690000 und einen Effectivstand von 870000 Mann aufstellte, so bedarf es taum einer anderweitigen Erörterung, um den unge= heuern Abstand zwischen den beiderseitigen Anstrengungen deutlich zu machen. Für jene Truppen und die Reichsarmee, meldet nun Bivenot II 192, verausgabte Oesterreich in den ersten eilf Monaten des Jahres 101 Millionen Gulden, vermochte von diesem Betrage wirklich zu gahlen 64 Mill. und blieb schuldig 37 Millionen. Wie mir scheint, wird diese Summe, als Ausgabe für eine Armee von 340000 Mann mahrend eines Kriegsjahres, nicht wegen ihrer Sohe, sondern wegen ihrer Riedrigkeit Erstaunen erregen, und ich vermuthe bei= nahe, daß Bivenot bei seiner Darstellung die Ginkunfte der abgeson= dert verwalteten Brufseler Regierungscasse, welche in den ersten fieben Monaten des Jahres 1794 über fünfzehn Millionen Gul= den betrugen, stillschweigend vergessen hat. Was nun die Armee am Oberrhein betraf, so erhielt sie monatlich eine Million aus Wien für Sold und Berpflegung, bedurfte beren aber 21/2 (I 270), und biese einzige Ziffer reicht bin, um das Glend der Mannschaft gründ= lich zu erläutern. Bivenot weiß dann (II 192) freilich über ver= schiedene anderweitige Posten zu klagen, die zum Besten Dritter ben Saushalt ber öftereichischen Armee geschmälert hätten: er bezeichnet insbesondere als Ueberbürdung des kaiserlichen Schapes die vertrags= mäßige Lieferung von Brod und Seu an 20000 Preußen, die Besoldung des französischen Emigrantencorps, die Inftandsetzung aller Reichsfestungen. Ich will nicht urgiren, daß alle diese Ausgaben auch bem österreichischen Rheinheer zur Lösung seiner militärischen Aufgabe unmittelbar zu gute tamen; wohl aber ift zu bemerken, bag die beiden ersten Posten höchst unbedeutend waren (Sold der Emigranten für das Jahr 1794 etwas über 11/2 Mill., Berpflegung der Preußen etwas über 4 Mill.6), zusammen also monatlich etwa 500000 fl.), und der britte ber Hauptsache nach nur auf dem Papiere figurirte, da nach

<sup>6)</sup> Nicht gang 4 Mill., wenn man ben Betrag nach ben hohen eng-

Bivenots eignen Angaben der Bau von Philippsburg und die Berproviantirung von Ehrenbreitstein nicht aus der österreichischen sonwern aus der Reichscasse bestritten wurde (I 266) und noch im October in den "in Stand gesetzten" Festungen 466 Kanonen, 22123 Centner Pulver, 2171 Artisleristen sehlten (I 225), von den vorhandenen Geschützen aber in Mannheim zwei Drittel von Bayern geliesert waren (II 112). Man rechnet also eher zu viel als zu wenig, wenn man die Summe zieht, daß Oesterreich 1794 rund 20 Mill. Gulden für die Bertheidigung des Oberrheins bezahlt resp. angesiehen hat.

Hr. von Vivenot nimmt einmal Aergerniß an meinem Worte: es sei im 18. Jahrhundert für die Vertheidigung der Rheingrenze gegen die Franzosen nicht viel erhebliches durch Oesterreich geschehen. Wie ich denke, hat er für die Revolutionszeit die Wahrheit derselsben durch seine Mittheilungen sattsam erwiesen.

Er vervollständigt dieselben endlich noch durch eine weitere schützbare Enthüllung. Daß er selbst sie umgekehrt als Beweis sür die ungeheure Energie und Opserwilligkeit Oesterreichs in diesem Kriege einführt, ändert natürlich nichts an der Bedeutung ihres Inshaltes. Oesterreich hatte, wie anderwärts aus amtlichen Ouellen nachgewiesen ist 7), 1792 sich mit der Aufstellung von 71000 Mann zur Bekämpfung der Revolution begnügt und dieselben allmählich auf die vorher nach Vivenot angeführte Streitkraft von 200000 Mann, also nicht völlig ein Procent seiner Bevölkerung, verstärkt. Da es sich um streitende Armeen handelt, so versteht es sich, daß sortdauernde Ergänzung für den Abgang an Todten, Verwundeten und Vermißten erforderlich war, und Vivenot giebt dann hierüber aus einem Verichte des Hostriegsrathes die Auskunft, daß aus den Erblanden zu diesem Zwecke im Jahre 1792 5545, im Jahre 1793 44022, im Jahre 1794 37049, im Jahre 1795 13311, im ganzen

lischen Ansagen des haager Bertrages berechnet, indeß berichtet General Bartensleben (II 450) der Betrag fei höher als 4 Millionen.

<sup>7)</sup> Beschichte ber Rev. Zeit I 561 b. 2. Auflage.

also in vier Kriegsjahren 99927 Mann zu den Armeen in Belgien, Rheinland, Stalien gefandt worden feien. Gin Opfer von fast hundert= tausend Menschen ift an sich wahrhaftig feine Rleinigkeit : ber große, fräftige und erfolgreiche Krieg ist aber ohne entsprechende Opfer über= all nicht burchzuführen, und fein Renner moderner Rriegsgeschichte wird behaupten, daß bei einem unglüdlichen Kriege ein Abgang, nicht bloß an Todten, sondern dazu an Kranken, Berwundeten und Bermißten, der wie hier im Jahresdurchschnitt noch nicht ein Sechstel des fampfenden Bestandes erreicht, ein besonderes Zeugniß für Ernst und Energie ber friegführenden Macht ablege. Sieht man jene Zahlen näher an, so fällt besonders das Migberhältnig zwischen 1793 und 1794 in das Auge. In den letten Wochen des Jahres 1793 erlitt bas öfterreichische Rheinheer Niederlagen, die ihm eine Ginbuße bon 20000 Mann bereiteten: der Erfat bafür tonnte aus den Erblan= ben erst im Laufe des Jahres 1794 abgehen und befindet sich also nach Bivenots Worten noch unter ben 37000 Mann, welche er als Rüftung des lettgenannten Jahres aufführt. Es zeigt sich hiemit, daß für alle die gewaltigen Rampfe und Berlufte von 1794, burch melde allein das belgische Heer von 106000 Mann im Marz auf 70—80000 Mann im Juli herunterkam, Desterreich bis zum 31. December nicht mehr als 17000 Mann Nachschub geliefert hat. Also vom 1. Januar 1793 bis zum 1. April 1794 rund 64000 Mann Erfat, bei einem wahrscheinlich viel geringern Berluft 8), vom 1. April bis zum 31. December 1794 aber nur 17000 Mann bei einer doppelt so großen Einbuße. Die Recrutirung mochte mit je= bem neuen Kriegsjahr ichwieriger werben, aber ficher damals noch nicht die Completirung der activen Armee, da man ja 1794 volltom= men verfügbar 144000 Mann an Garnisonen in den Erblanden Für den Contrast jener beiden Ersatziffern giebt es nur einen Grund, und dieser ift ebenso unverkennbar wie politisch er=

<sup>8)</sup> Nach ben amtlichen Angaben bei Wigleben, Coburg Band II hatte bas öfterreichische Heer in Belgien 1793 einen Abgang an Tobten, Verwundeten und Kranten von 17—18000 Mann. Es ist nicht benkbar, daß bas italienische und bis Mitte December bas rheinische Heer zusammen mehr einsgebüßt haben sollten.

heblich. Im Jahre 1793 hatte die österreichische Regierung Herz und Eifer zum belgisch=rheinischen Kriege, im Jahre 1794 lag ihr Interesse ganz und gar auf andern Gebieten.

Dieß führf uns sofort auf eine der wichtigsten Fragen, die in dem Verlaufe des Revolutionskrieges den Blid des Beobachters feffeln, die Frage, in wie weit eigene politische Erwägung zu dem Rudzug ber Oesterreicher aus Belgien im Sommer 1794 mitgewirkt hat. Nach vielfacher Prüfung der Zeugnisse war ich zu bem Schlusse gekommen, daß unmittelbar nach der Schlacht von Tourcoin, am 24. bis 28. Mai, vier Wochen nach der Eröffnung des Feldzuges, der Beschluß zur freiwilligen, wenn auch langsamen Räumung bes Lan= des von dem Raiser, Thugut und Walded gefaßt worden sei. Grund war immer wieder die polnische Sache: Rosciusto hatte seine Erhebung begonnen, und die Preußen waren in vollem Mariche gegen Rratau; Defterreich aber wollte die polnischen Sudprovinzen schlechterdings nicht dem gehaßten Nebenbuhler zufallen lassen und im Nothfalle die Anwendung der Waffengewalt nicht icheuen. Gine solche Aussicht ließ natürlich die Berwendung der Hauptkraft der Monarcie im fernen Wesien, in Belgien, nicht mehr zu und mahnte überhaupt, wenn es möglich ware, sich aus dem französischen Kriege herauszuziehen. Witleben in seiner trefflichen Biographie des Prinzen Coburg eignete sich nach genauester Revision des Quellenmate= rials diese Ansicht in soweit an, daß er Thugut und Waldeck für die bewußten Urheber der Räumung Belgiens erklärte, nur hatte nach seiner Meinung der Kaiser die Borschläge jener Manner nicht genehmigt, vielmehr die fortgefeste Bertheidigung des Landes befohlen, und es sei also fortgekämpft worden; Thugut aber hätte seinen Bwed bennoch erreicht, burch hinderung aller Magregeln, ohne welche die Behauptung Belgiens unmöglich war. Man sieht sofort, daß diese Differenz unserer Ansichten für die Sache wenig austrägt. Die bon Wigleben angenommene Meinungsverschiedenheit zwischen Franz und Thugut ware erheblich für die personliche Charakteristik der beiden Männer, für den Verlauf der Ereignisse aber, der auch nach Witleben sich gang im Sinne bes Ministers vollzieht, von gar keinem Belang. hiezu tam nun, daß Wiglebens Beweismittel für die triegerische Stimmung des Raifers hauptsächlich beffen Briefe an Coburg

vom 15. Juli und ben folgenden Wochen waren: dieß aber hatte auch meine Darstellung bemerkt, daß die herrschende Unsicht zu Wien im Juli einen Umschlag erlitt und die Räumung Belgiens aus verschiedenen Gründen damals unterbrochen murde. Denn einmal rudte in jener Zeit, wie Thugut es felbst bem preußischen Gesandten aussprach, durch Robespierres Fall die Hoffnung auf einen Frieden mit Frankreich wieder in weitere Ferne, und man wünschte jest ben durch die Franzosen belagerten Festungen hilfe zu bringen. dann brängte England auf fräftige Erneuerung des niederländischen Krieges, eröffnete Aussicht auf ansehnliche Geldunterstützung und sprach damit ein dem Wiener Cabinete höchst eindringliches Wort aus. Demnach wurde die Armee zum Aushalten an der Maas er= mahnt, und fogar Plane jum Wiedervorbrechen nach Belgien geschmiedet. Als sich aber im September die Unterhandlung mit Eng= land zerschlug, wurde sofort auch ber Rückzug fortgesett und bie Armee auf das rechte Rheinufer hinübergeführt. Es erhellt hiemit, daß kaiserliche Briefe vom August für die kaiserliche Meinung im Mai und Juni nicht ohne weiteres beweisend find: aus dem Um= stande, daß Franz im Sommer seinen Feldherrn zu Kampf und Angriff mahnte, läßt sich kein Schluß auf die öfterreichische Politit im Frühling ziehen.

Mit großem Nachdrucke tritt nun Bivenot dieser Auffassung im allgemeinen entgegen. Mehrmals erklärt er die Geschichte der freiswilligen Käumung Belgiens für ein grundloses Märchen. Er beklagt, daß der sonst wahrheitliebende Wizleben sich durch "die kleindeutschen Geschichtsbaumeister" habe blenden lassen, daß er nach den ächten Dokumenten zwar den Kaiser freispreche, aber nach jenen gistigen Ersindungen Thugut belaste. Triumphirend verkündet er (II 260), daß er jetzt im Wiener Archiv die ganze Correspondenz des Kaisers mit Coburg und Walded gefunden habe, aus der Wizseleben einige der wichtigsten Stücke mitgetheilt, und nun ergebe sich, daß die Concepte jener Briese "eben alle eigenhändig von Thugut entworfen seien", dessen alle eigenhändig von Thugut entworfen seien", dessen Anschauungen also in diesem Falle "schon am allerwenigsten" von jenen des Kaisers getrenut werden können. Damit schien denn "die kleindeutsche Geschichtsbaumeisterei" wenigstens an dieser Stelle ad absurdum gebracht. Tiefausath=

mend wischt der Hr. Hauptmann sich den Schweiß von der Stirne. Bu welcher schweren Aufgabe, ruft er, ist es geworden, bei der all= jährlich den Büchermarkt überfluthenden Menge neuer kleindeutscher Geschichtswerke der Wahrheit Durchbruch zu verschaffen!

Wie mir scheint, hat unser tapferer Autor den Bunkt, auf welchen alles ankommt, gar nicht wahrgenommen. Die erste Frage ist natürlich: aus welcher Zeit sind jene Thugutschen Concepte? Die von ihm bekämpfte Meinung geht dahin, daß die öfterreichische Regierung bis zum 24. Mai Belgien ernftlich vertheidigt, Juni und Anfang Juli das Land aufzugeben beabsichtigt, Ende Juli, August, September die Räumung unterbrochen und neue Rämpfe erwogen hat. Wenn also Vivenot hieran etwas andern will, so bedarf er zu die= sem Behufe offenbar neuer Actenstücke aus der Zeit vom 24. Mai bis jum 15. Juli. Sat er bergleichen nicht, jo fann sein Declamiren überall nur die Lachniusteln feiner Lefer reizen - und ich besorge allerdings, daß er sich in diesem Falle befindet, gerade weil nach seiner Aussage jene Briefe sämmtlich von Thugut concipirt find, in jenem entscheidenden Zeitabschnitte aber Thugut keineswegs immer in der perfonlichen Umgebung des Raifers war. Indessen, wir wollen einmal annehmen, das Gegentheil finde Statt: er besite einen kaiserlichen von Thugut redigirten Brief, etwa aus dem Un= fang des Juni, erfüllt von Schlachtplänen und Befehlen zu energischem Kampfe — was hätte er damit gewonnen? Was die Sache betrifft: war benn bei ber damaligen Lage die Räumung Belgiens irgendwie möglich ohne Rämpfe, ohne ernstliche, blutige Rämpfe? Handelte es sich etwa, nach unserer Ansicht, um ein blindes, hastiges Flüchten, um ein athemloses Davonlaufen? Ober war nicht, wie wir glau= ben, Thuguts Bunsch ber, sich mit Frankreich möglichst vortheilhaft auseinander zu segen, vor allem aber die Armee für die Bandel in Ofteuropa verfügbar zu haben? Und läge irgendwie ein Widerspruch zwischen dem einen Sage, vor allem durfe die Armee nicht unlösbar in die frangofischen Sandel verftrictt ober gar ihr Bestand auf bas Spiel gesett werden - und dem andern, so lange man noch auf belgischem Boben und ben Frangosen gegenüberstehe, sei es munichens= werth, die frühere Ueberlegenheit über diese möglichst zu behaupten ? Dr. v. Bibenot nimmt bei feinen Austaffungen die Miene an,

als sei "das Märchen" von der freiwilligen Räumung Belgiens eine kleindeutsche Erfindung aus blauer Luft heraus; er ignorirt die gablreichen urtundlichen Beweise für Thuguts Gefinnung, fo ausdrudlich sie auch bei Säuffer, Wipleben und mir bezeichnet sind. Einen einzigen berselben führt er an, den Bericht des preußischen Militärbevollmächtigten Grafen Donhoff an feinen Ronig, bag Fürst Walded (ein Parteigenoffe Thuguts) ausdrücklich versichere, er zuerst habe dem Raiser ben Abzug der Truppen aus Belgien borgeschlagen; und leicht genug wird Bivenot damit fertig, Dönhoff sei nicht der Mann gewesen, um einen Walded zu burch= schauen. Nun war Donhoff nach der Meinung seiner eigenen Regierung nicht so begabt wie sein Borganger im Amte, Graf Tauen= gien; Thugut aber klagt nicht über seine Unfähigkeit sondern über seine "gehässige Spionage" und seine "giftigen Berichte"; dagegen findet ein, auch nach Bivenot, wahrheitsliebender Beurtheiler wie Wigleben in Donhoffs Berichten ebenso viel politischen wie mili= tärischen Berstand, so daß selbst ein subjectives Urtheil des Grafen über Walbed immerhin Beachtung fordern müßte. Vor allem aber, es handelt sich hier ja gar nicht um Donhoffs Meinungen, nicht um das Durchschauen versteckter Plane, sondern um die einfache Fähigkeit, eine sehr klare und trodne Aeußerung zu hören und zu berichten. Bivenot ist freilich im ganzen nicht abgeneigt, alle preusischen Depeschen dieser Zeit als planmäßige Lügen zur Begrun= dung der heutigen "kleindeutschen Geschichtsbaumeisterei" zu betrach= ten 9): wie er benn von deren weither minirender Thätigkeit die beneidenswerthesten Anschauungen hat. Indessen, wenn in diesem Valle Dönhoff gelogen hat, so theilt dieses Bergehen auch der Bergog von Port, der ichon aus dem Juni gang diefelben Acuferungen Walbecks ber englischen Regierung melbet, und diesen Bericht im Juli wiederholt, und Waldeds Reden ausdrücklich als Ginge= bungen Thuguts bezeichnet. Auch Lord Elgin muß dann bei Bivenot in gleiche Verdammniß gerathen, benn auch er meldet Ende Mai seinem Minister, daß Thugut ihm offen erkläre, es sei nicht seine Schuld, wenn ber Raifer den Feldzug nicht mit der Baumung Belgiens begonnen habe; er (Elgin) könne nid, Worte finden, ftark genug,

<sup>9)</sup> II 460.

um die Festigkeit auszudrücken, mit welcher ber berhängnisvolle Ent= schluß gefaßt scheine. Im August, wie erwähnt, war man in Wien noch einmal auf belgische Kriegsplane gurudgekommen; man wünschte englische Subsidien zu gewinnen und mußte also dem Saupt= muniche ber Seemachte, ber Bertheidigung Riederlands, fich wenig= stens einigermaaßen gunstig zeigen. Demnach erklarte ber ofter=. reichische Gesandte im Haag, allerdings betrachte der Raiser Belgien nur als eine läftige Besitzung, er schätze es aber als ein Band amischen sich und ben Seemächten und werde ftreben es wieder gu erobern; leider mußte der Gefandte sogleich nach Wien berichten, daß von seiner Bersicherung nur die erste, nicht aber die zweite Hälfte in Solland Glauben finde - und wie sich verfteht, ift fr. v. Vivenot über die Hollander ebenso entruftet, wie über die klein= deutschen Geschichtsbaumeister. Er hätte noch weitern Unlag gnm Born finden können, wenn er gewußt hatte, daß zu derfelben Beit ber englische Minister Lord Spencer aus Wien seinen Collegen mel= det, Thugut versichere ihm fort und fort, Belgien sei kein Opfer werth, es trage jährlich bem Kaiser taum 200 Pfund Sterling ein. Vollends "bom kleindeutschen Giftsamen befangen" erscheint bann neben Spencer der englische Diplomat Thomas Grenville, der im September aus Wien seinem Bruder schreibt, Thugut werbe jede triegerische Magregel zu Gunften Belgiens hindern, er habe nur Sinn für seine Gifersucht gegen Preußen in der polnischen Sache. Einer der nächsten Freunde Thuguts war der englische Gesandte in Wien Sir Morton Eben; beffen Bruder Lord Auckland, sonst ein entschiedener Widersacher Preußens, hat boch auch eine unglückliche Stunde giftiger Beschichtsbaumeifterei gehabt und schreibt an Bitt: von der Zeit, daß der Raiser im Mai Belgien verließ, maren seine Minister offenbar von der Nothwendigkeit durchdrungen, die Fortsetzung des frangösischen Krieges aufzugeben, und hatten ben Beichluß gefaßt, die deutsche Grenze, Belgien und Holland ihrem Schidfal zu überlassen. Diese Berichte sind zum größten Theile längft gedrudt: ich begreife wohl, daß Hr. v. Vivenot, deffen Forschungen noch jung sind, die betreffenden Bucher "zu seinem Leidwesen noch nicht in ben Bereich seines Studiums gezogen hat" (II 260): bei einer so unvollständigen Vorbereitung thut aber ein wissenschaft=

licher Anfänger immerhin wohl, etwas ruhiger aufzutreten als Hr. v. Bivenot. Auch die Thatsache scheint noch nicht "in den Bereich seiner Forschung" getreten zu sein, daß im Frühling 1795 eine starke Partei in Wien existirte, welche nicht bloß wie Thugut 1794 gegen Entschädisgung, sondern auch ohne jeglichen Ersatz auf Belgien zu verzichten mahnte — obwohl auch hierüber eine seit Jahren gedruckte Denkschrift des Grasen Trautmannsdorf interessanten Aufschluß giebt. Es ist ihm ergangen, wie es jedem Ununterrichteten geht, der plözlich in die Actenmasse eines großen Archivs versetzt wird: die Fülle der Papiere schlägt über seinem Haupte zusammen, und alle sonstigen Wahrnehmungen und alle eigenen Gedanken gehen ihm darsüber verloren.

Bis hierhin also ift unser Ergebniß folgendes. Thugut hatte (nach seinen Worten zu Lord Elgin) alles gethan, um beim Be= ginn des Feldzugs den Raifer zur Räumung Belgiens zu bermögen. Auf die Krakauer Nachrichten bestimmten er und Walded den Raifer, zunächst persönlich Belgien zu verlassen und nach Wien jurudjugeben; für die Verftartung der hartbedrängten Armee geschah gar nichts. Im August stellte er, bem Gelbe ber Seemächte zu lieb, einige Unstrengungen für Belgien in Aussicht, erklärte aber dem Lord Spencer fehr bestimmt, Desterreich betrachte bie Behauptung Belgiens nicht als ein eigenes sondern nur als ein englisches Inter= effe und wolle dafür lediglich aus bundesfreundlicher Gefälligkeit tämpfen. Als der Bundesfreund aber die gewünschten Subsidien nicht im vollem Umfange bewilligte, zogen die österreichischen Heere fast ohne Rämpfe von der Roer ab und über den Rhein zurud. Bom ersten Tage des Feldzuges an bis zur letten Stunde seines Commandos hatte der Pring von Coburg nach Verstärkungen ge= rufen, weil sonst Belgien gegen die Uebermacht des Feindes nicht ju halten sei. Er proponirte zuerst Verhandlungen mit Preußen; ber Raiser wollte mit Preußen nichts zu schaffen haben. Er bat dann um Zusendungen von der österreichischen Oberrheinarmee; der Raiser sagte, daß diese höchstens 8000 M. entbehren könne. Es tam hiernach zum Rudzug an die Maas; der Kaiser befahl am 15. und 31. Juli neue Beldenthaten und meldete, daß er das Blanken= fleinsche Corps zur Berftartung sende; Coburg mußte barauf mit Rummer conftatiren, daß die Reste dieses Corps nur noch brei Bataillone betrugen. Und dieß alles geschah, mahrend in ben von niemand bedrohten Erblanden 144000 Mt. (nach dem Minimalfate) völlig unthätig in Garnisonen lagen, davon allein in Böhmen und Mähren nahe 40000 M., welche allerdings hier unabkömmlich waren, nachdem ber Raifer am 17. Februar bie sichere Besetzung ber bortigen Festungen, gegenüber Preugen und Rugland wie ber hoffriegs= rath erläuterte, angeordnet hatte. Es bedarf feiner Bemertung, daß weder in Preußen noch in Rugland ein Mensch an einen Angriff auf Böhmen bachte, wohl aber Desterreich entschloffen war, etwaige preußische Plane in Bolen zu hindern. Jene 40000 M. hatten gur Rettung Belgiens ausgereicht; aber fie mußten wegen bes polnischen habers, auf die Gefahr Belgien einzubugen, in Bohmen und Dah= ren bleiben. Es ift Bivenot felbst, welcher diese schlagende Muftration ju Grenvilles Worten mittheilt: Thugut hat tein Intereffe für Belgien, sondern nur Sinn für die Gifersucht gegen Preugen in der poluischen Sache. Dag diese Cifersucht bes Ministers von dem Raiser in vollem Maage getheilt wurde, ift außer allem Zweifel, und wenn Wigleben Recht hat, bei diesem in der belgischen Frage eine gabere Kriegsluft als bei Thugut zu vermuthen, fo ftellt sich das Berhältniß lediglich fo, daß Frang mit einer bei Fürsten guweilen vorkommenden Unbefangenheit zwei widersprechende Bunfche neben einander festhielt, mahrend fein Minister mit falterer Confequeng nur das eine Object lebhaft verfolgte und bas andere gleich= giltig hinwegwarf. Grenville mar ber Meinung, daß fo bie Sache stehe, und ber Raiser zwar mit seinem Bergen an ber belgischen Sache hänge, aber trogdem in seinen Sandlungen von Thugut bestimmt werde. Much die Durchsicht der mir durch orn. Gachards Gitte neulich zugänglich gewordenen Acten der Brüffeler Landesverwaltung führt auf dieß Ergebniß und macht es wahrscheinlich, daß der Raiser bei seiner Abreise aus Belgien im Juni Thuguts Bunfche auf die Raumung des Laudes noch nicht durch ausdrücklichen Befehl fanctionirt, allerdings aber alle einzelnen Magregeln genehmigt hatte, wodurch diese Raumung voraussichtlich und unvermeidlich murde.

So ftand es mit der öfterreichischen Kriegführung in Belgien. Treten wir nun zu dem preußischen Heere am Mittelrhein hinüber.

Ich habe oben angeführt, daß nach dem feindseligen Auftreten Defterreichs in der polnischen Sache Preußen seit August 1793 sich zu keinen Anftrengungen für Defterreichs Rampf gegen die Franzosen mehr verpflichtet erachtete. Wäre es nach Lucchesinis und Mansteins Wünschen gegangen, so würde schon damals Preußen von der Coalition zurückgetreten sein : es stand aber hier ähnlich wie auf der öfterreichischen Seite, die personliche Kriegsluft des Monarchen sträubte sich gegen die particularistischen Erwägungen seiner Staats= männer, und der König entschloß sich April 1794 im Haager Ber= trag, gegen starke englisch=holländische Subsidien seine Rheinarmee gegen Frankreich fortkämpfen zu laffen. Faft in demfelben Augen= blide aber erfolgte Rosciustos Losbruch in Polen; 50000 Preugen wurden gegen ihn in Bewegung gesetzt, und Manstein erreichte, daß der König persönlich sich nicht zum rheinischen, sondern zum polnischen Rriegstheater verfügte - genau fo, wie vier Wochen fba= ter Thugut seinen Souverain aus Bruffel nach Wien, von den belgischen zu den polnischen Sändeln hinüberführte. Es stand seitdem fest, daß Preußen für den französischen Rrieg schlechterdings nur bas unvermeidliche und unabweisbare leiften murbe.

Wenige Wochen später fiel Kratau in preußische Bande, und Deftereichs Absicht, mit allen Mitteln Preußens Wachsthum auf biesem Bebiete zu bekämpfen, trat mit unverkennbarer Deutlichkeit hervor. Die entsprechende Folge war der Entschluß Preugens, die beutsche Reichsgrenze immer noch beden zu helfen, aber vor allem, seine Rheinarmee nicht weiter als äußerst nöthig zu verwickeln, sie vielmehr jeder Zeit anderweitig verfügbar zu halten und gewiß nicht burch preußische Siege die Macht des feindseligen Allierten unwider= stehlich gegen Preußen selbst zu machen. Bon einer glänzenden ober auch nur erfolgreichen Kriegführung konnte unter folchen Berhält= nissen keine Rede sein. Man blieb in der einmal eingenommenen Stellung in der Pfalz, vor Mainz, auf dem Hundsrüd; man wehrte frangofische Angriffe auf preußische Beertheile nach Rraften ab; aber man hatte keinen Gedanken an ein durchgreifendes Zusammenwirken mit den Allierten, blidte fort und fort nach Often hinliber und hatte viel darum gegeben, auf leidliche Art sich aus dem frango= sifden Kriege herauszuwinden.

Dieß ist, in kurzem Abriß, die Darstellung, wie sie meine Gesschichte der Revolutionszeit giebt. Wo Hr. v. Vivenot es gelesen, daß ich die Preußen in diesem Feldzug als kriegsmuthig und thastendurstig geschildert, weiß ich nicht zu sagen. Im ganzen und großen bringt auch er aus seinen Acten keinen andern Thatbestand zum Vorschein; unsere wesentliche Differenz besteht darin, daß er iene Haltung der Preußen kurzweg als reichsverrätherisch bezeichnet und ihr allein, ohne Rücksicht auf Desterreichs Verhalten in Belgien und Polen, die Verantwortlichkeit für die französischen Triumphe zusschiebt. Indessen an einigen Stellen will diese Position seinem Eiser doch nicht genugthun, und er liesert neue Auffassungen auch der einzelnen Facta, die mich zu einigen begleitenden Bemerkungen versanlassen.

Als England im Frühling 1794 mit Preußen den Haager Bertrag unterhandelte, hatte der Rönig, erzürnt über Defterreichs Haltung, eben ben Befehl an General Mollendorf gefandt, feine Stellung am Mittelrhein zu verlaffen und über Coln nach Beftfalen jurudzumarichiren. Die Aufregung barüber mar in Mainz gewaltig; alle Welt fürchtete einen unaufhaltsamen Einbruch ber Franzosen, und es war Lord Malmesbury, der englische Unterhändler felbft, welcher bem preußischen Minifter Saugwig ben Befehl für Möllendorf entriß, in Mainz auf dem bisherigen Poften zu bleiben. Bald nachher wurde im Haager Bertrag bestimmt; bag ber König ein Beer von 62000 Mann für die Interessen ber Seemächte aufstellen, daß beffen Eroberungen gur Berfügung ber Seemächte fteben, daß diefe dafür beiläufig zwei Mill. Pfund Sterling bezahlen sollten. Kaum aber war dieses verabredet, so entstand zwischen den Contrabenten ein heftiger Streit über die Art ber Berwendung der preußischen Regimenter. Lord Malmesbury forderte, daß dieselben schleunigst nach Belgien abrücken sollten, General Möllendorf aber erklärte, daß sie wegen des verspäteten Gintreffens der englischen Gelder erft im Juli mobil gemacht und überhaupt gur Dedung bes Mittelrheins nicht entbehrt werden konnten. (F,B versteht sich, daß Bivenot hier mit voller Entschiedenheit die Partei Malmesburys ergreift; ja er fett noch über beffen schwerden hinaus die Unklage hingu, Möllendorf habe nach bem

Habe aber bei der treulosen Bertragsbrüchigkeit seiner Regierung statt 82400 niemals mehr als 50, höchstens 55000 M. wirklich gehabt.

Gehen wir diese Streitpuntte einzeln durch.

Haugwit entwidelte dem öfterreichischen Gesandten Grafen Lehrbach einmal, der Haager Bertrag fordere nach dem ihm beige= fügten Specialetat für die Zwede der Seemächte von Preußen etwas über 50000 Combattanten nebst ungefähr 11000 Nichtcombattanten (Aerzte, Fuhrwert, Bader, sonstigen Troß): nun habe Möllendorf 70000 Combattanten, also 50000 M. Hilfstruppen für England, 20000 für Desterreich. Bivenot will von dieser Erörterung nicht ein Wort gelten laffen (II 447). Bon jenem Etat, ruft er aus, (ber 11000 Nichtcombattanten aufzählte) war Malmesbury gar keine Erwähnung gemacht. Er hat allerdings Malmesburgs Tagebiicher gelesen, in denen der Stat nicht vorkommt, aber auch hier wieder die Hauptsache, nämlich den Text des Vertrags, nicht "in den Bereich seiner Forschungen gezogen." Dessen Anfangsworte besagen, daß Se. Preußische Majestät sich verpflichten, 62400 Mann nach bem Etat, der auf ihren Befehl den Miniftern der Gee= machte überliefert worden, auszurüften, und daß diefer Ctat als Theil des gegenwärtigen Tractats angesehen werden foll. Der Etat felbst ift meines Wiffens nicht gedruckt worden, doch fann ich Hrn. v. Bibenot versichern, daß er jene von Saugwig erwähnten Biffern über Combattanten und nichtcombat= tanten enthielt, daß mithin der Betrag von 50000 Combattanten Preußens vertragsmäßige Leiftung für die Seemächte war.

Nun theilt, wie oben bemerkt, Bivenot selbst einen detaillirten Standesausweis über die Effectivstücke Möllendorfs mit, der, ganz wie Haugwitz sagt, auf etwas über 70000 M. Infanterie, Cava-lerie, Artillerie, also Combattanten abschließt. Freilich sest Vivenot die großen Worte hinzu: ein effectiver Standesausweis, der als

<sup>10)</sup> Bivenot rebet statt bessen fortbauernd mit ber ihm eigenthümlichen Genauigkeit von einem sonst unbekannten "Billnitzer-Tractat vom 7. Fesbruar 1792."

solcher immer ein Drittel mehr angiebt, als wirklich vorhanden ift: aber wir haben auch schon gesehen, daß er sonst es so erust nicht damit meint, daß er bei andern Stärkeangaben effective Standesausweise unbedentlich für voll rechnet. Gewiß, der zum Gefecht ausrudende Stand war auch bei Möllendorf, der wie jeder andere Feldherr Krante, Bleffirte, Arrestanten hatte, nicht so stark wie die Effectivliste: nur wird tein verständiger Mensch hierin einen Bertragsbruch finden wollen. Es gab allerdings eine andere Thatsache, welche wenigstens dem Geifte bes Haager Vertrags nicht entsprach; aber gerade biesen einzigen ftich= haltigen Vorwurf hat Hr. v. Vivenot "zu seinem Leidwesen nicht in den Bereich seines Studiums gezogen." Der Vertrag bestimmte nämlich im 1. Artitel, die preußische Armee solle so complet erhalten werden wie nur möglich; seit dem Beginn der polnischen Ruftung aber waren die Ersatmannschaften dem Marschall Möllendorf nur sehr unvollständig zugekommen, fo daß er selbst im Juni seinen aus= rudenden Stand als tanm 40000 M. ftart bezeichnete. Weiterhin wurde jedoch diesem Uebelftande jum größten Theile abgeholfen, ausrückende Stand wieder auf nahe 60000 gebracht.

Daß diese Ziffer aber sofort auf die vertragsmäßige Effec= tivstärke von 70000 M. führt, ist an sich klar.

Möllendorf erklärte dem Lord Malmesbury im Juni ferner, er könne schon deßhalb teine weitern Märsche unternehmen, weil die von England verheißenen Gelder zur Mobilmachung der Armee noch nicht eingetroffen seien. Bivenot poltert auch hierüber, Preußen habe doch, als es den Vertrag abschloß, wissen müssen, daß die Geräthe zur Mobilmachung anzuschaffen seien, auch sei hinlängliche Zeit dazu vorhanden gewesen. Da er den Text des Vertrags nicht kennt, so kann er freisich nicht wissen, daß dort von England 300000 Pfund verheißen werden, um der Armee zu helsen à kournir aux prix de retablissement, et aux premières dépenses nécessaires pour mettre l'armée en état de mobilité et pour la porter aux points où elle devait agir. Schlimmer aber ist es, daß auch er in Malmesburys Tagebüchern und Briefen völlig übersehen hat, wie sehr der Lord die Unschlüssigkeit selbst beklagt, mit der seine Regierung die Sendung dieses Geldes Wochen lang verschleppt, so daß es erst

Anfang Juli in preußische Hände kam und Möllendorf also zu seinen Erklärungen vollen Grund hatte 11).

Die Frage, ob die preugische Armee in den Niederlanden oder wie bisher am Mittelrhein operiren follte, murbe bon Lord Malmesbury mit General Möllendorf am 20. Juni und den nächstfol= genden Tagen verhandelt. Malmesbury forderte gemäß den Bunichen seiner Regierung den Marich nach Belgien; Möllendorf begehrte in ber Pfalz zu bleiben. Es tam dabei auf die doppelte Frage des Rechtes und der Zwedmäßigkeit an. Der General war ber Meinung, Breußen habe bei der Wahl des Kriegsschauplages selbstständig mit= zuberathen: Malmesbury aber erklärte, die Seemachte hatten darüber allein zu entscheiden und Möllendorf nur über die Details ber Ausführung eine Stimme. Vivenot macht Chorus: "ber König hatte nach ben Tractaten über bie Verwendung Dieser Truppen gar nichts mehr zu verfügen; die Behauptung, daß das Militär mitzureden habe, wo und wie sie agiren follten, war gang gegen ben Wortlaut der Tractate." Eine gewisse Recheit steht einem beginnenden Schrift= stellertalente nicht übel; rathjam ift es aber immer, die Dokumente vorher zu lesen, ehe man so ichneidig über ihren Inhalt abspricht. Besagter Artifel des Vertrages bestimmt nun: (die preußische Armee) sera employée d'après un concert militaire entre S. M. Prussienne, S. M. Britannique et leurs H. P. les Etats-Généraux des Provinces Unies, là où il sera jugé le plus convenable aux intérêts des puissances maritimes. Nun ift es sehr begreiflich, daß nach den letten Worten diefes Sates Malmesbury benten mochte, die Seemachte, die boch über ihre eigenen Intereffen die besten Richter waren, wurden bei jenem concert militaire die factisch entscheidende Stimme haben : aber bag bas Recht biefer Entscheidung nicht in Englands und Hollands Hand allein gelegt, sondern einer Verhandlung der Militärbevollmächtigten ber brei Machte überwiesen, daß also Preußen dabei mit einer selbständigen Stimme ausgestattet war, barüber läßt ber Wortlaut bes Tractates

<sup>11)</sup> Malmesbury III 97, 98, 99. Das Geld kam erst am 19. Juni nach Hamburg, und sollte am 6. Inli in Berlin eintreffen. Haugwitz an Dialmesbury 28. Juni.

auch nicht den Schatten eines Zweifels. Auch wird es nicht erst der Bemerkung bedürfen, daß bei der vollen Souveränetät der drei Constrahenten hier nicht die Rede von Majoritätsbeschlüssen sein kann, sondern nur von dem Saße melior est vis negantis — es war nichts beschlossen, was nicht von allen dreien genehmigt wurde <sup>12</sup>).

Das schließliche Urtheil hängt also hier lediglich von der Frage der Zweckmäßigkeit ab, und hier stehen, so viel ich weiß, Malmesz. bury und Vivenot mit ihrem Urtheil ziemlich allein. Von Anfang neigte der Prinz von Coburg zu der Ansicht Möllendorfs und hielt die Gegenwart der preußischen Armee am Mittelrhein für das entzschieden richtige <sup>13</sup>). Drei Wochen vor der Verhandlung zwischen Malmesdury und Möllendorf hatte Thugut dem Lord Elgin erklärt, nach seiner Ansicht sei die preußische Armee nicht nach Belgien zu ziehen. Auf der Reise in das preußische Hauptquartier hatte Malzmesdury den Verdruß, daß holländischer Seits der Prinz von Oranien in einer aussührlichen Denkschrift dieselbe Meinung entwickelte. Bei der Conferenz erlebte er mit stillem Aerger, daß der beste der damaligen englischen Generale, Lord Cornwallis, die militärischen Argumente Möllendorfs mit tiesem Schweigen unwiderlegt ließ. Im

<sup>12)</sup> Ob insbesondere ben Minifter Saugwig bei ben Berhandlungen im Saag und Mastricht ber Vorwurf ber Doppelzungigfeit treffe, ift eine weitere Frage. Bauffer glaubt fie bejahen zu muffen, weil Saugwit an Möllenborf schreibt, er habe bei dem concert militaire den Kriegeschauplat nach eigenem Ermeffen zu erwägen, mahrend Dalmesburg in seinem Tagebuche notirt, Saugwit habe ihm in Mastricht gesagt, ber König sei gang einverstanden mit bem Mariche ber Armee nach Belgien. Saugwit aber bat biefe Behauptung bes Engländers gleich am 28. Juni in einem ausführlichen Briefe an Malmesbury bestritten, und aus der Antwort des letteren theilt der Herausgeber nur ben Cat mit, daß wenn fie fich leiber über ben Sinn des Bertrages mißverstanden hatten, eine offene Erklärung beffer fei als Bant über die Bedeutung ber Phrasen. Es steht also Erklärung gegen Erklärung; Saugwit ift nicht immer zuverlässig, Malmesbury nicht immer exact, und nichts ift leichter bentbar bei jenen Maftrichter Gefprächen, als das Migberftehn einer Sangwitsichen Meußerung, daß der König mit dem Abmarich einverstanden fei, wenn Möllendorf feine Bedenken habe.

<sup>18)</sup> Wipleben III 392.

Juli schrieb Raifer Franz an Coburg, es sei zu beklagen, daß England jenen unthunlichen Plan, die Abrüdung des preußischen Seeres nach Belgien, beharrlich verfolgt habe. Bivenot wird hienach ein= sehen muffen, daß nicht bloß kleindeutsche Historiker Möllendorfs Abneigung gegen ben Marsch nach Belgien getheilt haben. Es bersteht sich, daß für den belgischen Rriegsschauplat eine Verftärkung von 40 ober 50000 Preußen eine fehr nügliche Sache gewesen ware; ich will an diefer Stelle ganglich von der Thatsache absehen, daß Thugut jedenfalls aus Belgien hinweg wollte, und die Möglichkeit einräumen, daß das Land mit jener Hilfe sich hätte behaupten lassen. Allein nun die andere Seite. Die bon Möllendorf den Engländern entgegengestellte Frage, mas unterdeffen aus der Linie des Ober- und Mittelrheines hätte werden follen, ift bis auf den heutigen Tag unbeautwortet geblieben. Malmesbury und Vivenot beruhigen sich bei der Erklärung des Herzog Albrecht, als Commandirenden der dortigen Reichsarmee, er sei mit Möllendorfs Abmarsch einverstan= ben, wenn 20000 Mann des preußischen Heeres bei ihm gurudblieben, nämlich das im Berliner Bertrage den Desterreichern zugesagte hilfscorps biefer Effectivstärke, also etwa 15000 Mann ausruden= den Standes, welche damals in Folge des mangelhaften Erfagnach= schubs sich thatsächlich vielleicht auf 12000 reducirt hätten. Albrecht ftand damals noch im Anfange feines Generalats, hatte vor kurzem die Genugihnung gehabt, gemeinsam mit Möllendorf die Frangosen aus der Pfalz hinauszuschlagen, hoffte von Tag zu Tag auf die Completirung der reichsständischen Contingente. Man begreift also, daß er in bestem Glauben jene Zusicherungen gab: weniger ver= ständlich erscheint es aber, daß heute ein Schriftsteller, deffen halbes Buch die völlige Nichtigkeit und Hoffnungslosigkeit der Reichsarmatur zum Inhalte hat, noch jenen guten Glauben zu theilen affectirt, und statt Möllendorfs richtigeres Urtheil zu loben, den alten General als Landesverräther denuncirt. Bivenot ist es, der uns Albrechts Klagen mittheilt, daß er (außer den Preußen) nur 36000 Mann schlag= fertiger Truppen zur Bewachung des Rheines von Bafel bis Ehren= breitstein habe, daß nach Garnisonirung der Festungen ihm nur 15000 Mann verfügbar bleiben, daß die Ausruftung der Festungen völlig unzulänglich sei, daß die Reichscontingente aus einem bunt=

scheckigen, schlecht bezahlten, unbotmäßigen, mit geringen Ausnahmen unbrauchbaren Gesindel beständen, daß er sich nur auf seine Oesterreicher verlassen könnte, daß aber auch diese durch Mangel an Geld, Lebensmitteln, Chirurgen, Tirailleuren und Officieren an ihrer Feldtüchtigkeit und Energie bedeutend gelitten hätten. Diesem klägslichen Zustande gegenüber hatten die Franzosen damals 65000 M. im Felde und 50000 M. in den Garnisonen; vierzehn Tage nach jenen Berhandlungen zwischen Malmesbury und Möllendorf erhielten sie aus der Bendee 20000 M. Verstärkung, und die ganze preußische und Reichsarmee hatte troh blutiger Anstrengungen 14) nicht Kraft genug, das Hardtgebirg gegen sie zu behaupten. Auf Möllendorfs Warnungen war dicht auf dem Fuße die traurige Bestätigung gefolgt. Der Abmarsch von 40000 Preußen hätte schon am 13. Juli die Franzosen zu Herren des ganzen linken Khein= ufers gemacht.

In Belgien war damals Mitte Juli die Schlacht von Fleurus geschlagen, Brüssel verloren, Antwerpen aufgegeben, die kaiserliche Armee im vollen Rückzug zur Maas. Dieser Sachlage gegenüber hat Vivenot den Muth zu sagen, I 106: von diesem Tage (16. Juli) fing jene Kriegführung an, welche die Käumung der Niederlande zur Folge hatte!

Was in Wahrheit damals, wenn nicht ansieng, so doch immer wirksamer hervortrat, war die feindselige Spannung zwischen Wien und Berlin über die polnische Frage; das Andringen Thuguts in Petersburg, Preußen sich dort nicht ausbreiten zu lassen, die Ueberzeugung Preußens, sich ebenso behutsam gegen den kaiserlichen Alsliirten wie gegen den französischen Widersacher decken zu müssen. In meiner Geschichte der Revolution habe ich, ebenso wie Häusser in seiner deutschen Geschichte, im einzelnen entwicklt, wie dieser Grund, und dieser allein es war, welcher die Kriegführung am Rheine lahm legte; wir, und ich darf es sagen, wir zuerst haben das durch die Frage aus dem bodenlosen Gewirre der militärischen Cons

<sup>13)</sup> Preußischer Berluft vom 2—13. Juli 2000, öfterreichischer in den letzten Gefechten 500 Tobte.

troversen herausgehoben, die nichts entscheiden und nichts entscheiden konnen, weil die thatsächliche Entscheidung nicht durch die militäri= schen Motive gegeben worden ist. Hr. v. Vivenot hat dieß alles gelesen, aber nicht ein Wort davon verstanden. Gang stolz und vergnügt drudt er einen Saufen öfterreichischer Ariegsacten ab, treffliche Operationsplane, patriotische Vorschläge und lehrreiche Gutachten, vor allem aber bittere Beschwerden über die preußische Un= thätigkeit und gravirende Aussagen obscurer Spione über die bebenklichsten Vorfallenheiten im preußischen Lager. Aus diesen Acten ergiebt sich bann ein wenig ichmeichelhaftes Gesammtbild Preußens im gangen und Möllendorfs im besondern, nicht blog des Burudhaltens von jeder weitaussehenden Offensivoperation, nicht bloß einer übervorsichtigen Conservirung der Truppen als höchsten Gesichts= punttes, sondern heimtüdischer Beschädigung des Alliirten und ver= ratherischer Durchstechereien mit dem Feinde. Meint nun Hr. v. Bivenot im Ernste, daß in Berlin Mangel an bem genau entspredenden Materiale fei, ebenfo trefflichen Operationsplanen Möllendorfs, ebenso bitteren Rlagen über die öfterreichischen Officiere, ebenso faftigen Rapporten aus den öfterreichischen Quartieren? Glaubt er wirklich, es könne nicht, bei entsprechender Anwendung seines Berfahrens, zu jeder Stunde aus den preußischen Dokumenten bon ber Reichsarmee ein ebenso rosiges, ebenso actenmäßiges Gemalde geliefert worden, wie er es von der preußischen Kriegführung entwirft? Es würde leicht genug sein, dieß für jeden Moment des Feldzugs im einzelnen anschaulich zu machen; es würde vor allem leicht sein, in Bivenots eigenen Erörterungen an dieser Stelle dieselbe Verworrenheit und Flüchtigkeit wie in den bisher besprochenen Abschnitten nachzuweisen: doch hieße es die Geduld des Lesers miß= brauchen, wollte ich Dinge discutiren, die in jedem Falle für das historische Gesammturtheil gleichgiltig find. Sätte Möllendorf zehn= fach weniger geleistet als er gethan, hätte er seine Armee nicht erst am 19. October sondern am 19. Juni über den Rhein zurückgeführt: bom englischen oder europäischen Standpunkte mare Grund gur Rlage über den tödtlichen Zwiespalt in der Coalition gewesen, der öfterreichische Alliirte aber, der in der polnischen Sache seit einem Jahre den offenen Angriff auf Preußens Interesse zur Schau trug, hätte damit nur am Rheine geerndtet, was er an der Weichsel selbst gefäet hatte.

Nur einen Punkt aus dem Verlaufe der kriegerischen Ereig= nisse will ich etwas näher in Betracht ziehen, weil er von allge= meinerer Bedeutung ist, ich meine den Rückzug der Armeen über den Rhein.

Schon oben sahen wir, daß Vivenot die preußische Kriegfüh= rung für die Räumung der Niederlande haftbar machen möchte; in demselben Sinne sagt er von dem endlichen Abmarsch der belgischen Armee über den Rhein II 285: Die tiefe Erschöpfung der Trup= pen ließ es fernerhin nicht zu, daß mit ihnen allein fortgefämpft werde, während... die Möllendorfsche Kriegstunst jede für Elerfait günstige Diversion der Kaiserlichen am Ober= rhein zu verhindern wußte.

Wie verhalten sich hierzu, auch nach seinen Angaben, die Thatsachen?

Im August, wie erwähnt, war in Wien vorübergebend die Rede von einer neuen Offensibe an der Maas, von einer Wieder= eroberung Belgiens; Coburg verlangte dazu die Mitwirkung des englisch=hollandischen Beeres und von Möllendorf die Besetzung des hundsrud. Der' preußische General übernahm die lettere, aller= bings mit der ausdrücklichen Verwahrung, daß er nur so lange an diese Abrede gebunden sein wolle, als die Oesterreicher nicht von der Maas gegen den Rhein retirirten. Dagegen kam Coburgs Nach= folger im Commando des belgischen Heers, Graf Clerfait, bald mit ben Engländern in Weiterungen über den Operationsplan, deren Folge eine wochenlange Unthätigkeit mar - in berselben Zeit, in ber zu Wien die englisch=öfterreichische Unterhandlung über Subsi= dien zu fruchtlosem Ausgang gelangte und damit für Thugut der lette Antrieb zu belgischen Kriegshändeln hinweg fiel. Am 18. September schrieb Clerfait an Herzog Albrecht (I 160): Melas fich nicht zu Raisersesch und die Preußen auf dem hundsrud sollten souteniren können — wodurch der Feind fortfahren könnte, seine ganze Macht gegen mich zu wenden, und ich gezwungen werden sollte, über den Rhein zu gehn, müßte ich dieß um so mehr als das lette Unglud betrachten, da ich kein Mittel weiß, wie sie (die

Armee) allda (also auf bem rechten Rheinufer) zu verpflegen. Seine Wünsche hinsichtlich des Mittelrheins wurden erfüllt, er selbst aber wurde am 19. September an ber Ourthe von Jourdan bestegt und mit einem Berlufte von 2000 M. jum Rudzug an die Roer genöthigt. Sein heer war auch bamals noch von ungefähr gleicher Stärke mit jenem bes Gegners, etwa 76000 Mann, feine Truppen burch Jourdans Felbherrntalent zurückgedrängt, aber nicht zertrüm= mert und nicht demoralisirt, seine Aufstellung weder im Rücken noch in der Flanke gefährdet. Rechts von ihm ftand Möllendorf dem französischen Moselheer, links Pork dem französischen Nordheer gegenüber, sie alle in diesem Augenblick völlig unthätig, aber unter einander sich beobachtend, so daß gegen Clerfait weder das Mofel= noch das Nordheer die geringste Entfendung zu machen magte. Dilitärisch angesehen, war dort an der Roer, wenn Jourdan weiter nachdrängte, ein neuer heftiger Rampf zu erwarten, der bon hüben und drüben mit gleichen Chancen zu führen gewesen ware. Aber im österreichischen Hauptquartier mar es bereits anders beschlossen. MB am 21. die Colonnenspigen des Feindes sich zeigten, wich die Armee unter leichten Nachtrabscharmügeln zurück, sie wich unversehrt und langsamen Schrittes, aber sie wich, bis sie am 6. October ben Rheinstrom passirte und das linke Ufer den Franzosen Preis gab. Die Kömpfe vom 21. bis zum 6. hatten ihr 171 Todte ge= koftet; es ift klar, daß dieß kein ernster Widerstand, daß es kein erzwungenes sondern ein felbstbeschloffenes Weichen war.

Her v. Bivenot meldet hier eine tiefe Entrüstung menschlichen Gefühles an, daß mir ein Verlust von 171 Todten nicht genug des von Oesterreich vergossenen Blutes sei, und erklärt meinen Schluß für vernichtet durch die Bemerkung, daß Oesterreich binnen vier Jahren 99000 M. Ersatruppen in den Schlund dieses Krieges geworfen habe — als wenn die Kämpse an der Koer dadurch ernstlicher würden, daß viele Tausend braver Oesterreicher ein Jahr früher bei Neerwinden oder vor drei Monaten an der Sambre umgekommen sind. Er bemerkt dann an einer andern Stelle I 163 selbst, daß "das Unglück der kaiserlichen Wassen doch nur von secundärer Wichtigkeit für die Entscheidung" gewesen; die eigentlichen Ursachen, fährt er fort, lagen tiefer und blieben damals der großen

Menge verborgen. Was nun bei ihm folgt, als Enthüllung ber "eigentlichen" verborgenen Ursache, werde ich in getreuem Auszuge berichten, auf die Gefahr hin, daß kein Mensch es mir glaubt, bis er Bivenots Text felbst gesehen. Clerfait, bemerkten wir, scheute noch am 18. September bor einem Rudzug über ben Rhein zurud, weil berselbe aus dem reichen Jülicher und Colner Lande in die viel unfruchtbareren Bezirte des Bergischen und des Westerwaldes führen mußte. Nur waren die turpfälzischen und turcolnischen Behorben auf bem linken Ufer äußerst träge und widerwillig für die Verpflegung der Armee, so daß biese trot der Fruchtbarkeit des Landes Mangel litt. Dasselbe Elend, erläutert nun Livenot, erwartete die Armee auf dem rechten Rheinufer, wenn nicht alle Borrathe gesammelt und aus den julicher und colnischen Landen über den Strom geschafft werden konnten. Das öfterreichische Commissariat versuchte also die betreffenden Requisitionen, wurde aber barin sofort durch die Proteste von Aurpfalz und Kurcoln gestört; es war nicht möglich, Vorräthe auf das unfruchtbare rechte Ufer zu schaffen, und folglich - ber Lefer ift ficher, daß folglich die Armec alle Rrafte gur Be= hauptung des linken Ufers aufbot, um nicht auf bem rechten zu verhungern — aber folglich fagt S. 166 unfer unbergleichlicher Autor, mußte für Clerfait "ber Uebergang über ben Rhein als eine bringende unausweisliche Nothwendigkeit erscheinen." Zumal er auch brüben immer wieder mit den beiden renitenten Regierungen, Rurpfalz und Rurcoln zu thun hatte!

Also das Unglück der Wassen war nur "secundäre" Ursache. Die Schwierigkeit der Verpstegung war rechts vom Rheine schlimmer als links, also nur ein Grund gegen und nicht für den Rückzug. Was denn war dessen "primäre" Ursache? Ein kaiserliches Handschreiben vom 30. September ermahnte Elersait das mögliche zu thun, um den Feind zu schlagen: sollte es jedoch, setze Franz in Voraussicht aller Möglichseiten hinzu, wider Vermuthen zu einem weitern Rückzuge kommen, so möge Elersait wohl erwägen, wohin er am besten zu richten sei (I 160). Der allerhöchste Wille, wie man sieht, strebte damals dem Feldherrn nicht vorzugreisen. Elersait selbst berichtet (I 285) am 7. October dem Kaiser: ich habe dabei nur an das Wohl des Allerhöchsten Dienstes gedacht; dieser Rücks

zug im Angesicht eines zahlreichen Feindes ist ohne Uebereilung gesschehen und nicht die Wirkung der Furcht gewesen. Er hielt sich nicht besiegt, er fürchtete sich nicht vor dem zahlreichen Feinde, er gieng über den Rhein nicht weil er mußte, sondern weil er wollte. Sagen wir zu viel, wenn wir hier ergänzen: nicht aus militärischer Nothwendigkeit, sondern nach der Politik seiner Regierung?

Indeffen hielten die Preußen und Reichstruppen, wie Clerfait es im September begehrt hatte, den Hundsrud und Kaisersesch besetzt. Sie hatten einen Feind vor sich, dessen Truppen ge= ringer an Zahl, aber in einer Hand, wohlverpflegt und voll von Selbstvertrauen und Kampfluft waren: als jest nach Clerfaits Rudzug eine zweite frangösische Armee das Colner Land in der rechten Flanke der Berbundeten überschwemmte, hatten diese alle Ursache, ihre Stellung zu erwägen. Möllendorf und Bergog Albrecht ftellten einer dem andern um die Wette die Gefahr der Lage vor, mahnten um die Wette einer den andern fräftig einzugreifen (Bibenot I, Mbschnitt 6, wo die beiderseitigen Schreiben angeflihrt, natürlich aber nur Abrechts Betheuerungen für baare Munge genommen werden). Endlich am 16. erhielt Albrecht eine Botschaft bes preu-Bischen Generals, in welcher dieser auf seine Ehre verhieß, den begonne= nen Rudzug auf Mainz zu unterbrechen und dem Feinde eine Schlacht ju liefern, - wenn die politischen Berhältniffe, fette er am 17. hinzu, ihm den Aufenthalt auf dem linken Rheinufer verstatteten. 3wei Tage nachher am 19. empfing er aus Berlin eine königliche Ordre, den Rhein zu paffiren, und 20000 M. seiner Truppen nach Polen zu fenden.

Bivenot begnügt sich auch hier mit dem pathetischen Ausruf: ein Ehrenwort war gebrochen, "das Versahren Möllendorfs war moralisch schlecht." Möllendorf war, wie nicht der Bemerkung bes darf, für die königlichen Ordre, die ihm die Lösung seines Wortes unmöglich machte, nicht verantwortlich: wodurch sie veranlaßt wurde, erzählt uns wieder Vivenot selbst aus den Acten in aller wünschensswerthen Naivität. Durch den Berliner Vertrag von 1792 waren Desterreich und Preußen verpslichtet, wenn die verbündete Macht in einen Krieg verwickelt würde, ihr ein Hilfscorps von 20000 M. zu stellen, und wir sahen, daß ein Theil der Möllendorsschen Armee

ju diefem Zwede von Preugen aufgestellt worden mar. Als jest Rosciustos polnischer Krieg begann, ber König mit 50000 M. nicht im Stande war, Warschau zu nehmen, vielmehr Oft- und Südpreußen durch polnische Streifscharen beunruhigt wurden, sandte Preußen seinerseits am 9. September die Aufforderung nach Wien, Desterreich möge nach dem Berliner Tractat ihm 20000 M. als Hilfscorps nach Polen ichiden, und erklärte, als Defterreich bieß am 9. October abichlug, dann das von ihm bisher an Desterreich geliehene hilfscorps gleicher Stärke für seinen polnischen Rrieg berwenden zu muffen. Daß in Polen ein wirklicher, ernsthafter Krieg geführt wurde, daß seine erste Action von Bolen gegen Preußen gerichtet war (Madalinstis Plünderung preußischer Cassen im April), daß im September zwei preußische Provinzen von polnischen Streifzügen heimgesucht wurden, dieß alles ist unläugbare Thatsache, und daß also bon Rechtswegen der im Berliner Bundesbertrag bezeichnete casus foederis borhanden war, hat bis heute noch kein Unparteiischer in Abrede zu stellen vermocht. Wie die Nachwelt das Verhältniß Preußens und Polens bom Standpunkte moderner Sitte betrachtet, ist hierfür ebenso gleichgiltig wie die hiftorische Frage, ob bei dem österreichischen Kriege gegen Frankreich, zu dem Preußen sein hilfscorps bisher gestellt, Moral und Freiheit und Fortschritt den Sieg des Raisers ober der Revolution wünschens= werth machten. Genug die rechtliche Begründung ber preußischen Forderung ift unzweifelhaft. Je beutlicher diese Sachlage ift, desto eifriger sucht Vivenot sie durch eine Fluth von schimpfenden Phrasen zu verbeden: "man staunt wirklich, ruft er, vor der Größe des Sumpfes von verabscheuungswürdiger Heuchelei, Lüge und Treulosigkeit, in welchen sich die preugische Politik von damals mit Wollust bewegte." (II 457). Zu dieser moralischen Aufwallung erhebt er sich zunächst durch die Wahrnehmung, dag Lucchefini bamals von bem Könige ben Auftrag erhielt, ben Wiener Sof zu ber gemein= samen Anbahnung eines Reichsfriedens zwischen Deutschland und Frankreich aufzufordern — ein Vorschlag, über beffen Zwedmäßig= feit sich streiten ließ, der aber offenbar weder eine Ilohalität gegen Defterreich noch einen Abfall von Deutschland in sich schloß, und ber am allerwenigsten die gegen Polen erforderlichen Ruftungen überflüssig machen konnte — sodann durch die Behauptung, daß damals, 9. September, Möllendorf insgeheim schon Friedensverhandlungen mit französischen Behörden eingefädelt hätte — wozu in Wahrheit erst Ende September der erste Schritt geschah, höchst wahrscheinlich ohne Wissen des Königs und wieder ohne allen Einfluß auf Polen. Weder das eine noch das andere konnte Preußen irgendwie von Deckungsmaßregeln gegen Polen dispensiren: weder das eine noch das andere hat also das geringste mit dem Werthe des preußischen Hilfsgesuchs zu schaffen: und das sumpfige Wasser, welches Vivenot bei diesem Anlaß aufrührt, fällt mithin lediglich auf seinen Kopf zurück.

Es ist ganz wahr, daß Preußen, als es seine Aufforderung in Wien einbrachte, eine abschlägige Antwort voraussah und schon damals darauf gefaßt war, in diesem Falle sein Hilfscorps von 20000 M. aus dem Rheinland nach Polen abzurufen. Demnach, so ungefähr schließt jett Hr. v. Bivenot, war das ganze nur ein wohlausgedachten Manöver, um den eigentlichen Wunsch des preu-Bischen Hofs, die Ueberlieferung des deutschen Rheins in frangösische Sande, zur Ausführung zu bringen. Er übersieht dabei nur zwei Momente, deren jedes seinen Schluß zum Begentheil wendet : einmal, daß nach dem Miglingen der Belagerung von Warschau Preußen thatsächlich allen Grund hatte, seine Streitfrafte in Polen ju berftarten, und bann, bag es gang und gar in Defterreichs Sand lag, durch Erfüllung des Hilfegesuches die Abberufung der preußi= schen Truppen vom Rheine zu hindern. Freilich sagt Thugut in seiner Ablehnung am 9. October, Desterreich sei durch die großen Anstrengungen des französischen Krieges völlig außer Staube, noch weitere 20000 M. nach Polen zu schicken, und es versteht sich, daß Bivenot gläubig zustimmt, was geschrieben stehe, stehe geschrieben. Er hätte hier, wie in manchen andern Fällen, lernen können, bag sogar die Lecture der ministeriellen Depefchen einen gang urtheils= losen Autor nicht immer zur Wahrheit führt. Er hat an dieser Stelle nicht bloß die 144000 M. Garnisonstruppen in den Erblan= ben vergeffen, die er selbst in seinem ersten Bande aufzählt; er hat nicht bloß übersehen, daß Thugut selbst von einem (über 14000 Mann starken) Observationscorps in Galizien redet, welches niemanden

sonst zu observiren hatte als gerade die polnischen Insurgenten, also seinen Beruf keineswegs berfehlte, wenn es gegen dieselben nach Preußens Wunsch zu operiren begann: sondern er hat auch vergeffen, bağ bei jener kampflustigen Conjunctur im Juli und August ber Raiser den General Harnoncourt mit 20000 M. in Polen wirklich einruden ließ, die von Preußen requirirten Truppen also thatsäch= lich an jener Grenze schlagbereit vorhanden waren. Als zu Wien im September die Luft sich änderte, wich Harnoncourt ebenso über die galizische Grenze, wie Clerfait von der Maas und Roer zurück: unläugbar ift aber, daß es weder eine militärische noch finanzielle Unmöglichkeit mar, welche Thugut zu der Berweigerung des Hilfs= corps bestimmte, und dadurch die Abberufung der 20000 Preußen vom Rheine entschied. Wie Thugut einmal seine politische Stellung genommen, mar er freilich jur Bewilligung bes preußischen Gesuches außer Stande; er war längst in Petersburg mit Gifer bemüht, ben preußischen Bunichen hinsichtlich Polens entgegen zu arbeiten; es war also nicht zu erwarten, daß er, stehe in den Tractaten was wolle, selbst zur Unterstützung jener Buniche 20000 Desterreicher ausruden ließ. Dieß ist verständlich genug; aber eben damit ent= hält es auch den evidentesten Beleg zu dem Sate, daß der Rhein nur deßhalb an die Franzosen verloren gieng, weil in der großen Allianz, die ihn zu vertheidigen hatte, Desterreich trot aller Bertragspflichten die polnischen Bünsche Preußens zu treuzen suchte.

Es wird also dabei bleiben: die Feindseligkeit Oesterreichs gegen Preußen in der polnischen Sache war es, welche den Berlust des linken Rheinusers verursachte. Dieß politische Verhältniß war die stete Quelle der unglücklichen Kriegsereignisse. Militärisch bestrachtet, war ich disher der Meinung gewesen, daß der Kückzug des preußischen Heeres über den Strom am 19. October die Veranslassung eines entsprechenden Weichens der Reichsarmee gewesen, und daß in dieser Hinsicht Vivenot, welcher "aus besondern Gründen" vor den politischen Momenten die Augen zudrückt, gegen Möllensdorf die rührendsten Klagen anstimmte, konnte mich also nicht Wunder nehmen. Aber nach den specielleren Thatsachen, mit welchen die von ihm benutzten Acten unsere Kenntniß bereichern, ist jetzt auch jenes militärische Urtheil dahin zu modisieiren, daß selbst nach

bem Abzug der Preußen die Reichsarmee keineswegs geleistet hat, was sie gegenüber den lässigen und zersplitterten Maßregeln der Franzosen hätte leisten können. Nach Bivenots Angaben (I 288) war Coblenz und Umgegend von 22000 Oesterreichern unter Melas und Nauendorff besetzt. Am 22. October rudten 20000 Franzosen (I 300) von Bonn gegen die Mofel heran. Melas hielt einen Rriegsrath; in diesem wurde die Stellung ohne preußische Beihilfe für unhaltbar erklärt, außer vier Compagnien vom Nauendorffichen Corps alle Truppen über die Mosel zurückgenommen, am 23. dieser schwache Posten vom Feinde geworfen, und hierauf am 24., nach= dem der Feind über die Mosel hinüber zwei Stunden lang canonirt hatte, die Einsicht gewonnen, daß mit so schwachen Kräften (22000 gegen 20000 M.!) die Behauptung der Stadt nicht möglich sei. Man sieht hieraus, erklärt Bivenot ganz vergnügt, die Falschheit ber Angabe, daß die Oefterreicher Coblenz ohne Widerstand geräumt hätten. Für uns Andere, denke ich, wird es hieraus eher begreif= lich werden, wie Bivenot (II 237), zu der Klage fommen konnte: "ohne Preußen, hieß es icon damals, gilt das Reich nichts und tann nichts unternehmen."

Im December behauptete dann die Reichsarmee auf dem linken Ufer noch Mainz und die Mannheimer Rheinschanze; Mainz war mit 20000 oder 30000 Mann (Bivenot giebt abwechselnd die eine und die andere Ziffer), die Rheinschanze mit 3000 M. besetzt. Franzosen hatten (Livenot II 55) vor Mainz 24000, vor Mannheim 12000, im Ganzen in jener Gegend (H 77) 50000 Mann; einige Wochen später waren sie so weit verstärtt, daß vor Mainz 20000, vor Mannheim 20000, weiter rüdwärts in Cantonnirungen 30000 Mann ftanden. Nun bat Herzog Albrecht ben General Möllendorf, 20000 Preußen zu einem durch die Garnison unterstütten Ausfall aus Maing zu verwenden, er felbft wolle dann mit 16000 Mann südlich von Mannheim über ben Ahein geben, ba er nach Abschlag der Garnisonen im freien Felde nicht mehr berwenben konne (U 69). Der Plan wird näher entwickelt auf G. 72: bie reichsständischen Truppen sollten in ben Festungen als Garni= sonen zurüchleiben, die Offensivoperation nur mit österreichischen Kerntruppen gemacht werden, von welchen 20000 zum Ausfall aus Maing mitwirken, 16000 bei Mannheim den Strom überschreiten, 4000 aus der Rheinschanze ausfallen, 8000 zur Befatung von Mannheim, Philippsburg, Ehrenbreitstein verwandt werden sollten: zusammen 49000, sagt Vivenot, dazu die gewünschten 20000 Preu-Ben , hätten also noch immer eine Masse von 69000 in das Feuer Wir haben früher gesehen, in wie unglaublicher Beise Bivenots Angaben über die Stärke ber Reichstruppen in dieser Zeit zwischen 7000 und 30000 M. schwanken; andere Gtats (im Samburger politischen Journal) geben 20000 M., doch mag es fein, bağ jene 8000 Desterreicher jur Sicherung ber Festungen neben ihnen unerläßlich waren. Dann aber bleiben nach dem Plane felbst immer noch für einen Ausfall aus Mainz 41000, ober für einen Ausfall aus der Rheinschanze, wenn man diesen vorzog, 25000, vielleicht 30000 Mann faiserlicher Truppen auch ohne preußische Silfe verfügbar; an jeder der beiden Stellen hatte man nur 20000 Franzosen sich gegenüber, also eine mahrscheinlich entscheidende Uebermacht: wenn man nur seine Kräfte auf einen Bunkt ansammelte und nicht nach dem Muster der Feinde auf alle gersplitterte und dadurch nuglos machte. Mein nachdem Möllendorf die von ihm begehrte Mitwirfung verfagt hatte, gieng es in Mann= heim wieder wie in Coblenz. Ein Kriegsrath (U 106) erklärte einstimmig, da die Preußen nicht mitmachten, könne man nichts thun, als etwa aus Mannheim einen Ausfall mit 12000 M. versuchen. Gin Unternehmen mit so geringfügigen Mitteln hatte an sich wenig Aussicht auf Erfolg gehabt; es wurde schließlich durch den Eisgang des Rheines verhindert, und die Rheinschanze capitulirte.

Während auf solche Arten die Reichsarmee sich durch die Abswesenheit der Preußen an jeglicher Thätigkeit hindern ließ, mißlang dem Heere Clerfaits gleichzeitig die Rettung Hollands — wenn die Worte Vivenots Recht haben, durch die Unthätigkeit der Holständer. Der betreffende Abschnitt seines Buchs bringt aus der Correspondenz Thuguts mit dem österreichischen Gesandten Pelser manche interessante Notiz über die holländischen Verhältnisse. Dahin gehört freilich nicht Pelsers oft wiederholte Klage über die Umtriebe der demokratischen Partei und die Unzulänglichkeit des Heerwesens in Holland; der Abdruck so allbekannter Dinge bei Vivenot ist

Verschwendung des Papiers. Dagegen ift von Werth die Angabe, daß der holländische Großpensionar van Spiegel damals mit Pitt ben Plan verhandelte, Holland und Belgien zu einem einzigen Staate unter oranischer Herrschaft zu verschmelzen, daß also das Programm von 1815 in diesen ersten Wirren des Revolutions= frieges feinen Ursprung hatte. Bivenot findet in diesem Gedanken einen neuen Beweis für die abicheuliche Treulosigkeit, mit der Defter= reich von seinen damaligen Alliirten behandelt wurde: während 30000 Desterreicher für die Rettung Hollands geblutet, hätte Holland sich mit dem Raube einer öfterreichischen Provinz zu bereichern gesucht. Er hat hier auf Seite 295 bereits wieder vergessen, mas er turg vorher auf Seite 272 ergählt hat, jene officielle Erklärung Pelsers an Spiegel, daß der Raifer Belgien als eine Laft für Defterreich betrachte und das Land nur wegen seines Berhältniffes zu den See= mächten behaupten möchte; zu geschweigen der frühern Auslassungen Thuguts gegen Lord Spencer, nicht ber Raifer, sonbern die Seemachte hatten ein Intereffe an der Behauptung Belgiens, der Raifer tampfe hier nur aus Bundesfreundschaft für die 3mede feiner Allit= Nach solchen Eröffnungen ist mir, bekenne ich, ein moralisches Bebenken gegen jene Erwägungen Pitts und Spiegels unerfindlich.

Hört man Bivenot über die hollandische Ratastrophe weiter, so sollen nach seiner Meinung die englischen und holländischen Trup= pen für die Vertheidigung des Landes nichts geleistet und nur die öfterreichischen Generale guten Willen gehabt haben, aber durch bie Berkommenheit der Allierten am Erfolge gehindert worden sein. Er beklagt sich dabei bitterlich, daß die kleindeutsche Geschichtschrei= bung auch dieses Berdienst ber Desterreicher hartnäckig ignorire. Er rügt, daß ich die Stärke von Alvingns Corps, welches zur Un= terstützung Hollands nach Wesel gesandt murde, nur zu 20000 und nicht zu 30000 Mann angebe; ich danke für die Belehrung und wünsche nur, daß die Ziffer 30000 nicht wieder einem effectiven Standesausweis entnommen ift, "der als solcher ein Drittel mehr angiebt, als wirklich vorhanden war." Er klagt, daß kein Sistoriker die Thaten dieses Corps habe ins Licht seten wollen; leider aber unterläßt er dann felbst diese dankenswerthe Leistung gang und gar, so daß auch nach seinem Buche für jest noch die bisherige

Meinung fortbestehen muß, jenes Corps habe einen Cordon auf dem rechten Rheinufer von Wefel bis Pandern gebildet, und die Borposten desselben mit den französischen zuweilen einige Schuffe über ben Blug hinüber gewechselt, bis dann Bichegru, breißig Meilen weiter westlich, nach harten Rampfen die Englander, San-Heffen im Bommeler Ward überwältigt und und noveraner Holland eingenommen habe, worauf die Defterreicher noch einige Wochen einen Cordon an der Miel bisoeten, wieder einige unbedeutende Scharmugel hatten und dann zu ihrer Sauptarmee zu= Bohl verstanden, niemand hat bisher meines Wiffens bem General Alvingy für den Berluft Hollands besondere Berantwortlichkeit aufburden wollen. Aber ihn und feine Regierung auch in der hollandischen Sache als den einzig strahlenden Tugendspiegel inmitten dieses irdischen Sündenpfuhles aufzustellen, zu diesem Unternehmen war boch nur die unerschrocene Unwissenheit des hrn. v. Bivenot befähigt.

Während Holland in die Hände der Franzosen fiel, tam Thugut mit seinem gesammten politischen System zu bem verhäng= nißschweren Abschlusse des Petersburger Bertrags bom 5. Jan. 1795. Rugland und Desterreich vereinten fich durch benfelben dahin, daß Polen vollständig getheilt, 600 Quadratmeilen polnischen Landes, welche Preußen damals in Anspruch nahm, bemfelben entzogen und an Defterreich überwiesen werden, daß ansehnliche Provinzen ber Türkei an Rugland und Desterreich fallen, daß Defterreich für den Berluft Belgiens die Unwartschaft auf Bayern erhalten und sonft für seine Anstrengungen im französischen Kriege mit ber Erwerbung Benetiens belohnt, endlich, daß Preußen, falls es sich diesen Dingen widerseten würde, durch die Waffen der beiden Kaiferhofe zur Fügsamkeit gezwungen werden sollte. Dieser Bertrag ift jest seit einer Reihe von Jahren gedruckt und, wie sich versteht, seitdem von allen Schrift= stellern über jene Periode benutt und angeführt worden. Hrn. v. Vivenot aber ist er eben so unbekannt geblieben wie der Text des Haager Tractats. Noch immer declamirt er, daß kein Mensch in Desterreich damals an den banerisch-belgischen Tausch gedacht habe; noch immer wundert er sich darüber, daß ich auf Grund jenes Bertrags, d. h. der Erwerbung Benetiens anstatt Belgiens, Thugut ben

Schöhfer ber mobernen Weltstellung Defterreichs nenne, noch immer permag er für Preußens Rudtritt von ber Coalition feinen andern. Grund als Reid und Eigennut und Feigheit zu entbeden. wenn Preußen im Januar 1795 ein Offensibundniß mit Rugland geschloffen hatte, um Desterreich die Salfte feines polnischen Untheils im Rothfall mit gemeinsamer Waffengewalt zu entreißen und bazu noch einige große Ummalzungen ber Rarte Guropas zu preußisch= ruffischem Bortheil einzurichten: wurde fr. v. Bivenot bann es befremblich finden, daß Defterreich einer solchen Gefahr gegenüber un jeden Preis den Frieden mit Frankreich gefucht, daß es durchaus feine Neigung mehr gespürt hatte, seine Truppen am Rhein für bieses Preußen bluten zu laffen, welches so eben die ruffischen Regimenter gegen die Oftgrenze Desterreichs aufgeboten ? Ich habe teinen Zweifel über seine Antwort auf diese Frage : fie wurde lauten wie die Worte in der Fabel "ja Bauer bas ist ganz was anders." Man kennt diese in gewissen schwarzgelben Kreisen heimische Un= befangenheit, dem Hause Desterreich als selbstverständlich zu gute ju halten, was bei jedem andern deutschen Fürsten als Landesver= rath qualificirt wird. Wenn Kurfürft Morit sich mit heinrich II, die beutschen Protestanten mit Gustav Abolph, Friedrich ber Große mit bem deutschen Raiser und dem Konige bon Frankreich gegen Defterreich berbunden: fo heißt das Burgerfrieg und Berreigung Deutschlands. Wenn aber Carl V gegen bie Reichsgesete fpanische und italienische Truppen in das Reich zieht, wenn Ferdinand II, große beutsche Provinzen ben Spaniern anbietet, um damit hilfe gegen Die Protestanten ju gewinnen, wenn Maria Theresia Oftpreußen ben Ruffen, die Obermundung ben Schweben, Belgien ben Frangofen überlaffen will, um Preußen zu erdruden: fo nennt man bas Benugung der europäischen Beziehungen Defterreichs zur Bewahrung ber beutschen Reichseinheit. So lieben es diese herrn, von dem öfter= reichisch=russischen Januarvertrage gegen Preußen keine Kenntniß zu nehmen, um bann über Preugens Rudtritt jur Reutralität im Baseler Frieden mit sttlichem Patriotismus den Stab zu brechen.

Es ist wahr, daß die Entstehung des Petersburger Vertrages noch nicht vollständig aufgehellt ist, und es kennzeichnet mehr alles andere die stumpfe Unfähigkeit Vivenots, daß er, in ungehinderter Benutung des Wiener Archives, für feine Geschichte "des Baseler Friebens" nicht vor allem nach der diplomatischen Correspondenz zwischen Wien und Betersburg im Laufe bes Jahres 1794 gegriffen. weniger als alles hängt davon ab. In Berlin kannte man weder Die Einzelnheiten dieser Verhandlung noch die speciellen Bestimmun= gen des Bertrages. Ohne zu ahnen, daß die Plane ber Raiserhöfe und die Gefahren für Preußen so umfassend seien wie fie wirklich waren, beurtheilte man jedoch die feindselige Stimmung ber beiben mächtigen Nachbarn ganz richtig, und sah sich durch die Nothwehr zum Frieden mit Frankreich geführt. Soweit das bisher vorliegende Material es erkennen läßt, hatte die österreichisch=russische Unterhand= lung seit November, vielleicht schon seit October, die Wendung zu bem Januarvertrage genommen: wenn sich bieg so verhält, welche Stirne gehört für einen öfterreichischen Autor dazu, die beiden wichtigen Greignisse des December, die Eröffnung der preußisch=frangosi= ichen Friedensverhandlung und den Beschluß des Reichstages, der Kaiser möge gemeinsam mit Preußen den Frieden zwischen Deutsch= land und Frankreich herzustellen suchen, einen hochverrath an dem Reiche und ber Reichsverfassung zu nennen ?

Ich habe icon zu Anfang diefer Blätter bemerkt, weghalb ich fie nicht bis jum Erscheinen des letten Bandes des grn. von Bi= venot zurückgehalten habe. Die beiden vorliegenden zeigen, daß es ihm auf eine wohlgeordnete Darstellung nicht ankommt; wie er selbst bie Dinge erfährt, erzählt er sie im erften oder zweiten Bande, Früheres und späteres, altes und neues frisch burcheinander; es wurde also kein Opfer für ihn fein, auch im letten Bande auf die schon erwähnten oder außerhalb seines speciellen Weges liegenden Ereignisse einzugehen. Ift es ihm nun Ernft um die Forderung ber historischen Wissenschaft, will er uns wirklich belehren ober widerle= gen über die Räumung Belgiens, fo theile er die Correspondens Merchs und Thuguts mit, wenn über die Genesis des Baseler Friedens, so gebe er den Depeschenwechsel zwischen Wien und Petersburg, wenn über Desterreichs reichspatriotische Uneigennütigkeit, so behne er feine For= idungen auf die Acten von Leoben und Campo-Formio aus. Will er für seine eigene literarische Reputation Sorge tragen, so wird er noch ein anderes thun: er wird bann auf eigene Schriftstellerei fo

lange verzichten, bis er durch mehrjähriges Studium wenigstens eine nothdürftige Bildung für diesen Zweck gewonnen hat, und sein Berstienst einstweilen in einem genauen und vollständigen und daun äußerst dankenswerthen Abdruck jener Dokumente suchen. Auch zur Herstellung eines solchen Urkundenbuches reicht freilich seine jetzige Befähigung bei weitem noch nicht aus: wenn er verständig ist, läßt er überhaupt nichts mehr drucken, ohne vorher einen wirklichen Kensner, deren er in Wien die bedeutendsten und dabei aller Preußensteundschaft unverdächtigsten sinden kann, um eine gründliche Revision seiner Bogen zu bitten.

Loyaler, denke ich, kann man nicht streiten, als wenn man einem ungeschickten Gegner selbst angiebt, wo er die wirtsamen Waffen zu suchen und wie er sie nach der Schwäche seines Armes zu führen hat.

## Graf Brühl und Friedrich der Große.

Die fächfische Cabinetspolitit vor bem fiebenjährigen Rriege.

Mon.

## Arnold Schaefer.

Die Geheimnisse bes sächsischen Cabinets. Enbe 1745 bis Ende 1756. Archivarische Vorstudien für die Geschichte des siebenjährigen Krieges. Erster Band. Stuttgart, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1866. 8° (XXXII n. 453 S.)

Das Interesse filt die Zeiten des siebenjährigen Rriegs hat, wie ichon ein Blid auf ben Buchermarkt zeigt, neuerdings bebeu-Die Kriegsthaten jener Tage find vielfach burch tend zugenommen. Beröffentlichung älterer Aufzeichnungen neu beleuchtet und von fundigen Männern fritisch erörtert worden; vorzüglich aber hat man fich bemüht die Triebfedern der handelnden Personen, die Genesis ihrer Entschließungen und ihreetten Zwede, überhaupt die europäische Politik jener Epoche zu enthüllen. Es ist das öfter mit mehr Eifer als Geschid geschen. Die im Bolke lebendige Auffassung ift einmal keine andere als die, daß König Friedrich von Preußen, in Gefahr von Ruffen, Oesterreichern und Frangosen mit Krieg überjogen zu werden, seinen Feinden mit kühner Entschlossenheit juvortam, mit unerschütterlichem Helbenmuthe fich ihrer erwehrte und burch seine Beiftesgröße einen ruhmbollen Frieden errang, der ben preußischen Staat auf die Dauer befestigte. Gegen diesen Glauben haben Schriftsteller, benen das heutige Preußen nicht ansteht, Sturm= gelaufen. Onno Alopp hat die Werke Friedrichs bes Großen zu bem Bwede burchgenommen, um baraus eine Anklageacte bes Ronigs aufzu-

ftellen, und ihm hat ber Beifall berer nicht gefehlt, welche meinen um Breugen in Deutschland zu erniedrigen seine Geschichte schwärzen und bie "fogenannten" Befreiungstriege, ben "fogenannten" Friedrich ben Großen, ben "fogenannten" großen Rurfürsten aus dem Bedächtniffe bes beutschen Boltes tilgen zu muffen. Die historische Wiffenschaft hat diesem Treiben gegenüber die Pflicht ihre Acten sorgfältig zu revidiren, außer den längst bekannten bisher nicht benutte ans Licht au gieben und jeden der die Wahrheit ehrlich sucht in den Stand ju feten fich fein Urtheil ju bilben: jeder neue Beitrag bisher unbekannter Urkunden wird ihr willkommen fein, namentlich aus ben Cabinetten ber Teinde des preußischen Rönigs. Denn Dieser felbst mandte sich gleich von born herein an die öffentliche Meinung, nicht etwa nur mit Proclamationen und Bulleting, sondern er ließ bie Acten= ftude, auf Grund deren er sich entschied, druden; in seiner Geschichte bes siebenjährigen Krieges erftattete er Bericht von seinem Sandeln; ungahlige Briefe, Tagebücher und andere Schriftstude find von preußischer und von englischer Seite der Deffentlichkeit übergeben ober in den Archiven der wiffenschaftlichen Benutung freigestellt. Bon der andern Seite ist aus frangösischen Archiven mahrend ber erften Republik und unter Ludwig Philipps Königthum manches wichtige Actenstüd zur Geschichte ber Zeiten Ludwigs XV und ber Pompadour bekannt geworden; gegenwärtig wird auf Grund ber beftebenden Reglements die Benutung der Papiere jener Zeit versagt. Die kaiserlich russische Regierung beweist durch die That, daß es ihr eine Ehrensache ist die Wiffenschaft zu unterstüten: bagegen sind bie kaiserlich öfterreichischen Archive bis jest, so weit nicht Alfred von Arneth, der die Geschichte der Kaiserin Maria Theresia vor= läufig bis zum Jahre 1748 herabgeführt hat, von ihren Acten Gebrauch machen durfte, historischer Forschung unzugänglich und selbst Mittheilung der unverfänglichsten Berhandlungen wird verweigert. Durch diese Verschließung der reichsten Quellen gewinnen die Mitthei= lungen an Bedeutung, welche aus ben sächsischen Archiven entnommen find. Zwar können über die entscheidenden Fragen nur die Archive der großen Cabinette Auftlärung geben, nicht die eines hofes, der da= mals wenig Bertrauen genoß, und dem daher keine rudhaltlose Mittheilung gemacht murbe: aber der nähere Ginblid in feine Un=

gelegenheiten gewinnt dadurch ein besonderes Interesse, daß König Friedrich den Arieg mit dem Angriff auf Sachsen eröffnete und sein Verfahren auf Grund der diplomatischen Correspondenz des sächsischen Hofes vor den Regierungen und Völkern Europas zu rechtsfertigen suchte.

Von sächsischer Seite find in den letten Decennien folgende

Publicationen erfolgt:

1) Einige neue Actenftude über die Beranlaffung des sieben= jährigen Krieges und der in Folge besselben entstandenen Allianzen. Aus ben Papieren eines Staatsmannes. Leipzig, Teubuer. 1841. — Der Herausgeber dieser Actenstücke, der im Jahre 1853 verftorbene tonigl. sächs. Conferenzminister Friedrich Albrecht Graf von der Schulenburg, war in den Jahren 1810—1812 und 1814—1830 sächsischer Gesandter am taiferlich öfterreichischen Sofe. Seine Schrift zerfällt in zwei Hauptabtheilungen: I. "in Bekanntmachung "einiger neuen Documente, die Beranlassung zum siebenjährigen "Priege betreffend, welche vorzüglich aus den sächsischen Archiven "entlehnt sind; - II. in Beröffentlichung von Angaben und Staats-"schriften, welche das vom Wiener Cabinet im Johre 1756 begrün= "bete neue politische Suftem in Evidenz stellen." — Woher er die in der zweiten Abtheilung enthaltenen sehr lehrreichen Urkunden entnom= men habe, fagt Graf Schulenburg nicht; der Augenschein lehrt, daß fie ju ben Ucten bes kaiferlich öfterreichischen Cabinets gehören.

2) Beleuchtung der Kriegswirren zwischen Preußen und Sach= sen vom Ende August bis Ende Oktober 1756. Nach archivarischen Quellen, Handschriften, Tagebüchern zc. bearbeitet von Heinrich Aster, K. S. Oberster von der Armee. Dresden, Adler und Dietze 1848.

Der als Militärschriftsteller rühmlich bekannte Verfasser be= nutte für diese Schrift die ihm bereitwilligst geöffneten sächsischen und preußischen Archive und wenngleich der militärische Gesichts= puntt für ihn der bestimmende war, so ist doch seine tüchtige Arbeit auch für die Kenntniß der sächsischen Cabinetsverhandlungen sowie der Mißregierung des Grasen Vrühl überhaupt von nicht geringer Ve= deutung. Manches wichtige Schriftstück ist durch ihn zuerst publi= cirt worden.

Während After ausschließlich die militärischen Berhältnisse und

die Begebenheiten und Verhandlungen, welche zu ber Capitulation ber sächsischen Armee führten, darzustellen unternahm, will ber Berfaffer der "Geheimniffe des fächsischen Cabinets" — dem Vernehmen nach der königlich fächsische Gesandte in London Graf Karl Friedrich Bigthum von Edftädt - die diplomatischen Verhandlungen vom Jahre 1745-1756 darlegen und damit die von Hergberg verfaßte preußische Staatsschrift: Mémoire raisonné sur la conduite des Cours de Vienne et de Saxe, et sur leurs desseins dangereux contre S. M. le Roi de Prusse, avec les Piéces originales et justificatives qui en fournissent les preuves. Berlin 1756 1) einer fritischen Prüfung unterwerfen. Bur Unterlage seines Werkes die= nen ihm theils die Acten des königlich fächsischen Saupt=Staats= arcivs, theils bisher unbenutte Familienpapiere aus dem gräflich Bigthumschen Familienarchiv. Der erfte Band umfaßt bie Periode von Ende 1745 bis zum 6. September 1756, der zweite wird wie aus dem Actennachweis (S. XXVI) zu entnehmen ift, nicht bloß von ben ferneren Borgängen des Jahres 1756 handeln, sondern auch aus dem Sahre 1757 Mittheilungen enthalten.

Im Anschluß an das vorliegende Werk erörtern wir die Politik des sächsischen Cabinets und seines leitenden Ministers des Grasen Brühl bis zum Ausbruch des siebenjährigen Krieges, behalten uns aber vor auf die Betrachtungen, mit denen der Verfasser in der "ersten Studie" sein Werk eröffnet, am Schlusse unseres Aufsates zurückzukommen.

Zum richtigen Verständniß der späteren Begebenheiten ift es jedoch nothwendig von vornherein die Beschaffenheit und die Politik der sächsischen Regierung unter August III seit deren Aufang in der Kürze zu überblicken.

August III verdankte die Krone von Polen dem Bündnisse des

<sup>1)</sup> Die amtlich deutsche Uebersetzung trägt den Titel: Gegründete Ansteige des unrechtmäßigen Betragens und der gesährlichen Anschläge und Absichten des Wienerischen und Sächsichen Hofes gegen S. R. M. von Preußen mit schriftlichen Urkunden erwiesen. Berlin, 1756 (abgedruckt hengeschichte III 826 u. a. D.) Den französischen Text s. Kertzberg, Recueil des déductions, manisestes, déclarations etc. Berlin (1779) I p. 1—64.

wiener und petersburger Hofes. Kaiser Karl VI befriedigte er durch die in dem Wiener Vertrage vom 16. Juli 1733 erklärte Anersennung der pragmatischen Sanction und die Verzichtleistung auf Ansprüche seiner Gemahlin Maria Josepha, der Tochter Kaiser Josephs I, an die österreichischen Staaten. Die russischen Wassen verhalfen ihm zum Besitze des polnischen Thrones, und der russische Einfluß bildete seine Stütze gegen die starte mit Frankreich versundene Gegenpartei: es wurde ein Fundamentalsat des sächsischen Cabinets "den kaiserlich russischen Hof, so viel nur irgend thunlich, zu menagiren und dessen Freundschaft zu cultiviren" (S. 157). Mit König Friedrich Wilhelm-I von Preußen, welcher spät und mit Widerstreben die vollendete Thatsache der Wahl anerkannt haite, war August III gespannt; seinen Wünschen entsprach es Preußen niederzuhalten und für das sächsische Haus ebenfalls eine erbliche Königskrone zu gewinnen.

Durch die erneuerte Berbindung mit Bolen wurden dem sach= sischen Kurstaate große Opfer ohne Gegenleiftungen von polnischer Seite auferlegt und seine Stellung in Deutschland beeinträchtigt. Der Verfasser glaubt allerdings, ohne die handgreiflichen Nachtheileju leugnen, auch die Bedeutung der europäischen Stellung herborheben zu muffen, welche die polnische Arone dem Aurfürsten berschafft habe: er meint, bamit sei "ein europäischer Luftzug in bas fachfische Land gekommen" (S. IV. 311). Wir glauben, daß er für biese Ansicht am wenigsten in Sachsen Buftimmung finden wird. Wer unbefangen urtheilt wird bekennen, daß Auguft II als er für ben eiteln Glauz einer fremden Kroue ben Glauben feiner Bater und schweres Geld einsette, ben Ehrenposten aufgab, welchen sein Haus an der Spite des evangelischen Deutschlands einnahm und die wichtigsten Interessen Sachsens verleugnete. Die polnische Krone hat weder ihm noch seinem Sohne Segen gebracht und bem Lande nur Elend und Jammer: nicht ein belebender Luftzug, sondern der Beft= hauch einer bodenlosen Liederlichkeit und Günstlingswirthschaft kam damit über Sachsen. Die Prachtbauten Dregdens und die unbergleichlichen Sammlungen, von denen der Verfasser redet, find nicht mit polnischem Gelde bezahlt worden.

Daß das Bolt in seinem Rerne durch das vom hofe gegebene

Beispiel nicht angestedt wurde, legt ein schönes Zeugniß von seiner sittlichen Tüchtigkeit ab. Die schweren Heimsuchungen, welche der siebenjährige Krieg über Sachsen verhängte, haben läuternd gewirkt, und unter den mit strenger Gerechtigkeit und landesväterlicher Fürsorge nach der Lösung der unnatürlichen Berbindung mit Polen in Sachsen waltenden Fürsten hat die Thätigkeit und Betriebsamkeit des Landes sich wieder zu gesegnetem Wohlstande entsalten können. Aber dieses neue Leben hat mit der üppigen Hoshaltung der Auguste und ihren europäischen Verbindungen nichts zu schaffen, sondern es ist erwachsen aus dem Fleiße eines frommen und nüchternen Volkes, das seine hohe durch alle Classen verbreitete sittliche und intellectuelle Bildung dem Protestantismus verdankte.

Regierungssorgen drückten König August III nicht. Gutmittig und ichmachen Geistes ichentte er ein unbegrenztes Bertrauen dem Grafen Beinrich Brühl, der es wie fein anderer verftand ihm die Geschäfte leicht und bas Leben angenehm zu machen. Bom Bagen bildete sich Brühl zum Cavalier von den artigsten und einnehmendsten Formen und gewann durch seine Dienstfertigkeit ichon Augusts II Gunft so weit, daß ihm wichtige Finangamter und die Direction ber innern Angelegenheiten übertragen wurden. Unter August III behauptete er fich neben dem Grafen Sulfowski, bis es ihm burch Hofintriguen mit öfterreichischer Unterftugung gelang biefen Rebenbuhler zu ffürzen; seitdem beherrschte er den König bis zu bessen Tode ausschließlich. Er unterhielt seinen Heren nit Festen, Lust= barteiten, Jagden, forgte für Rapelle und Theater, vermittelte die Unschaffung von Rleinodien und Runstwerken, für welche August III Sinn und Verständniß hatte: für jede Liebhaberei und jede Berschwendung des Hofes hatte er Geld bereit. Während der Konig fich seiner Hingebung und seines Diensteifers freute, wußte Brühl die ihm geschenkte Gunft meifterlich auszubeuten. Aemter häufte er auf Aemter, sowohl im Hof= und Civil= als im Militär= dienft, und bezog davon für damalige Zeiten unerhört hohe Befolbungen, mahrend er, zu ben Geschäften trage, alle Arbeit burch seine Creaturen oder kummerlich bezahlte Unterbeamte verrichten ließ. Bu ben regelmäßigen Ginkunften tamen die reichen Gefchenke an baarem Gelbe und an Gutern, welche er feinem foniglichen Gonner

abzuschwindeln mußte. Die Finangen des Landes brachte er an ben Bankerott, aber je mehr die öffentlichen Cassen sich erschöpften, um so höber stieg der Reichthum Brühls, die Pracht seines Haushalts, seiner Garderobe und Kostbarkeiten aller Art. Pflicht und Gewiffen rührten ihn nicht. In Sachsen gab er sich für einen Protestanten aus, benn nur als folder tonnte er turfürstlicher Minister sein, schrieb sogar ein Gebetbuch und heuchelte gläubige Gefinnungen noch auf seinem Todtenbette; in Polen spielte er den Katholiken, um das Indigenat und polnische Kronämter zu erlangen. Die könig= lichen Schenkungen benutte er, um gangen Gemeinden wohlerwor= bene Besitzrechte zu entziehen, und aus öffentlichen Cassen in baa= rem Silber empfangene Entschädigungsgelder gablte er in Steuer= icheinen aus, die nicht den achten Theil des Nominalwerthes galten. Von dem mahren Stande der Dinge erfuhr der Rönig nichts, ober wenn ihm etwas für Brühl nachtheiliges überbracht wurde, sah er darin böswillige Berleumdung oder unbegründeten Argwohn: Brühl ließ den König nicht aus den Angen und war jo gut bedient, daß die Umgebungen des Königs nicht allein sondern des ganzen königlichen Haujes von ihm abhiengen. Ihm beugten sich die übrigen Minister und die hohe Generalität. Einst gelang es einem Oberften dem Könige eine Bittschrift der Officiere seines Regiments zu überreichen, welche feit mehr als zwanzig Monaten keinen Sold empfangen hatten. Rönig erzürnte, aber Brühl versicherte, der Oberst muffe verrudt ge= worden sein, denn die Besoldung sei richtig ausbezahlt. Und wirklich überreichte er demnächst dem Könige bie Quittungen der Officiere über die empfangenen Besolbungen und ein Gesuch bes Oberften, ihm ben Abschied zu bewilligen, da er an periodischer Geistesabwesenheit leide und in solcher den Grafen Brühl verklagt habe. So hatte es denn dabe sein Bewenden, daß der Sold bes Militärs immerfort rückständig blieb und die Zahlungen in verschiedenen entwertheten Scheinen erfolgten: in vielen Fällen gewährten bemittelte Ginwohner Officieren einige Mal Die Woche unentgeltlichen Mittagstisch. Die Königin, der Kurprinz und seine willensfräftige Gemahlin Marie Antonia von Bayern ver= wünschten im Stillen den übermächtigen Ginflug Brühls, aber zu besei= tigen vermochten sie ihn nicht. Eine charakteristische Unekoote theilt der Berfasser (S. 452) aus den Papieren des Generallieutenants

Grafen Bigthum vom September 1756 mit. Die öffentlichen Cassen waren fo leer, daß nicht einmal für die Festung Königstein ber nöthige Proviant angeschafft werden konnte, und daß Brühl bei dem wiener Hofe um ein Darlehen von 100000 Thalern bettelte. Für seinen eigenen Bedarf aber hatte er Geld. Aus dem Lager von Pirna sandte er zugleich mit einer vom Könige seiner Ge= mahlin bestimmten Sendung, die aber tein Beld enthielt, an feine Maitresse, die Opernsängerin Albuzzi, ein Packet mit viertausend Du= caten. Die Pacete wurden verwechselt und der Oberschenk von Bose verfehlte nicht, sobald er des Jrrthums gewahr wurde, der Königin das für sie bestimmte auszuhündigen und sich dagegen das der Albuzzi zugedachte auszubitten. Die Königin gab es heraus, ohne ein Wort zu fagen, befahl aber eine Cassenrevision, welche ihr bestätigte, daß die Cassen leer und die Gehalte der Civil- und Militärbeamten sowohl als die Rechnungen für den Hofhalt seit länge= rer Zeit im Rudstande seien. Da brach sie in die Worte aus: "also das Hemd das ich trage und das Brot das ich esse sind nicht bezahli."

Der Verfasser ist weit davon entfernt Brühls gemissenlose Ver= waltung entschuldigen zu wollen, aber er meint (S. 317 f.) "es "würde ein Trugichluß sein, daraus zu folgern daß auch seine äußere "Politit nothwendig habe verwerflich sein muffen." Wir sind ande= rer Ansicht. Wer es einmal zu seiner Natur gemacht hat gegen seinen herrn und die seinem Umte und seiner Pflege Befohlenen Lug und Trug zu fpinnen und keine andern Triebfeder seiner Sand= lungsweise hat als Eitelkeit und Habsucht, wird auch fremden Mäch= ten nicht Tren und Glauben halten, sondern in der auswärtigen Politik eben so heuchlerisch und falsch mit Liften und Ränken umgehen: da ihn keine sittliche Verpflichtung bindet, wird er ein unzuverlässiger Freund und ein verächtlicher, aber unter Umftänden recht unbeque= mer Feind sein. Zwar beschränkt der Bf. sein Urtheil bahin, "daß "für alles, was an der äußeren fächfischen Politik zu loben, das "Berdienst dem Premierminifter Grafen Bruht nicht zukommt, mah-"rend für alles, was an derselben zu tadeln, was namentlich in der "Ausführung verfäumt ward, diefer Minister einzig und allein "verantwortlich bleibt": zum öfteren rühmt er die Gewissenhaftig=

keit und die Einsicht der übrigen Minister. Aber seine eigene Darsstellung bestätigt, daß diese von Brühl vollkommen abhängig waren, der ihre verständigen Rathschläge nur so weit befolgte als es ihn gutdäuchte; eben so wenig duldete er ein eigenmächtiges Versahren bei den Gesandten an fremden Höfen. Kurz nach Brühls Belieben ward Sachsens innere sowohl als äußere Politik geleitet und zwar die letztere nach demselben Grundsate, den er in der innern Verswaltung für seine Person befolgte, von fremden Hösen mogsichst viel Geld für möglichst geringe Leistungen zu erlangen und bodenslose Projekte zur Vergrößerung der sächsischen Macht auf anderer Unkosten zu betreiben.

Die erste Probe wie er bestehende Bündnisse hielt legte Brühl im öfterreichischen Erbfolgefriege ab. In bem wiener Bertrage hatte Sachsen sich verpflichtet die pragmatische Sanction anzuerkennen und zu ihrer Aufrechthaltung dem Raiser oder deffen Erben und Rachkommen erforderlichen Falls 6000 Mann zu ftellen. Und hätte auch feine vertragsmäßige Pflicht bestanden, so ichien den Ronig von Polen das eigene Interesse bestimmen zu muffen, die durch bie Eroberung von Schlefien bewirkte Berftartung ber preußischen Macht zu hindern. Allerdings war sie ihm im höchsten Grade widerwärtig: aber Brühl glaubte die Umstände banach angethan ben sächsischen Beistand höher zu verwerthen. Daher stellte er, als König Friedrich II Schlesien inne hatte und Rarl Albrecht von Bapern als Basall Frankreichs sich anschickte öfterreichische Erblande und die deutsche Krone au sich zu bringen, an Maria Theresia die Forberung die drei nächftgelegenen Kreise Böhmens vorläufig auf dreißig Jahre an Sachsen abzutreten oder in eine Zahlung von 40 Millionen Thalern zu willigen. Schließlich brachte er es bahin, daß am 11. April 1741 die öfterreichischen Gefandten mit ihm gu Dresden einen Vertrag unterzeichneten, fraft beffen Sachsen sich berpflichtete, Maria Therefias Gemahl, den Großherzog Franz, als Mitregenten der österreichischen Länder anzuerkennen, diesem die Stimme bei der Raiserwahl zu geben und sich mit allen Streitfraften am Rriege gegen Preußen zu betheiligen. Dagegen follte Die Ronigin von Ungarn an Sachsen binnen achtzehn Jahren zwölf Millionen Thaler bezahlen und den jährlich entfallenden Betrag

burch Ueberweisung der Einkünfte von gewissen Sachsen zunächst gelegenen Grenzstrichen sicher stellen. Außerdem wurden von Sachsien verhältnißmäßige Antheile an den auf Kosten Preußens zu machenden Eroberungen sowie die Abtretung eines Landstriches zwisschen der Lausiß und Polen ausbedungen. Endlich sollte der Großscherzog von Toscana sich verbindlich machen, als Kaiser die Erhebung des kurfürstlichen Hauses zur königlichen Würde auch für seine Erbslande zu bewirken.

Die öfterreichischen Gefandten waren zu folden Zugeständnif= fen nicht ermächtigt, und Maria Theresia verweigerte ihre Ratification. In Folge bessen trat Sachsen, als die Lage der jungen Rönigin immer gefährlicher wurde, am 19. September dem nymphen= burger Bündnisse bei und nahm aus der Erbschaft der habsburger Oberschlesien und Mähren in Anspruch. Noch in demselben Jahre vereinigten sich fächsische Truppen mit den bayerischen und französischen in Böhmen, im folgenden Jahre rudten fie mit den Preußen in Mähren ein. Indessen wuchs die ichon früher genährte Abneigung und Eifersucht des sächsischen Sofes gegen Preußen immer mehr; Brühl suchte ichon seit dem März 1742 in geheimen Unterhandlungen eifrig die Aussöhnung mit dem wiener Hofe, und nachdem am 11. Juni unter englischer Bermittelung zwischen Defterreich und Preugen die Friedenspraliminarien zu Breslau unterzeichnet waren, in welchen ber Beitritt Sachsens vorbehalten murbe, durfte er nicht säumen den Frieden mit Desterreich herzustellen. Roch suchte er für die erhobenen Ansprüche und die aufgewendeten Roften eine Schadloshaltung zu erlangen : er forderte nicht weniger als vier oder fünf Kreise von Böhmen und betheuerte, als öfter= reichischerseits auf dem einfachen Beitritte Sachsens bestanden murbe, so lange ein Glied des fächfischen Hauses am Leben fei, werde man bie ihm jest angethane Schmach und Schande nicht vergeffen, um fich früher oder später zu rächen. Aber er mußte fich fügen. Am 23. Juli stellte Maria Theresia, am 28. Juli August III eine Er= flärung aus, welche die Stelle eines Friedenstractats vertrat, und nach längerem Bedenken fand am 11. September zu Dresben ber Austausch dieser Urkunden ftatt. Damit schloß diese Spisode der sach= sifden Cabinetspolitit.

In den ausgemechselten Erklärungen war ein Bündniß zwischen bem österreichischen und sächsischen Hofe angekündigt worden, bas binnen vier Wochen geschlossen werden sollte. Für dieses machte Brühl seinen Preis: auch jett sollte Sachsens Beihilfe durch Abtretungen erkauft werden. Da diese nicht gewährt wurden, zogen fich die Verhandlungen hin, bis nach Abschluß des wormser Blind= niffes zu Wien am 20. December 1743 auf Grund des 1733 ge= ichloffenen Bertrages eine Defenfivalliang zwischen Defterreich und Sachsen zu Stande fam. Bon den geheimen Artifeln bestimmte ber erste, daß die Gewährleiftung der öfterreichischen Lande nicht auf ben gegenwärtigen wirklich ausgebrochenen Rrieg und bie ba= rinnen bereits verfangene Mächte zu verstehen noch J. R. M. von Bolen verbunden seien, die stipulirten 6000 Mann hilfsvölker gegen felbe zu stellen; der zweite, daß, follte der König sich zur Theil= nahme an dem gegenwärtigen Kriege gegen Frankreich und zu einer mehreren Hilfsleiftung anheischig machen wollen, die Ronigin von Ungarn und Böhmen dem Aurhause Sachsen entsprechende Bortheile versichern und "bevorab sich zu allem was ohne Dero Scha-"den zur Facilitirung der Communication zwischen dem Konigreich "Bolen und den furfächfischen Landen, nach Mag derer fich eräug-"nen mögender Vorfallenheiten beichehen kann, gang willfährig und "freundnachbarlich erfinden laffen." Die österreichische Silfe mar auf 12000 Mann bestimmt. Wenige Wochen später, am 4. Februar 1744, schloß Sachsen auch mit Augland eine ähnliche Defensivallianz und ließ es sich angelegen sein die Raiferin Glifabeth für Defter= reich gunftig zu stimmen. Runmehr beantragte auch der sach= sifche Sof bei dem öfterreichischen, jur Befestigung ihres Bundniffes die sächsische Kriegshilfe auf 20000, die öfterreichische auf 30000 Mann zu erhöhen. Der Antrag ward angenommen und die be= treffende Declaration, deren nähere Bestimmungen noch nicht ver= öffentlicht sind, am 13. Mai 1744 ausgefertigt.

Diese Verträge, in Verbindung mit den weitausstehenden europäischen Projecten Georgs II von England und seines Ministers Carteret brachten König Friedrich II zu der Ueberzeugung, daß er um Schlesien zu behaupten noch einmal das Schwert ziehen müsse, ehe Maria Theresia und ihre Verbindeten ihrer Gegner völlig Reister

geworden seien. Zu diesem Ende schloß er mit Ludwig XV von Frankreich und bem Raifer Rarl VII ein Offensibbundniß. Sachsen glaubte er durch rasches Borgeben in der Neutralität erhalten zu können. Am 5. August suchte er bei dem Könige in Warschau und gu gleicher Zeit in Dresben bei dem geheimen Rathe die Bewilligung des Durchmarsches seiner Truppen durch Sachsen nach und führte biesen am 11. August und ben folgenden Tagen aus, ohne auf die erst am 13. August ertheilte Antwort des sächsischen Sofes ju warten. Diese lautete abschlägig, und es begann nun von neuem bas Martten um den Preis der fächsischen Cooperation gegen Preußen. Man einigte sich endlich bahin, daß Sachsen von den englischen Subsidien 50000 L. St. empfangen folle, ferner die preußischen Lehen in der Lausit, Crossen, Züllichau und andere Preußen abzunehmende Gebiete. Rach Abschluß dieser Uebereinkunft verei= nigten sich die sächsischen Truppen, 22000 Mann, mit den öfterrei= dijden in Bohmen, und Friedrich II sah sich einer Uebermacht gegenüber, welche die Berpflegung feines Beeres und feine Berbin= bung mit Schlesien gefährdete, ber einzigen welche ihm mit seinen Staaten blieb, da er durch Sachsen von der Mark abgeschnitten war. Unter diesen Umftänden mar er genöthigt Böhmen zu räumen und fein heer nach Schlesien zurückzuführen.

Jest giengen die Hoffnungen der Feinde Preußens hoch. Am 8. Januar 1745 ward zu Warschau von Desterreich, England, Holland und Sachsen eine Quadrupelallianz abgeschlossen, in welscher König August III sich verpflichtete gegen jährliche 150000 L. St. englischer und holländischer Subsidien 30000 Mann zur Vertheidigung von Böhmen zu stellen: zugleich wurde ihm ein entsprechender Antheil an den zu machenden Eroberungen zugesichert. Aber mit der Ratissication beeilte sich der sächsische Hof nicht. Es galt ihm die Feststellung seines Antheils am Gewinn, als welchen er die schlesischen Fürstenthümer Sagan, Glogau und Jauer verslangte: mittlerweile verhandelte er auch mit Frankreich, welches nach erlangter Justimmung Preußens dem König August III die durch Karls VII Tod erledigte römische Kaiserkrone angeboten hatte. Dieses Anerdieten hatte für August III und seine Gemahlin die Raiserkochter, ganz besonders aber für Brühl, der sich im Geiste schon

als Reichswürdenträger fah, fehr viel verlodendes, aber die Warnung anderer Rathe, namentlich des Gefandten am englischen Sofe Grafen Flemming, fich nicht burch Frankreich und Preußen berleiten ju laffen bas warschauer Bundniß zu sprengen, endlich die Drohung ber englischen Regierung die Subsidienzahlung einzustellen, brachten ben Entschluß zu Wege, am 15. März ben warschauer Bertrag zu ratificiren, mit der Erklärung, die Ratification geschehe in ber Boraussetzung, daß auch die Bereinbarung über ben Sachsen gutommenden Antheil an den Eroberungen baldigft jum Abichluffe ge-Diese stieß sich baran, bag ber sachsische hof auf bie Erlangung der Raiserkrone noch nicht geradezu verzichten mochte und daß er mit seiner Entschädigungsforderung fehr hoch griff. Maria Theresta gieng über jene Gelüste hinweg, da die Erwählung ihres Gemahls ohnehin gesichert schien: was die territoriale Abfindung anbelangte, so weigerte fie fich ftandhaft von Böhmen ober von Schlesien irgend etwas als höchstens ben schwiebuser Kreis Sachsen ju überlaffen. Unter allen Umftänden follten Schlefien und Glat an Desterreich zurudfallen: bon ben außerbem an Preugen gemachten Eroberungen murden im gludlichften Falle bas Berzogthum Magbeburg mit dem Saalfreise, Croffen, Zullichau und die bohmischen Leben in der Lausit Sachsen jugesprochen. Ueber diese Theilung preußischer Lande stellten Maria Theresia am 3. Mai, August III am 18. Mai gleichlautende Erklärungen aus. Es ift dies ber sogenannte Leibziger "Partage=Tractat", Nr. I. unter den bon Bertberg im Anhange des Mémoire raisonné 1756 publicirten Actenstüden. Bu gleicher Zeit eröffneten die mit dem ruffischen hofe über beffen Theilnahme an dem Rriege mit Preußen gepflogenen Unterhand= lungen die Aussicht das Herzogthum Preußen an Polen zu bringen, wogegen die an die Ukraine grenzenden Landstriche an Rugland überlaffen werden sollten.

Jetzt trat Sachsen, das bisher nur zur Bertheidigung Böhmens mitgewirkt hatte, in die Offensive gegen Preußen ein, um sich der verheißenen Beute zu versichern. Noch vor Ablauf des Monats Mai rückten die sächsischen Truppen mit den österreichischen unter Herzog Karl von Lothringen in Schlessen ein. Aber es kam anders als man gedacht. Bei Hohenfriedberg am 4. Juni erlitt das ver-

bundete Heer eine vollständige Niederlage und mußte sich nach Bohmen gurudziehen: der erste Stog ber angreifenden preußischen Armee und damit der empfindlichste Berluft hatte die Sachsen getroffen. Schlesien war durch diese glänzende Waffenthat für Preußen behauptet und Sachsen mußte für die Betheiligung an dem Angriffe auf bie preußischen Staaten bugen. Gemäß seinen fruheren Erflärungen, daß wenn turfächsische Truppen Schlesien beträten, er feindlich in Sachsen einfallen werde, kündigte König Friedrich U August III den Krieg an und erhob in seinem Manifeste die Anflage "daß die fächsischen Ministri durch eine schändliche Untreu "bes Königs ihres Herrn Maj. sonst bekannte redliche Gemuths= "neigung furpreniret haben muffen". Unter diesen Umftänden bemühte sich die englische Regierung mit Preußen Frieden zu stif= ten und schloß, nachdem Maria Theresta ihre Rathschläge verworfen hatte, am 26. August zu Hannover mit Friedrich II einen Vertrag ab, in welchem die Grundlage des Friedens für Deutschland feft= gestellt wurde. Dagegen giengen Maria Theresia und August III am 29. August ein engeres Bündniß ein, in welchem der letztere sich anheischig machte mit seiner gesammten Streitmacht den Ronig von Preußen zu befämpfen, auch follten die vorderen Reichstreise gu Rüftungen veranlagt werden. Großen Gifer entfaltete der sächsische hof dennoch nicht. Maria Theresia äußerte damals, er verstehe weder recht Freund noch recht Feind zu sein. Bald jedoch schien er das früher versäumte nachholen zu wollen. Am 30. September hatte Friedrich II einen neuen Sieg bei Soor in Bohmen über Desterreicher und Sachsen erfochten, und der Oberfeldherr Karl von Lothringen war der Meinung für dieses Jahr die Waffen ruhen ju laffen. Aber der fächfische Sof bestand darauf von Sachfen aus mit vereinten Kräften einen Winterfeldzug gegen die Marken zu unternehmen und Maria Therefia gab ihre Zustimmung. Der Erfolg war kein besserer als früher. Statt den König Friedrich zu überraschen, wurden seine Gegner von ihm überrascht; Sachsen ward der Schauplag des Krieges, und Brühl flüchtete mit dem Hofe nach Prag. Zweimal, am 23. November bei Groß-Hennersdorf in ber Lausitz und am 15. December bei Resselsdorf, wurden die von den Desterreichern wenig unterflütten Sachsen von den Preußen ge= Difterifde Beitfdrift. XV. Bond.

schlagen. Jest drang endlich die englische Bermittelung durch: am 25. December 1745 ward auf Grund der zu Hannover von preussische britischer Scite festgestellten Präliminarien der Friede zwischen der Kaiserin und dem Könige von Preußen abgeschlossen und die Berträge von Breslau und Berlin bestätigt. An demselben Tage wurde auch der Friede zwischen Preußen und Sachsen unterzeichnet, in welchem August III seine durch Contributionen und andere Kriegssasten schwer beschädigten Länder zurückempsieng.

So endete auch dieser Krieg statt Eroberungen an der Elbe und Oder einzubringen mit neuen Demüthigungen für den sächsischen Hof, und was als das schlimmste gelten durste, er hatte weder bei dem Gegner noch bei den Berbündeten Achtung gewonnen. Maria Theresta war zu dem Friedensschlusse mit Preußen namentlich durch die Nachrichten bestimmt worden, daß Sachsen insgeheim sich um einen Separatsrieden mit Preußen bemühe. Friedrich II hatte wie sein Manifest besagte, "die Eisersucht, welche der sächsische Hofe gegen "einen Nachbar gesaßt, dessen Anwachs an Macht er nicht ohne "herbe neidische Empfindungen ansehen können", gründlich ersahren; er hatte seine "bodenlosen Hossmungen" erkannt, auf Preußens Unkosten große Eroberungen zu machen; und die sächsische Schilderhebungin seinem Rücken hatte ihm so viel Schaden gethan, daß seitdem sein Entschluß sessischen sich nicht ein zweites Mal in diese Gesahr zu begeben. 1)

Wir sind zu dem Zeitpunkte gekommen, mit welchem die uns vorliegende Darstellung der Geheimnisse des sächsischen Cabinets beginnt. Der Verkasser bemerkt, was hinter dem Dresdener Frieden liege, die mit Oesterreich und Außland getroffenen Uebereinkünste über die Offensive gegen Preußen und die Theilung preußischer Lande seien mit dem Friedensschlusse zu todten Vuchstaben geworden: nur die am 20. December 1743 mit Oesterreich und am 4. Februar 1744 mit Außland geschlossenen Desensivbündnisse seien in Kraft geblieben. Ohne Zweisel, wenn der sächsische Hos den geschlossenen Frieden ehrlich hielt und auf die früher gehegten Projecte nicht wiesder zurücktam, hatte König Friedrich von Preußen kein Recht ihn für abgethane Dinge abermals verantwortlich zu machen. Aber er

<sup>1)</sup> Bgl. Baloris Schreiben an Rouillé vom 31. August 1756. Mém. de Valori II 161.

durfte um der Sicherheit seiner Staaten willen nicht berabsaumen darüber zu wachen, ob nicht ähnliche Anschläge von neuem ange= sponnen murden: sobald dieß geschah, mußte das frühere Berhalten bes fächfischen hofes ihm zum Mafftabe dafür bienen, weffen er sich in fünftigen Fällen von ihm zu versehen habe. Welche Politik Sach= sen nach dem dresdener Frieden verständigerweise beobachten mußte, liegt auf ber Band. Gin minder mächtiger Staat, der zwischen zwei größere gestellt ist, hat die Aufgabe die unter diesen vorhandenen Wegenfaße durch seine guten Dienste so viel wie möglich zu heben und durch eine feste unparteiliche Haltung beiden Nachbarn Whitung einzuflößen, zugleich aber feine Rräfte so zu Rathe zu halten, bag er im äußersten Falle einer Bergewaltigung nicht wehrlos unterliege. Brühl that von dem allen das Gegentheil. Die sächsische Urmee gählte im Jahre 1744 über 47000 Mann, auf dem Friedensstande von 1746 40000 Mann: seitdem wurde sie entsprechend der zerrüt= teten Finanzwirthschaft mehr und mehr reducirt und betrug nach bem Etat von 1756 nur noch 22000 Mann. Aber neben dieser fortschreitenden Entwaffnung, während die preußische Armee auf einer Stärke von über 130000 Mann erhalten wurde, konnte Brühl es bennoch nicht lassen, das einmal gewohnte Spiel von neuem zu beginnen und an fremden Sofen, namentlich dem ruffischen, gegen ben König von Preußen zu hegen. Friedrich der Große drängte ben sächsischen Hof nicht zu einer feindseligen Haltung. Er bot bem= selben im Jahre 1746 eine Defensivallianz an und ließ sich auch später bereit finden gerechte Beschwerben Sachsens abzustellen. Der Verfasser wendet freilich auf Sachsens Verhalten gegen jenes preußische Anerbieten den Spruch an : eine gebrannte Rate icheut das Feuer; es seien die Folgen des nymphenburger Bündnisses noch zu frisch im Gedächtniß gewesen, als daß der sächsische Hof ein zweites Mal das Spiel nicht durchschaut hätte (S. 117). Jedoch die= ser Vergleich trifft nicht zu, denn nicht an dem nymphenburger sondern an dem warschauer Bündnisse hatte Brühl fich die Finger verbrannt, und um Eroberungs= und Theilungsprojecte handelte es sich in den preußischen Vorschlägen nicht. Daß freundnachbarliche Beziehungen zwischen Preußen und Sachsen möglich seien, hat wie After (S. 106) sehr mahr bemerkt, das Berhältniß Friedrichs

des Großen zu dem Kurfürsten Friedrich August dem Gerechten dargethan, einem Fürsten, dem er vertraute und den er achtete. Wir sinden es daher nicht so selbstverständlich, daß Sachsen sich beeilte die preußischen Anträge abzulehnen und zu gleicher Zeit in Wien und Petersburg mitzutheilen. Die Feindschaft gegen Preußen gestissentlich zur Schau zu tragen konnte am wenigsten im Interesse Sachsens liegen.

Die nächste Sorge Brühls nach hergestelltem Frieden gieng dabin ben zerrütteten sächsischen Finanzen aus frember Herren Raffen Buflusse zu eröffnen. Die Seemachte boten Subsidien für die Stellung sächsischer Truppen zu dem Kriege, den sie im Bunde mit Defter= reich gegen Frankreich fortsetzten. Diese Verhandlungen zerschlugen sich, nicht wegen der patriotischen Absichten der sächsischen Minister "den für englische Interessen fortgesponnenen Welttrieg von Deutsch= lands Grenzen fern zu halten" (Geheimniffe S. 109), fondern weil Frankreich dieselben und noch größere Vortheile bot, ohne daß Sach= sen dafür das geringste zu leisten brauchte. Der sächsisch=französische Sudsidienvertrag vom 21. April 1746, über den der Bf. sehr intereffante Mittheilungen gibt, mar das Werk des Halbbruders von August III, bes Marschalls von Sachsen, der durch die glückliche Führung des Ariegs in den Niederlanden sich damals auf die Sohe seines Ruhmes erhob. Der ausgesprochene Zwed des Bundnisses war die Herstellung des allgemeinen Friedens. Frankreich versprach sich über die Präliminarbedingungen mit Sachsen zu verständigen und den Rrieg bon ben Grengen bes Reiches fern zu halten. Sachsen machte fich dagegen verbindlich keinen Theil an dem Kriege außerhalb Deutschland zu nehmen; follte aber das Reich den Krieg erklären, so ward Sachsen durch den Tractat an der Erfüllung seiner Pflich= ten als Reichsftand nicht gehindert. Für seine Neutralität und zur Entschädigung für Subsidien, die es von andern Mächten erhalten könnte, empfieng August III für die Jahre 1746-1748 je zwei Millionen Livres. Ein entsprechender Subsidienvertrag mit Spanien mard am 13. Mai 1746 abgeschlossen, boch scheinen, wie ber Bf. bemerkt, die spanischen Zahlungen ausgeblieben zu fein.

Die Bedingungen dieses Vertrags waren der Art, daß man begreift wie Graf Broglie als Gesandter am sächsischen Hofe die französischen Minister, welche ihn abgeschlossen, geradezu Narren

nennen kounte 1). Der auffälligste Artikel des Vertrages jedoch, nach welchem Sachsen die frangösischen Subsidien felbst dann beziehen sollte, wenn es sein Contingent zu einem Reichsheere gegen Frantreich stelle, wird uns weniger befremden, wenn wir bedenken, daß die frangösische Regierung gerade in diesem Bertrage wie in den Soldverträgen mit Kurpfalz, Röln, Würtemberg und dem Bündnisse mit Preußen die Garantie hatte, daß ein Reichstrieg nicht unternommen werde 2). Das Versprechen thunlichster Aufrechthaltung der Neutralität des Reiches ward von Sachsen auch später wiederholt (Geheimn. S. 191). Bu= gleich beabsichtigte der französische Hof durch die Verbindung mit dem sächsischen, welche demnächst durch die Vermählung einer sächsi= schen Prinzessin mit dem Dauphin von Frankreich noch mehr befestigt wurde, zu einer Verständigung mit Desterreich zu gelangen und deffen Bundniß mit den Seemachten zu sprengen. Es kam hinzu daß die französische Regierung auf König Friedrich von Preußen wegen des zu Dresden geschlossenen Friedens und seiner bestimmten Erklärungen, fortan Neutralität beobachten zu wollen, erzürnt war. Brühl schrieb während der Verhandlungen über den Subsidienvertrag an den Marschall von Sachsen, Frankreich moge sich um so eher zum Frieden entichließen "im hinblid auf die ge= "ringe Zuberlässigkeit eines Fürsten, der die Wage auf die Seite neigen "tann, auf welche er will, und bessen natürliches Interesse es gegen-"wärtig zu sein scheint, sich mit den Seemachten zu verbinden. Die "Folge wird beweisen, was ich sage, wenn man nicht zuvorkommt, "und sich den Vorzug zu nute macht, den die Raiserin Königin der "Freundschaft Frankreichs geben möchte anftatt des preußischen Schutzes, "zu welchem sonst diese Fürstin sammt ben Seemächten nothgedrungen "ihre Zuflucht nehmen muß, und dies ist es gerade was der König "von Preußen erwartet". Die Bemerkung des Ofs. (S. 112), daß Brühl in diesem Schreiben einen richtigen Inftinct für das Berständniß der großen Politik an den Tag lege, ist zutreffend: mir seben, daß er die Bedeutung Friedrichs des Großen nicht unterschätte; um so schwerer trifft ihn die Berantwortung für seine thörichte Handlungsweise an ber Spite ber fächsischen Regierung.

<sup>1)</sup> Schreiben Brühls an den Grafen Bitthum v. 9. Nov. 1755. S. 274.

<sup>2)</sup> Bgl. Alfr. v. Arneth, Mar. Theres. erste Regierungsjahre III 261 f.

Die guten Dienste Sachseus für einen Friedensschlinß mit ber Raiserin nahm der französische Sof zu Ende des Jahres in Auspruch, als der Herzog von Richelien nach Dresden fam, um die Braut des Dauphin nach Frankreich zu geleiten. Friedrich II hatte ihn zu fich eingeladen, aber Richelien lehnte ab, wie der Marschall bon Sachsen ichrieb, damit er bei seiner Ankunft nicht nach Preußen rieche (S. 133). In Folge ber Eröffnungen Richelieus ward ber sächsische Gefandte in Wien Christian Graf von Loß am 27. December angewiesen, die friedlichen Gesinnungen des Königs von Frankreich der Raiferin zu vermelden, welche damals nicht mit Unrecht über Georg II von England sehr ungehalten mar. Rach Eingang einer günstigen Antwort mard am 19. Januar 1747 Brühls Vertrauter ber geheime Legationsrath von Saul'nach Wien geschickt, um den faiferlichen Sof zu bestimmten Erklärungen über die französischen Propositionen zu vermögen. Es handelte fich darum zwischen dem österreichischen und französischen Sofe Prälimi= narien festzustellen, über welche man in Paris sich mit Spanien einigen wollte: alsdann follten die Seemächte jum Beitritt aufgefordert werden. Bleich in seiner erften Antwort sprach der öfterreichische Sof seinen Wunsch aus, daß des Königs von Preußen und des dresdener Tractats, den er übrigens gewissenhaft erfüllen wolle, nicht gedacht wer= den möge. Alls Saul eintraf, ward die ängstlichste Fürsorge ange= wandt, daß der englische Gesandte Robinson nichts von seiner Mission erfahre: "über eine heffliche Schneckenstiege" ward er in der Fürstin Trautsohn Zimmer zu der Audienz geführt, welche ihm die Kaiserin in Gegenwart des Minifters Grafen Ulfeld und Bartensteins ertheilte. Anstoß erregte besonders die Forderung Frankreichs Don Philipp von Spanien, Ludwigs XV Schwiegersohn, entweder in den Nieder= landen oder in Italien mit Land auszustatten. Ueberall traute Maria Theresia den französischen Anträgen nicht so weit um sich darüber mit ihren bisherigen Verbündeten zu entzweien und gab deßhalb nur allgemeine und unbestimmte Antworten. So endeten diese Verhandlungen ohne Resultat, und der Krieg ward sowohl in Italien als ben Niederlanden fortgesett.

Was mit Oesterreich nicht gelungen war, versuchte Frankreich später mit mehr Erfolg bei England: die dem Schreiben des Marschalls von Sachsen an den englischen General Ligonier vom 3.

August 1747 beigefügten franzosischen Borichläge bildeten die Grund= lage für die Präliminarien, welche am 30. April 1748 zu Nachen von Franfreich, Großbritannien und den Niederlanden unterzeichnet wurden. Die französischen Propositionen vom 3. August wurden durch den fächsischen Gefandten in Paris, Johann Adolf Grafen von Loß, ben Bruder des Wesandten in Wien, einberichtet und dem öfterreichi= schen Hofe mitgetheilt. Maria Theresia nahm ganz besonders Anstoß an der Erkärung: la France garantira la Silésie ainsi que l'Angleterre l'a garantie, und bemühte sich noch einmal mit dem Hofe von Berfailles ein Sonderabkommen über die Praliminarien zu treffen, wobei die beiden Brüder Grafen Loß als Mittelspersonen dieuten. Diese geheimen Verhandlungen hat fürzlich Arneth (a. a. D. 349 ff.) aus dem wiener Archive im Zusammenhange bargefiellt. Wir erwähnen daher nur, daß Maria Theresia am 16. Februar ben Grafen Log in Paris zur Unterzeichnung des österreichischen Entwurfs der Präliminarien bevollmächtigte, und daß ein geheimer Artikel in Betreff bes Königs von Preußen besagte que de même que dans les articles préliminaires signés cejourd'huy il est fait abstraction des intérêts du dit prince et de la garantie de la Silésie, il en sera encore fait abstraction dans le traite de paix définitiv à conclure. Frankreich genehmigte den Wunsch der Kaiserin, wollte aber keinen ausdrücklichen Artikel darüber in die Praliminarien aufnehmen. Nicht dieß hinderte den Abschluß, son= dern über Italien entspannen sich Weiterungen, und endlich bei inlaßte der Stand des Seekriegs und die den franzosischen Colonien in Canada drohende Gefahr den Hof von Berfailles mit den Seemach= ten die Präliminarien statt mit Desterreich abzuschließen, zu deren Annahme Maria Theresia sich nach vergeblichem Widerspruch schließ= lich verstehen mußte 1). Diese besagten in Art. XX le Duché de Silésie et le comté de Glatz, tels que S. M. Prussienne les possède aujourd'hui, seront garantis a ce prince par toutes les puissances et parties contractantes dans les présents articles préliminaires und ihnen entspricht der XXII. Artifel des aachener Definitivfriedens pont 18. October 1748.

<sup>1)</sup> Ueber den sächsischen Geschräftsträger im Haag v Kanderbach als Mittelsperson zwischen Kaunitz und St Severin vgl. Urneth 1. a D. III 382

Der Bf. betont (S. 195) die ehrenvolle Rolle, welche die sächsische Diplomatie bei diesen Verhandlungen gespielt hat. Wir können jestoch das Bedenken nicht unterdrücken, ob es denn dem sächsischen Interesse entsprochen habe, das Vündniß Oesterreichs mit den Seesmächten aufzulösen und eine österreichischsfranzösische Allianz zu Wege zu bringen. Wir meinen die Geschichte giebt darauf eine klare und zweisellose Antwort. Uebrigens empsieng der sächsische Hof für seine guten Dienste den Lohn in der Verlängerung des Subsidienvertrags auf die Jahre 1749 und 1750, worüber eine Convention am 6. September 1747 zu Tongres abgeschlossen ward. Noch vor Ablauf desselben starb der Marschall von Sachsen, und die Veziehungen zwischen dem französischen und sächsischen Hofe erkalteten.

In die Verhandlungen über den europäischen Frieden, welcher den öfterreichischen Erbfolgekrieg beendigte, spielt, wie wir feben, gar bedeutsam die Anerkennung oder Richt=Anerkennung des preukischen Besitstandes in Schlesien herein. Noch mehr tritt diese Frage in den Vordergrund bei den mit Rugland getroffenen Berein= barungen. Arneth sowohl als der Verfasser der vorliegenden Schrift legen dabei großes Gewicht auf die wiederholt gegebenen Erklärungen der Kaiserin Maria Theresia, daß sie nicht die erste sein werde den dresdener Frieden zu brechen, im Falle der König von Preußen ihn pünktlich erfülle. Wir bezweifeln die Wahrhaftigkeit der Kai= ferin nicht, aber glauben ebenfo bestimmt aussprechen zu burfen, daß sie der festen Ueberzeugung lebte, der Vertrag werde nicht alle Beit sie binden: sie werde die Gelegenheit finden, Schlesien wieder an sich zu bringen. Diese Belegenheit herbeizuführen mar, wie die uns vorliegenden Acten lehren, das beharrliche Streben des- öfterreichischen Cabinets. Darum wurde alles aufgeboten, um andere Mächte zu einem Angriffe auf Preußen zu bestimmen und bei so entstandenem Rriege nicht bloß Schlesien wieder zu erobern, sondern den preußischen Staat noch mehr zu ichwächen und für immer unschädlich zu machen. Denn Maria Theresia hielt jenes allein zur Sicherstellung der öfterreichischen Macht nicht für ausreichend. Gemäß Dieser Politik saate Raunit im Jahre 1754 dem englischen Gesandten Mr. Keith gerade heraus, als dieser ihn fragte, wie sein Monarch die Kaiferin Rönigin werde zufrieden ftellen können: Mon Dieu, en attaquant

le roi de Prusse. Wie diese Dinge sich entwickelten, kann nur eine zusammenhängende Darstellung der europäischen Politik jener Periode darthun, die wir an einem andern Orte geben werden: wir müssen uns hier darauf beschränken den Antheil Sachsens an derselben zu verfolgen.

Von weit größerer Bedentung als das Bündniß des sächsischen Hofes mit dem frangösischen war auch in dieser Zeit beffen Berbindung mit den Höfen von St. Petersburg und Wien. Denn diese ward unablässig gepflegt, und es gelang auch in der That ihren anfänglichen Unwillen über den frangösischen Subsidienvertrag zu beschwichtigen. Die russische Raiserin Glisabeth mar von ihrer frühe= ren Hochschätzung Friedrichs des Großen zur bitteren Feindschaft übergegangen und hatte mahrend des letten Kriegs dem Könige von Bolen einmal über das andere ihren Beiftand zugesichert: zum Friih= jahre 1746 follten die ruffischen Truppen im Telde erscheinen. Der haß der Czarin gegen den preußischen König wuchs von Tage zu Tage. Auf die Nachricht von der Schlacht bei Resselsdorf und von bem Entschluß der sächsischen Regierung Frieden zu schließen, bot fie der Kaiserin Maria Theresia dreißig Regimenter zur Fortsetzung des Arieges gegen Preußen an. Als der Abschluß des dresdener Friebens gemeldet wurde, erklärte der Großtanzler Bestucheff, Rugland werde der Kaiserin, wenn sie den Krieg erneuern wolle, mit hun= berttausend Mann beistehen. Diese Stimmung des rufsischen Sofs ward von dem öfterreichischen zu dem Abschluffe eines neuen Defen= sivtractats benutt, welcher am 22. Mai/2. Juni zu Betersburg unter= zeichnet wurde. Der wichtigste Artikel des ganzen Bertrags war der vierte geheime Separatartifel 1), in welchem bestimmt ward, daß für ben Fall, daß Desterreich oder Rugland oder die Republik Polen bon Preußen feindlich angegriffen werde, das Recht der Kaiserin Königin auf Schlefien und die Graffcaft Glat wieder in Rraft treten folle. Bur Abwehr eines folden Angriffs verpflichtete fich jeder der beiden con= trahirenden Theile binnen drei Monaten dreißigtausend Mann zu stellen,

<sup>1)</sup> Der Versasser giebt sich S. 127 die Miene, als ob er zuerst den deutsschen Urtext dieses Artifels publicire, von dem die französische Uebersetzung unter den Pièces justificatives des Mémoire raisonné sub II "figurirt". Dem ist nicht so: derselbe ist schon von Herzberg "Gegründete Anzeige" unter Rr. II der Beweisschriften wortgetren mitgetheilt.

diese aber so geschwind als nur möglich auf sechzigtausend Mann zu verstärken. Die Kaiserin Königin machte sich anheischig binnen einem Jahre von der Zeit an gerechnet, da Schlesien und Glat völlig wieder in ihrer Gewalt sein werde, zwei Millionen rheinische Gulden an die russische Kaiserin auszahlen zu lassen.

Ueber die Tragmeite dieses Artikels haben wir nicht nöthig des breiteren uns auszusprechen: ift boch felbst von öfterreichischer Seite anerkannt, daß er über den dresdener Frieden hinausgreife. Wir erinnern hier nur baran, daß der ruffische Sof sich damals und die folgenden Jahre mit Angriffsplanen auf Schweden trug, ein Fall ber auch in dem petersburger Vertrage bereits vorgesehen war. Ronig Friedrich war entschlossen in einem folden Kriege Schweden gu unterstüten und schloß zu bem Ende im nächsten Jahre mit Schweden eine Defensivallianz. Mit Mühe gelang es der englischen Regierung den Frieden im Norden zu erhalten. Wenn König Friebrich, um Schweden beizustehn, die ruffischen Grenzen überschritt, was in aller Welt hatte das mit dem dresdener Frieden zu thun? Aber der österreichische Hof nahm durch den petersburger Bertrag die Vollmacht in Anspruch, alsdann den dresdener Frieden für erloschen zu erklären. Mit vollem Rechte ift von preußischer Seite dieser Artifel zum Beweis angeführt worden, daß die Gegner nur auf die günstige Gelegenheit warteten, den Angriff auf die preußischen Staaten zu eröffnen.

Außer dem Kaiser ward der Republik Polen und dem Kurfürsten von Sachsen, sowie dem Könige von Großbritannien als Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg der Beitritt zu diesem Vertrage vorbehalten. Sehen wir, wie sich der sächsische Hof in dieser Sache verhielt. Wezen des jüngst von Frankreich mit Sachsen geschlossenen Subsidienvertrags erfolgte von Seiten der kaiserlichen Höse, nachdem im October bloß der Haupttractat mitgetheilt war, erst im März 1747 die Mittheilung auch der geheinen und Separatartisel an den dresdener Hof und die Einladung jenem sowohl wie diesen beizutreten. Ueber diese Angelegenheit ward am 15. April 1747 von den kursünstlichen Geheimenräthen ein Gutachten erstattet, aus welchem der Bf. ausesührliche Mittheilungen macht. Sie erkannten darin die Gefahr und die nachtheitigen Folgen an, welche der Beitritt mit sich sühren könne.

lästige Verpflichtungen ohne Bestimmung von Vortheilen, möglichen Argwohn bei Frankreich und Vorenthaltung der Subsidien. Preußen betreffende Stelle (S. 152--154) theilen wir wortlich mit: "Wegen Preußen hat es darinne gleiche Bewandniß (mit Frankreich), daß es Em. R. M. schon habende Berbindung mit beiden faiferli= den Bofen gur Bnuge weiß, mithin deren Erfüllung auf fich be= gebenden Fall zum Boraus vermuthen fann, hingegen aber auch die Beweg= und End-Ursachen des neuen petersburger Tractats nicht ignoriren mag. Ob nun Em. R. M. Beitritt zu diesem von bes Königs in Preußen Maj. gleichgültig aufgenommen werden dürfte, zumalen feit kurzem die von Ihnen zu zweien Malen bei Em. R. M. angetragene neue Allianz vor der Hand decliniret worden, muffen wir billig um so mehr in Zweisel stellen, als schon die königlich=preu= Bifcher Seits wegen eines Campements bei Magdeburg und Berlin obseienden Anstallen zu erkennen geben, daß insofern Ihre R. M. einen Angriff gegen einen derer beider kaiserlichen Sofe vorhaben, sie auch schon gegen Em. R. M. die mesures nehmen. Ja es ift nur ge= bachter Königs M. wohl zuzutrauen, daß wenn Sie etwann gar, wie nicht unwahrscheinlich ist, von denen bei dem neuen petersburger Tractat befindlichen secreten separaten Articuln durch Ihre in Rußland habende geheime Canale bereits Wissenschaft erlanget ober noch erlangen, Sie Em. R. M. Accession als eine Verletzung des dresdener Friedens ausdeuten und nach Ihren ichon neulich geaußerten, auch im Wert erwiesenen principiis: es mache fich ein Hulfe leistender Theil bes Rrieges und derer Feindseligkeiten feibst mit theilhaftig, und sei im Uebrigen das praevenire besser als das praeveniri, um deswillen, ehe sie noch zu Ihren gegen Rußland oder den wienerischen Hof etwann im Sinne habenden Unternehmungen vorschritten, E. R. M. Lande, in der Hoffnung, G. R. M. badurch außer bem Stande einer Bulfsleiftung zu feten und Sich ben Muden von biefer Geite frei ju halten, angreifen, mithin Dero Truppen burch Ihre große Pra= potenz einen fatalen Coup beizubringen suchen möchten, ohne daß man sich allhier zu deffen Abwendung eines prompten Beistandes zu bersehen hatte." Es versteht fich von felbst, daß biese Besorgnisse bor Preußen bei der Ermägung des vierten geheimen Artitels, der "über die fouft üblichen Reguln zu weit hinausgehe" noch viel ftarfer hervortreten. Diese Stelle des Gutachtens hat Hertherg unter Rr. VI mitgetheilt: durch einen Drudfehler ift in dem Mémoire raisonné statt des 15. April der 15. August gesetzt, wie der Bf. S. 156 bemerkt hat. Der deutsche Text ber "Gegründeten Anzeige" S. 13 hat richtig d. d. 15. April 1747. Der Bf. erinnert mit Recht, daß die Ereignisse den staatsmännischen Blid der sächsischen Minister bestätigt haben, denn neun Jahre nachher sei diese Prophe= zeinng fast wörtlich eingetroffen. In der That bedurfte es keiner Brophetengabe, sondern nur des gefunden Menschenverstandes, um sich zu sagen, wie König Friedrich den Bertrag von Petersburg und Sachsens Berhalten zu demselben ausehen würde. Nun aber follte man glauben, diese so richtig urtheilenden Männer würden zu bem Schlusse kommen, daß Sachsen einem so gefährlichen Nertrage seinen Beitritt versagen musse. Aber keineswegs: vielmehr befinden sie, da eine gänzlich abschlägliche Antwort das Mißtrauen der beiden kai= serlichen Höfe vergrößern möchte, S. R. Mt. zwar beiden kaiserlichen Höfen Dero Neigung zur Accession, soviel den Saupttractat betrifft, zu erkennen geben, jedoch diese ganze Angelegenheit vor der Hand mit guter Art dilatorie tractiren möge. Das war nicht, wie der Berfasser urtheilt (S. 157), gang sachgemäß, sondern darin lag der Grundfehler der fächfischen Cabinetspolitit, daß fie aus Schmache gegen Rugland und aus verhaltenem Groll gegen Preußen das als recht anerkannte nicht ausführte, sondern mit halben Maßregeln unter der Decke spielen wollte. Wir werden nicht fehlgreifen, wenn wir in dieser Wendung des Votums Brühls Ginfluß erkennen, dessen Bertrauter, ber frühere Lafai und damalige Graf Hennicke, mit ben Grafen von Zech und von Rer das Gutachten erftattete.

Die dilatorische Behandlung ward übrigens namentlich aus dem Grunde beliebt, weil man dadurch Zeit gewinne den Berlauf der zu Breda eingeleiteten Friedensconserenzen abzuwarten. Denn käme es zum Frieden, so würde Oesterreich weit eher in der Lage sein, "die t. preußischen Absichten zu unterbrechen" und dann der Beitritt Sachsens weniger Bedenken haben. Endlich widerriethen sie wegen etwaiger Avantagen Forderungen zu stellen: auf solche Bortheile, wie sie in dem Separatabkommen vom 3. und 18. Mai 1745 bedungen worden, das Absehen zu richten, scheine geführlich und vergebens, da

gewiß zu vermuthen, daß der wiener Hof, falls er seinen Zweck mit Schlesien und Glatz erreicht, um die Erfüllung von dergleichen Berssprechen wenig bekümmert sein und die Vergrößerung Sachsensschwerlich mit Ernst und Eifer zu befördern suchen dürfte.

Einige Wochen später, am 23. Mai 1747, wurden Graf Bigthum der Gefandte und von Begold der Resident am russischen Hofe für die Beitrittsverhandlungen mit Vollmacht und mit den von dem Könige und Brühl unterzeichneten Inftructionen verseben. welche das III. Actenstück bei Hertherg bilden. Diese Instructionen muß ber Bf. sehr oberflächlich angesehen haben, denn er nennt sie S. 162 eine frangbfische Paraphrase des Berichts der Geheimenrathe vom 15. April, während das gerade Gegentheil der Fall ift. Brühl ließ sich nämlich viel tiefer ein, als beren Gutachten gerathen fand; in directem Widerspruch damit konnte er sich nicht enthalten Sachsens Antheil an den von Preußen zu machenden Eroberungen im voraus ju bedingen. Die hingebung des Königs für die beiden Raiferin= nen wird nachdrücklich erklärt; er hat sich zu dem Beitritt so bald entschlossen in der Hoffnung, daß der Großkanzler darauf bedacht sein werde das vergangene wieder gut zu machen, indem er seine Magregeln von weitem her so nimmt, daß in Zukunft der König nicht allein zur Zeit und hinreichend unterstützt werde, sondern auch bei Gelegenheit gegenseitigen Beistandes seine Rechnung, Schadlos= haltung und reellen Vortheil finde (Art. III). Insbesondere wird für den Fall der Anwendung des vierten geheimen Artikels die Forderung gestellt, daß die Raiserhöfe den König an der Beute und den Eroberungen, welche fie machen, theilnehmen laffen (Art. XI). In dieser Beziehung werden die fächsischen Bevollmächtigten angewiesen die ruffischen Anerbietungen' entgegenzunehmen und in Bezug auf die Raiserin Königin zu erklären, daß in jedem Falle und wenn diese Fürstin, bon neuem bom Könige bon Preußen angegriffen, dazu ge= langte, nicht bloß Schlesien und die Grafschaft Glat zuruchzuerwerben, sondern auch diesen Angreifer in engere Grenzen einzuschließen, der König von Polen als Kurfürst von Sachsen sich an die zwischen ihm und I. M. zu Leipzig den 18. Mai 1745 festgesetzte Theilung halten würde (Art. XII). Uebrigens sollen Graf Bigthum und Behold alles ad referendum nehmen und nichts eher abschließen

als sie durch endgiltige Befehle und Entschließungen des Königs dazu ermächtigt seien.

Damit haben wir den Beweiß, daß der Bertrag über die Thei= lung der preußischen Monarchie, weit entfernt als ein todter Buch= stabe betrachtet zu werden, schon fünf Monate nach Abschluß bes dresdener Friedens wiederum die Basis der Brühlichen Projecte abgiebt. Das nächste was Brühl zu thun hatte war den französischen hof zu beschwichtigen, ber über Sachsens Beitritt zu bem Bertrage von St. Petersburg ungehalten mar. Das geschah wie sich von selbst versteht nicht ohne Klagen über die Berleumdungen des Ronigs von Preußen, der allein durch seine gehässigen Insinuationen baran Schuld fei, daß ber ruffifche Sof Sachfens Beitritt fo bringend verlange. Brühl ließ eine Abschrift des Hauptvertrags dem fran= gofischen Ministerium mittheilen, und als dieses auf einer ichriftli= den Erklärung in Betreff der Separat= und geheimen Artitel bestand, ermächtigte Brühl im Namen des Königs am 18. Juni den Grafen Log, sie dahin abzugeben, que le traité dont il s'agit ne contient rien de plus que ce qui est porté dans la copie allemande qu'on a communiquée, et que nous ne savons rien d'aucun article separé et secret: mais que supposé aussi qu'il en existât qu'on nous les communiquât, et qu'on nous invitât à y accéder pareillement, la France pouvoit être sûre que nous n'entrerions dans aucun engagement qui tendit à son offense, ou qui fut contraire en façon quelconque à ceux que nous avons avec cette couronne. Diese Justruction war von dem Entwurfe der abzugebenden Declaration begleitet. Graf Log stellte fie bemgemäß am 6. September vor Unterzeichnung der neuen Subsidienconvention mit Frankreich aus und sie ward durch Königliches Rescript d. d. Leipzig 30. September 1747 ratificirt.

Der Verfasser sindet Brühls Verfahren in dieser Sache ganz in der Ordnung, weil die geheimen Artikel zwar in Dresden dem sächsischen Hofe vertraulich mitgetheilt worden seien aber nicht officiell dem sächsischen Gesandten in Petersburg, ferner weil das französische Ministerium nur darüber Beruhigung wünschte, daß die geheimen Artikel nichts enthielten was Frankreich zum Nachtheile gereichen könne; zugleich rügt er die für diplomatische Piècen nicht erlaubte Ungenauigkeit, daß Hertberg, der unter Nr. VIII und IX die Actenstücke publicirt, Nr. IX Déclaration statt Projet de la Déclaration überschrieben hat (S. 166 f.). Diese Ausstellung ist lächerlich, denn er gibt selber zu (S. 190 f.), daß Graf Loß seiner Aussertigung der Declaration den von seinem Hose vorgeschriebenen Entwurf zu Grunde legte. Die Sophistik aber, mit welcher er die Unwahrheit entschuldigt, zu der Brühl den Namen des Königs mißebrauchte, ist einer historischen Darstellung unwürdig.

Die Berhandlungen über Sachsens Beitritt zum petersburger Bertrag wurden, wie Bestucheff behauptete, burch bes Vicekanzlers Woronzoff Bedenken wegen des geheimen Zusammenhangs, in weldem der sächsische Hof mit Frankreich und selbst mit dem Könige von Preußen stehe, längere Zeit verzögert. Erft am 25. August wurde dem sächsischen Gesandten die Copie des Vertrags und der geheimen und Separat-Artifel übergeben, am 8./19. September fand in Gegenwart Woronzoffs und des öfterreichischen Botschafters Pretlad die erste Conferenz in Bestucheffs Wohnung statt. Schon vorher waren die sächsischen Bevollmächtigten mit dem öfterreichischen dahin übereingekommen über die "eventuelle Partage und Schadlos= haltung" nicht in Petersburg, sondern in Wien zu unterhandeln, und dieses Punttes vor der Hand "nur in den generalsten terminis" Erwähnung zu thun. Auf Grund diefer Verhandlungen reichten die sächsischen Gesandten am 14./25. September ein schriftliches Promemoria ein, das IV. Actenftud bei Bertberg. In diesem waren bie Bedingungen des fachsischen Beitritts pracifirt, und in Beziehung auf den vierten geheimen Artikel unter anderm gefordert, "daß S. R. M. auf den Fall, wenn einer von beiden faiferlichen Sofen sich zuerst attaquicet befinde, zu Eröffnung Dero inmittelst zu prapa= rirenden Operationen nicht eher gehalten sein solle, als bis der zweite taiserliche Hof damit einen wirklichen Aufang gemacht und damit einen Theil der außerdem auf die sächsischen Lande ihrer Nähe und Lage halben fallenden Uebermacht von selbigen abgezogen habe, oder auch die Gefahr dafelbst auf einmal zu unüberwindlichem Schaden bon S. R. M. und zu Bernichtung der außerdem zum Besten ber gemeinen Sache von höchstdenenfelben zu gewartenden Affisteng eerafirt zu werden, sonst nicht so ganz augenscheinlich werde vorhanden

sein." Ferner wurde ein verhältnißmäßiger Antheil an der Beute, den Gesangenen und den Conqueten an Land und Leuten beansprucht und die Erwartung ausgesprochen, daß Rußland den von Sachsen mit dem römischen kaiserlichen Hofe über deren eventuelle Theilung zu treffenden Bergleich zum voraus genehm halten und zu garantiren sich gefallen lassen möchte.

In einer späteren Unterredung stellte der österreichische Botichafter die Behauptung auf, daß die Theilungsconvention von 1745 noch in Kraft bestehe. Diese Meinung wies Behold als irrig zurud und beharrte dabei, daß sie nur als Modell dienen solle, wie auf den Fall eines neuen von dem Könige von Preußen berrührenden Bruches, die fünftige Partage mit einigen Aenderungen zum voraus bestimmt werden könne. Diese seine Unsicht ward von dem fachsi= schen hofe am 16. December ausdrücklich gebilligt und demgemäß der Gefandte in Wien am 21. December angewiesen, die directe Verhandlung über die eventuelle Theilung mit dem wiener Hofe einzuleiten. Diese Instruction ift das V. Actenstück bei Bertberg. Es heißt darin: mon intention est que ma convention signée ci devant à Leipzig le 18. May 1745 avec la reine de Hongrie - pouvant servir de partage éventuel a l'avenir, excepté le troisième degré, ou - vous demandiez pour moi a l'Impératrice-Reine une part plus considérable à ces conquètes. — Der wiener Hof fand es jedoch damals, am Vorabend des aachener Congresses, nicht an der Zeit auf diese Berhandlung einzugeben.

Auf das Promemoria des sächsischen Gesandten vom September 1747 ward von dem russischen Hose nicht früher als am 30. Juni (a. St.) des nächsten Jahres eine Antwort ertheilt 1) und darüber wiederum ein Gutachten der geheimen Räthe erfordert, welches am 17. September 1748 erstattet wurde. Diese waren durch die russische Antwort in ihren Bedenken nur bestärkt, daß man durch den

<sup>1)</sup> S. 196. Es ist baraus zu entnehmen daß es in Nr. X der Pièces justificatives (Hertzberg Récueil I 46. Oeuvres de Frédéric IV 59) statt Mémoire du ministère russien en date du 3 janvier 1748 servant de réponse etc. heißen muß du 30. Juin. In der "Gegründeten Anzeige" steht: des Außisch-Kahsers. Ministerii Antwort vom 30. Jan. 1748.

Beitritt ohne Aussicht auf Entschäbigung Land und Armee einer Gefahr aussete, beren rechtzeitige Abwendung nicht zu erwarten ftehe. Die den vierten geheimen Artitel betreffende Stelle ift von Bergberg unter Nr. VII ausgezogen, und zwar sind in der frangosischen Ueber= setzung die Worte "könnten Ihro R. M. in Preußen solches Höchftberoselben wohl gar als eine Berletung des dieffeitigen Friedensschlusses vom 25. December 1745 ausdeuten und zur Laft le= gen" wiedergegeben: le Roi de Prusse — pourroit lui imputer une violation de la paix de Dresde, was dem Bf. (S. 200) unverantwort= lich incorrect erscheint, weil das "wohl gar" und das "ausdeuten" weggelaffen fei. So wenig erhebliches vermag er gegen diese lleber= setzungen borzubringen. Sätte er ben amtlichen beutschen Text ber "gegründeten Anzeige", welche er S. 229 citirt, gur hand genom= men, so würde er weder das "ausdeuten" noch das "wohl gar" vermißt haben. Ueberhaupt hatte er sich bann wohl auch ben Abdruck bes deutschen Textes von Actenstücken erspart, welche bas Mémoire raisonné in Uebersetung giebt, benn in dem "teutschen Abdrucke bon dieser Schrift" sind "alle Beweisstellen, so im Original teutsch sind, Wort für Wort nach benen Originalien abgedruckt."

Die Berhandlung ruhte, bis England ben Beitritt] zum Petersburger Bertrage erklärte. Schon im Jahre 1747 hatte ber öfterreichische Botschafter in Petersburg dem stichfischen Residenten Bezold eröffnet, daß der König von England, auf dessen Andringen der öfterreichische hof erst ben Brestauer und hernach den Dresdener Frieden eingehen muffen, sich auf das heiligste engagiret habe, daß die Cession von Schlefien und Glat nur fo lange gelten folle, bis man fich aus ben jetigen schweren Conjuncturen herausgewunden habe (S. 185 f.). Um 30. November 1747 ichloffen England und Holland einen Subsidientractat mit Rußland, in Folge dessen im nächsten Jahre 36000 Ruffen durch Polen und Böhmen bem Rheine ju marschirten; ein neuer Bertrag zwischen Rugland und England vom 30. December bestimmte bes näheren bie Truppenhilfe Ruglands, für den Fall, daß die Staaten der Raiserin oder des Königs von England birect oder indirect bon dem Könige von Preußen angegriffen würden. In Folge der Unterzeichnung der Aachener Friedenspräliminarien traten die ruffifchen Truppen ben Rudmarich an. Um jene Zeit ichien Ronig

Georg II dem Bunfche seiner Minister mit Preußen freundliche Beziehungen herzustellen nachgeben zu wollen; aber bald durchtreuzte er ihre Bestrebungen und war eifriger als je in seinem Diensteifer für Maria Theresia und seiner Feindseligkeit gegen seinen Reffen Friedrich von Preußen. Den förmlichen Beitritt Englands ju bem Betersburger Vertrage vom 22. Mai 1746 und bessen geheimen Artikeln betrieb die öfterreichische Regierung ernstlich im Jahre 1749, und Brühl wies den sächsischen Gesandten in London an den kaifer= lichen Gesandten dabei zu unterstüten. Bei Newcastle hatte man ein leichtes Spiel, er erklärte, er wolle biefen Bertrag gur Basis ber englischen Politik machen; aber feine Collegen im Ministerium trugen Bedenken, die Acte der Garantie zu brechen, durch welche sie Schlesien für Preußen gewährleistet hatten; darüber tam es ichließlich zu nichts anderem, als dem Beitritt Englands zu bem Saupttractat mit formlichem und ausdrücklichem Ausschluß ber geheimen Artifel. Rach dem Berichte des fachfischen Gefandten gieng die Accessionsacte Georgs II des Königs von England am 31. October an Mr. Keith nach Wien ab und wurde von dort an Gundidens nach Betersburg befördert; aber über der Berhandlung den Beitritt Georg II als Rurfürsten zu Braunschweig-Lüneburg betreffend verzögerte fich bie Unterzeichnung zu Betersburg bis zum 30. October 1750. Georg II trat für seine beutschen Lande dem Vertrage nicht bei, erhielt aber bie Zusage des Schutes berselben, wenn fie in Folge seines Beitrittes als Rönig von England angegriffen werden sollten. Inzwischen hatte Newcaftle den lebhaften Wunsch geäußert, daß auch Sachsen seinen Beitritt erkläre, worauf Brühl am 23. Nov. 1749 antwortete: je suis au contraire du sentiment que nous ne le fassions pas qu'à très bonnes enseignes et à condition que l'Angleterre nous accorde des subsides. Sans cet appas les engagements que nous avons déjà avec les dites deux cours (impériales) peuvent nous suffire. Zugleich bemerkt er, wenn sich England nicht zu Subsidien entschließe, werde man den - noch bis Ende 1750 laufenden -Subsidienvertrag mit Frankreich erneuern. Auch berfehlte er wieberum nicht, Newcastle bor ben Insinuationen des Königs bon Preu-Ben zu warnen (S. 207), was wohl dahin geht, er solle sich durch beisen Wegenvorstellungen nicht abhalten laffen Englands Beitritt gu beni ruffisch=öfterreichischen Bündnisse zu bewirken.

So steuerte benn nun Brühl frischweg zu bem Fahrmaffer ber englischen Buineen und nahm sich bas Berhalten Georgs II gum Petersburger Bertrage zur Richtschnur. Am 19. Februar 1750 wurden für den neuen Gesandten am ruffischen Sofe Beneral von Arnim die Instructionen ausgefertigt, aus denen Heryberg die Puntte auszog (Nr. X), welche die Reigung des sächsischen Sofes bezeugen, bem Bertrage unter gewissen Bedingungen beizutreten, bon benen namentlich der schleunige Beiftand im Falle Sachsen angegriffen werbe und die Bestimmung des Antheiles an den durch glüdliche Waffenerfolge zu erlangenden Bortheilen hervorgehoben werden. Der Bf. erganzt diesen Auszug dahin, daß Graf Arnim angewiesen wurde sich zu erkundigen, ob Rugland sich damit zufrieden geben werde, wenn Sachsen nach dem Vorgange Englands bloß dem Hauptver= trage "mit Abstrahirung von allen deffen Separat= und secreten Articuln" beitreten wolle; endlich, daß die Accession zu den gehei= men Artikeln von dem Beitritte Georgs II als Kurfürsten von Braunschweig abhängig gemacht wird (S. 208). Auch dießmal er= mangelte Brühl nicht den Gefandten zu instruiren, die Raiserin und ihre Minister "unter ber Sand im Migtrauen gegen die preußische Macht und derfelben Vergrößerung und gefährlichen Gebrauch zu unterhalten" (Hertberg Rr. XVII).

Bur Kenntniß der Situation erinnern wir daran, daß König Georg II, um sein durch den Aachener Frieden erschüttertes Bündniß mit der Kaiserin von neuem zu besestigen, damals den Plan
versolgte, die Wahl des erst neunjährigen Erzherzogs Joseph zum
römischen Könige zu bewirken und zu diesem Zwecke eine überwiegende Mehrzahl kurfürstlicher Stimmen mit Geld und guten Worten
zu gewinnen, um trot dem Widerspruch des Königs von Preußen
die Wahl zu vollziehen. Schon hatte die römische Curie die wegen
der Jugend des Erzherzogs nachgesuchte Dispensation gewährt, der
geistlichen Kurfürsten glaubte man sich versichert zu haben, mit Baiern
war ein Subsidienvertrag vereinbart, der am 22. August 1750 zu
Hannover unterzeichnet wurde. Um Sachsens Mitwirkung zu erlangen, ward im August der englische Gesandte am preußischen Hofe,
Sir Handurh Williams, nach Warschau geschickt, wo seine Anträge
vom Grafen Brühl daukbarlichst entgegengenommen wurden: er ver-

ließ den königlich polnischen Hof mit der Zusage Augusts III sich wieder mit den Seemächten zu verbinden und seinen Subsidienverstrag mit Frankreich nicht erneuern zu wollen. Im solgenden Jahre wurde Williams, der am preußischen Hofe sich so viel herausnahm, daß König Friedrich seinen Gesandten am englischen Hofe beurlaubte und auf der Abberusung von Williams bestand, am sächsischen Hofe beglaubigt und konnte den im vorigen Jahre eingeleiteten Subsidienvertrag am 13. September 1751 zum Absschluß bringen.

Die Verzögerung entsprang aus der von neuem erhobenen Forderung der Accession Cachsens zum Betersburger Bertrage, mahrend Graf Brühl gesonnen war, den Borgang der Generalstaaten und Hannovers abzuwarten. Die Bereitwilligkeit zum Beitritt ward in einem Promemoria, welches am 26. Juni 1751 dem russischen Gesandten zu Dresden übergeben und dann auch Williams mitgetheilt wurde (Mr. XI Hertberg), von neuem ausgesprochen, unter ber Boraussehung, daß zuvor die Raiserin von Rugland und ihre Alliirten den fursächsischen Landen und Unterthanen vollkommene Sicherbeit gewähre. Aber Williams ließ nicht nach und forberte Sachfens Beitritt als Borbedingung der Gewährung englischer Subsidien, welche für Brühl unentbehrlich waren, ba die frangösische Geldquelle seit Ende des vorigen Jahres nicht mehr floß. Jest ward am 24. August der sächsische Entwurf der Accessionsacte nach Betersburg abgesandt, in welchem König August III sich bereit erklärte auf dem Ruß ber alten Tractate, gleich wie es die Krone England gethan, (also ohne die geheimen Artikel) dem Defensivbundnisse von 1746 beizutreten; bagegen sollten in besonderen Declarationen die kaiferlichen Sofe die sächsischen Lande gegen alle Unterdrüdungen, Angriffe und Gewaltthätigteiten garantiren und versprechen in Zeiten Maßregeln zu treffen, damit im Falle einer Thronerledigung die polnische Arone bei dem Sause Sachsen ferner wie bisher verbleibe. Von ben Theilungsprojecten, welche in den frilheren Instructionen ben Hauptpuntt bilbeten, war in diesem Entwurfe nicht die Rede, schwerlich, wie der Uf. (3. 215) glauben machen will, weil die fachfische Gewissenhaftigfeit über alle eventuellen Theilungsplane einen vollftanbigen Sieg erfochten hatte, denn diese war Bruhl und seinen Benoffen fremb, fondern weil das englische Ministerium alsdann ben Gubfibienvertrag nicht genehmigt hatte. Mit der Fassung der Accessions= acte mar Williams zufrieden gestellt und unterzeichnete am 13. September ben Subsidienvertrag, nach welchem Sachsen von Michaelis 1751 bis 1753 48000 L. St. jährlicher Subsidien zu zwei Dritteln von England, zu einem Drittel von Holland empfieng. Dafür verpflichtete es sich den Seemächten im Kriegsfalle 6000 Mann Trup= ven zu stellen und die blabsichtigte römische Rönigswahl zu unter= flüten. Außerdem erhöhte Georg II, der in den Jahren 1744 und 1745 als Kurfürst von Hannover ber sächsischen Rammer ichon zwei und eine halbe Million Thaler Conventionsmunze vorgeschossen hatte, fein Darlehn noch um eine Million und ließ sich bafür die Ginkünfte ber Graffchaft Mansfeld und anderer Berrichaften verpfänden. Ueber ben förmlichen Beitritt des sächsischen Hofes ward noch bis ins Jahr 1753 verhandelt, aber vollzogen ward er nicht. Desterreich war wenig daran gelegen, wenn er sich nur auf den Haupttractat beschränken sollte: so gut es England fortwährend brängte auch dem direct gegen Preußen gerichteten vierten geheimen Artikel beizutreten, forderte es das gleiche auch bon Sachsen. Aus diesen Verhandlungen hat Bergberg unter Nr. XII den Bericht bes Grafen Flemming, Wien den 28. Februar 1753, mitgetheilt, der über die Absichten des faiser= lichen Hofes Licht verbreitet. Brühl wünschte, ehe er auf das Begehren Desterreichs eingieng, eine englische Garantie ber Accession und ließ diese durch Flemming bei Newcastle nachsuchen, der am 30. März 1753 die Garantie aus dem Grunde verweigerte, weil England selbst ben geheimen Artikeln nicht beigetreten sei, und Sachsen dafür an bie taiferlichen Sofe verwies. Wir bedauern, daß der Bf. das "ftaats= mannische, aber allzu umfängliche Schreiben" vom 9. März 1753, durch welches Graf Flemming den Herzog von Newcastle zur Er= theilung der britischen Garantie zu bestimmen suchte, nicht mitgetheilt hat. Gerade damals, am 8. März, hatte Brühl den Grafen Flem= ming instruirt, daß der König nicht abgeneigt sei sich mit dem Wiener hofe über gegenseitige Waffenhilfe mit allen Streitkräften zu ver= ftändigen, und zwar durch vertrauliche Erklärungen in Bezug auf ben IV. geheimen Artifel, mittelft angemessener Bedingungen und Bortheile, für welche die Erklärung der Kaiserin vom 3. Mai 1745

als Basis dienen könne (Herzberg Nr. XIII). Auch jetzt zögerte der wiener Hof mit seinen Erklärungen über die zu treffende Theilung, und die wachsende Spannung seines Verhältnisses mit England wirkte auch auf den Fortgang dieser Verhandlung ein.

Der Bf. hat es nicht für gut befunden, die Beziehungen bes Brühlichen Ministeriums zu dem russischen Hofe näher zu beleuchten. Er begniigt fich bamit (S. 225) zu conftatiren, daß Sachsen bem Bündnisse von 1746 nicht beigetreten sei, auch niemals die ernstliche Absicht gehabt habe beizutreten; "vor dieser Thatsache zerstiebt das mémoire raisonné." Wohin Brühls Wünsche und Absichten gieugen, haben wir bereits nachgewiesen, und in wie weit fie den ruffischen Entwürfen entsprachen, ergeben andere, ebenfalls bon Bergberg publi= cirte Actenstücke, von denen der Bf. vorgezogen hat zu schweigen. Sie alle durchzugehen würde uns hier zu weit führen: wir heben nur ein Beweisstück heraus, um zu zeigen, daß vor dem Schatten= spiel der uns hier dargebotenen Enthüllung der fachfischen Cabinets= politit die preußischen Staatsschriften noch nicht zerstoben sind. Im Mai 1753 ward zu Mostau in dem Geheimenrathe ber Raiferin als leitender Grundsatz der ruffischen Politik festgestellt, daß man sich aus allen Kräften bemühen muffe, den König von Preußen auf den alten Buß und in die magigen Umftande ju fegen, worin er war, jei es daß er hannover ober Sachfen anfalle, ober bag man bon felbst ihm ben Krieg ankündige und benfelben anfange. (Hertberg Recueil I 248 f. Nr. V.) Der fächsische Geschäftsträger von Funk, der den Protofollauszug an Brühl einsandte, berichtete ferner (am 7. Juni 1753), was er den ruffischen Ministern über das Benehmen seines Hofes im Valle eines Krieges mit Preugen ertlärt habe: "Ich ermangelte nicht bei dieser Belegenheit die alten, so oft von mir vor= gebrachten Wahrheiten in Erinnerung zu bringen, daß unfer bekannter Zustand uns schwerlich vergönnen dürfte, uns in ein so großes als gefährliches Spiel zu magen, und mit einem über= mächtigen Nachbar einzulaffen, ebe und bevor diefer nicht außer Stand gesetzet ware, uns sonft auf einmal zu ecrasiren. Man war so billig Dieser Vorstellung sogleich Plat zu geben, und gestand felbst: frei= lich mußten wir nicht die ersten sein, die sich auf den Turnier= plat magten, sondern so lange warten bis ber Ritter im Sattel

wantte".1) Im October 1755 erfolgte der Beschluß des großen Conseils den König von Preußen ohne weitere weitläuftige Discussion anzugreisfen, wenn derselbe von einem oder andern der hiesigen Alliirten entamistet werden würde (Nr. XXV Rec. I 57). Diese Beschlüsse vernahm Brühl nicht bloß mit "vollkommener Satisfaction und Benstimmung", sondern er hetzte den russischen Hof fortwährend auf; gestüßt auf die beigebrachten amtlichen Correspondenzen sagt die "Gegründete Auszeige" mit Recht: "die sächsischen Ministres an den auswärtigen Hösen haben die größten Erdichtungen, die härtesten Berleumdungen und alle verhaßte Mittel einer unächten Staatskunst angewandt, um S. R. M. mit allen Mächten von Europa, sonderlich aber der Kaiserin von Kußland zu vernneinigen und den Endzweck des peterssburgischen Bündnisses zu befördern."

Fragen wir nun, welchen Schluß König Friedrich ber Große aus diesen Actenftuden, deren Copien ihm aus der sächsischen Canglei zugiengen, auf die künftige Handlungsweise des regierenden sach= sischen Ministers Brühl ziehen mußte, so lehren die früher von Bergberg und die in der uns vorliegenden Schrift publicirten Acten, daß der sächsische Sof, obgleich er die dem dresdener Frieden wider= streitende Tragweite des petersburger Bertrages und namentlich des vierten Artikels erkannte, dennoch bereit war demselben beizutreten, sobald er gegen die daraus entspringende Gefahr hinreichende Sicher= heit und für seine Betheiligung am Kriege ausgiebigen Lohn an preußischen Landen erhielt. Da ihm weder das eine noch das andere garantirt wurde, hielt er mit seinem Beitritte gurud, aber mit Recht durfte in der "Gegründeten Anzeige" behauptet werden, daß der sächsische Hof, falls derselbe auch der Allianz von Petersburg nicht förmlich beigetreten, dennoch an allen von dem wienerischen Hofe darauf gebaneten gefährlichen Anschlägen Antheil genommen. König Friedrich mußte, als er die Nothwendigkeit erkannte im Jahre 1756 gegen die Raiferin Maria Therefia bas Schwert zu ziehen, aus der Correspondenz des sächsischen Sofes und ben früher gemachten Erfahrungen ben Schluß ziehen, daß Sachsen zwar anfangs die Maske der Neutralität annehmen,

<sup>1)</sup> Gegründete Anzeige S. 13 f. Heldengeschichte III S. 837 f. Abgestürzt in der französischen Uebersetzung Recueil I 11.

aber sobald die preußische Armee in Böhmen geschlagen werde und die Ruffen vorrückten, turg, sobald Preußen in Bedrangniß ge= rathe, den Schild erheben werde, um seines Antheils an der Beute und den Eroberungen nicht verluftig ju gehen. Auf Grund dieser Ucberzeugung faßte er feinen Entschluß für die Dauer des Kriegs Sachsen in Gewahrsam zu nehmen, indem er den gewissen Schaden erwog, den er von Brühls Feindseligkeit und Treulosigkeit zu befahren hatte, und auf der andern Seite die ftrategische Nothwendig= teit die Lausiger und sächsischen Gebirge und den Elbstrom zu beherrschen, um Schlesien und die Marten ju beden und für die Bertheidigung sowohl als den Angriff die natürliche Basis zu gewinnen, endlich den großen Gewinn, die Hilfsquellen Sachsens für sich auszunuten, statt sie seinen Teinden zu überlassen. Was Winterfeld betrifft, so mag hier die Bemerkung genügen, daß König Friedrich ihm in militärischen Dingen das größte Bertrauen schenkte, aber auf Entscheidungen der Politik hatte er nicht den geringsten Einfluß.

So viel über die Kritik, welche ber Bf. an dem Memoire raisonné zu üben versucht. Wir haben gezeigt, daß er an der Wiebergabe der neunundzwanzig Actenstücke, welche demfelben angehängt sind, abgesehen davon daß die darunter enthaltenen Auszüge Reben= puntte übergehen, nichts als ein verschriebenes oder ein verdrucktes Datum, eine Ueberschrift, eine unwesentlich abgekürzte Uebertragung bes bentichen Ausdrucks ins Frangösische zu bemängeln vermocht hat, daß er felbst dagegen wefentliche Stude mit Stillschweigen übergeht, ja, in einem Falle das Begentheil von dem wirklichen Inhalte angiebt. Man kann zweifeln, ob der Bf. sich überhaupt die Mühe genommen hat das Mémoire raisonné durchzulesen, deffen Beilagen er nur nach ber Aus= gabe der Werke Friedrichs des Großen citirt (Bgl. Borrede S. III). Böllig unbekannt ist er mit der "Beantwortung der sogenannten An= merfungen zc. zc." Berlin 1757, welcher wiederum zweiundzwanzig Actenstüde aus dem sächsischen Archive beigegeben find. Die französische Uebersetzung dieser Schrift ist in Herthergs Recueil des déductions I S. 65 ff. aufgenommen, mit der Bemerkung: il faut observer, que l'original de cette Refutation a été écrit en allemand et que la Traduction françoise ne l'exprime pas assez. Daß der Bf. von diefen zu öfteren Malen abgedruckten Actenftuden gar feine

Ahnung hat, ist ein neuer Beweis von der Leichtfertigkeit, mit welcher er die Sache behandelt.

Außer den Beziehungen zu Oesterreich und Rufland haben wir

noch die ferneren Verhandlungen des sächsischen Hofes mit England und Frankreich zu erwägen. Brühl hatte nämlich in ben Jahren 1755 und 1756 neben den fünftigen Möglichkeiten die dringenofte Geldnoth unmittelbar bor Augen. Michaelis 1755 lief der Gubsidienvertrag mit England und Holland ab. Die sächsischen Mi= nister, der englische und ruffische Gefandte in Dresden fanden ein= stimmig die Erneuerung beffelben wünschenswerth, aber König Georg II und seine Minister waren nicht zu bewegen. Erft wollten sie wissen, ob die Kaiserin Maria Theresia gesonnen sei in dem mit Frankreich ausbrechenden Seekriege die Niederlande und Sannover gegen eine französische Invasion zu beden ober nicht. Da sie alle dahin gerichteten englischen Vorschläge verwarf und ihrerseits die weit= gehendsten Forderungen aufstellte, brach die englische Regierung die Berhandlungen mit dem wiener Hofe ab und nahm darauf Bedacht sich mit dem Könige von Preußen über die Neutralität Hannovers gu verständigen1). Che dieß geschah, mahrend Georg II noch vor einem möglichen preußischen Angriffe auf Hannover in Sorge war, unterzeichnete Sir hanburg Williams am 19./30. September 1755 gu St. Petersburg einen englisch=ruffischen Subsidienvertrag. Wir be= merken, daß nicht wie der Bf. glaubt die Ratification dieses Vertrages unterblieb, sondern zu der am 14. Februar a. St. von ihr voll= zogenen Ratification fügte die Kaiferin Elisabeth eine Declaration hinzu, es folle ber Bertrag nur gelten, wenn ber König von Bren-Ben die Staaten des Königs von England oder feiner Bundesge= nossen angreife. Williams ließ sich tropdem die Auswechselung der Ratificationen gefallen und sandte mit dem russischen Exemplare auch die Declaration ein 2). Die lettere schidte die englische Regierung gurud ohne die Sache zu ändern: Rugland beharrte bei der Feindichaft gegen Preußen, welche bisher England felbst genährt hatte und lehnte vor

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. XIV G. 121. 128 biefer Beitschrift.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Bericht des Legationssecretairs Prasse an den Grafen von Brithst d. d. Petersburg den 5. Juli 1756. Beil. Nr. VII der "Beantwortung". Heryberg Recueil I 250.

Jahresablauf die Entgegennahme fernerer Zahlungen ab. Damit ward der Bertrag aufgelöst.

So viel zur Erläuterung der damaligen Situation. Was Sachsen betraf, so stellte es sich bald heraus, daß die englischen Minister in Folge ihres Zerwürfnisses mit Desterreich wenig Trieb verspürten den sächsischen Hof länger zu besolden. Daher half es nichts, daß der russische Hof nicht ermangelte "dem Chevalier Wilzliams die triftigste und angelegentlichste Anregung wegen unserer der gemeinen Sache so dienlichen und fast unentbehrlichen Subsischen-Prolongation zu thun" (S. 268). Die Verhandlungen zogen sich bis zum März 1756 hin, aber England erneuerte den Subsischenvertrag nicht.

Dazwischen tam ein französisches Subsidienanerbieten. Am 24. August erhielt der französische Geschäftsträger in Dresden von Lynau die Weisung anzufragen, ob der sächsische Hof geneigt sei sich in Engagements mit Frankreich einzulassen und die Berhandlungen mit ben Seemächten abzubrechen. Brühl hielt fich zunächst diese Verhandlung offen ohne bindende Erklärungen zu geben, und suchte bas frangösische Anerbieten in Betersburg und Hannover zu ber= werthen. Im October traf Graf Bigthum, der neu ernannte außer= ordentliche Gesandte am frangösischen Sofe, in Paris ein und empfieng von dem Minister Rouillé die Versicherung, daß Ludwig XV bereitwillig dem sächsischen Hofe alle Vortheile bewilligen werde, die berfelbe von den Seemächten erwarten könne; ähnlich fprach fich Graf Broglie aus, ber im Begriffe stand sich als Botschafter an ben fächfischen hof zu begeben. Uber als Broglie in Sachsen ein= traf, verwarf er Brühls Forderung den französisch=sächsischen Bertrag von 1746 zu Grunde zu legen und "die bloße Inaction der fächsischen Truppen zu bezahlen;" vielmehr bestand er auf der Basis bes im Jahre 1751 mit den Seemächten abgeschlossenen Vertrags. In den weiteren Berhandlungen gab das frangösische Ministerium nur so weit nach, daß Sachsen nur dann von einer Truppenftellung frei sein solle, wenn der König sich verpflichte den Durchmarich der ruffischen Truppen durch Polen zu verweigern; ferner ward die Mittheilung der mit Desterreich und Rugland geschlossenen Berträge verlangt. Unter diesen Umständen lehnte Brühl am 11. December

1755 die französischen Vorschläge ab; namentlich erschien es ihm als eine unerhörte Zumuthung den Durchmarsch der Russen durch Polen zu verweigern. Uebrigens fuhr die Dauphine fort sich um den Subsidienvertrag für ihren Vater zu bemühen und Graf Vitzthum ergriff die erste Gelegenheit ihn wieder anzuregen, ohne Brühls Gegenbedenken überwinden zu können, bis die Preußen in Sachsen standen.

Wir würden dieser Berhandlung, zu beren vollem Berftandniß eine genaue Darlegung ber bamaligen Borgange am frangofischen Hofe erforderlich ift, hier gar nicht gedacht haben, wenn der Bf. nicht auch diese Gelegenheit benutt hätte um Friedrich ben Großen ju verdächtigen. Er findet nämlich in jenem französischen Antrage "den Schlüssel zu dem diplomatischen Feldzuge vom Jahre 1755." - "Derfelbe begann sonach mit einem verstedten preußischen Angriffe unter französischer Flagge auf die österreichisch=russisch=sächsische Po= sition. Es war ein neuer Bersuch Sachsen in das französisch=preußische Lager herüberzuziehen" (S. 256) und resumirt S. 290: "Preußen hatte Frankreich vermocht in Dresden zu versuchen, ob sich der dortige Sof von feinen alten Engagements abwendig machen laffen wurde. Breugen hatte insbefondere gewünscht die Berträge felbst zu kennen, welche Sachsen an Defterreich und Rugland banden. Preußen end= lich hatte, als die sächsischen Minister die ihnen gelegte Falle durch= schauten, wiederum alles aufgeboten, um die von ihm felbst einge= fädelte Berhandlung icheitern zu machen." Diese ganze Unterstellung sammt den daraus gezogenen Ruganwendungen ift eben fo unmahr als abgeschmackt. Um 27. Juli 1755 berichtete ber preußische Ge= sandte Anyphausen, daß Rouillé ihm die Absicht eröffnet habe, wie mit andern deutschen Sofen so auch mit Cachfen einen Gubfidienvertrag zu schließen; jedoch auf die preußischerseits erhobenen Giuwen= dungen gab Rouissé die Versicherung, man werde die Verhandlung mit Sachsen fallen laffen (Anpphausen an den König. Paris d. 5. Sept.). Mittlerweise waren die französischen Anträge am 24. August in Dresden eingegangen und wurden von dem dortigen preußischen Gesandten seinem Hofe gemeldet (Geheimn. S. 256). Unmittelbar nach Eingang dieses Berichts wies König Friedrich am 1. Septem= ber seinen Gesandten an, Rouillé zu sagen: que je ne saurois pas

être avec les Saxons dans une même alliance. Auf die Melbung daß die Verhandlung fortgesetzt werde erneuerte er zu wieder= holten Malen seinen Widerspruch. So schrieb er am 18. October: que M. de Rouillé se souvienne que le terme de mon traité avec la France va expirer et que de la sorte qu'on se prend à mon égard relativement à la Saxe j'aurai de la peine à renouveller mon traité, ce que vous ne laisserez pas à insinuer intelligiblement à ce ministre. Darauf melbeie Angphausen am 7. November die von Rouillé ertheilte Antwort: qu'on avoit beaucoup de déference pour les avis de V. M. et grande envie de conserver son amitié, mais qu'on s'étoit trop avancé avec la cour de Saxe pour pouvoir reculer honorablement, à moins qu'il ne se présente quelque prétexte pour cet effet. Endlich auf die Meldung von dem Eingange der sächsischen Antwort und ber fortgesetzten Bemühungen des Dauphins und der Dauphine (Anhphausen an den König d. 29. Dec. 1755) erfolgte die Resolution: que quand au traité de subsides que la France vouloit faire avec la Saxe, qu'il devoit à présent le traiter avec indifference et se tenir tout clos et boutonné làdessus. Inzwischen war der Befehl gegeben bie Convention bon Westminster zu unterzeichnen. Nicht anders als König Friedrich urtheilte Graf Bitthum, indem er aussprach, "wie wenig mahren Nugen das ohnehin entfernte Frankreich Sachsen bringen könne, so lange es mit dem Könige von Preugen so intim litt fei" (S. 265 f.). Es erhellt hieraus, daß Friedrich der Große seine Meinung über ben frangösisch-sächsischen Subsidienvertrag von vorn berein flar und beutlich gefagt hat.

lleber die Wirkung, welche der von Friedrich dem Großen mit England am 16. Januar 1756 geschlossene Vertrag von Westminster her= vorbrachte, gewinnen wir aus dem vorliegenden Buche geringen Aufschluß. Die mitgetheilten Verichte des sächsischen Gesandten am französischen Hofe zeigen, daß er wenig vom Stande der Dinge erfuhr, und Brühls Herzensergießungen zeigen diesen Minister in seiner ganzen Erbärmlichkeit.

Ueber die von den sächsischen Generalen zur Sicherung des Landes und der Armee vorgeschlagenen Maßregeln und die Verhand= lungen, welche dem Einmarsche der Preußen in Sachsen voraus= gingen und folgten, hat After bereits alle wesentlichen Actenstücke gegeben, barunter manche, welche in ber vorliegenden Schrift nicht wieder abgedrudt sind; so ben bom Grafen Loß an Brühl erstatte= ten Bericht über die Mission des englischen Gesandten Lord Stor= mont, dem König Friedrich unter anderm erklärte, er fürchte bie sächsische Armee nicht wenn sie bor ihm stände, wohl aber wenn sie binter ihm ftande (After S. 183-185; vgl. Geheimn. S. 433 f.). Aber After giebt überall nur einen deutschen Text, und seine Ueber= setzungen frangösisch geschriebener Actenstüde find nicht immer genau. So hat er z. B. S. 254 in dem Berichte des Generals Meagher über seine Unterredung mit dem preußischen Könige die spöttische Wendung Friedrichs: et depuis? und seit dem? nämlich seit bem dresdener Frieden, irrthumlich mit und feit mann? überfest (Geheimn. S. 405). Es ift baber mit Dank anzuerkennen, bag ber Bf. mehrere Schriftstude im Originaltext gibt. Go namentlich die Correspondenz der Rönige Friedrich II und August III, von der die Ausgabe der Werke Friedrich des Großen IV 233 ff. eine un= genaue Rudubertragung der früher veröffentlichten deutschen Ueber= setzung aus einem Drude bon 1761 aufgenommen hat (vgl. avertiss. de l'Editeur S. XII). Dieses Berfahren ist dem Bf. ganz mit Recht unbegreiflich gewesen (S. 403 Anm.): wir konnen ihm versichern, daß die preußischen Originalurtunden und Concepte im fon, preußischen Geheimen Staatsarchive borhanden find und wie sich von selbst versteht den im f. sächsischen Archive befindlichen entsprechen.

Bur Charakteristik von Brühl sühren wir aus dieser Zeit noch einen Zug an. Am 2. September ging ein Schreiben des Königs von Preußen an den König von Polen ein, in dem es hieß: J'aurai pour Elle (V. M.) et pour Sa famille toute l'attention et la considération que je dois avoir pour un grand prince que j'estime, et que je ne trouve à plaindre qu'en ce qu'il se livre trop aux conseils d'un homme, dont les mauvaises intentions me sont trop connues et dont je pourrois prouver les noirs complots papier sur table. Brühl war darüber sehr aufgebracht, wie sein Schreiben an Graf Wackersbarth vom 6. Sept. zeigt (S. 438): dennoch hatte er die Stirn

am 5. September an den sächsischen Gesandten in Wien, Grafen Flemming, zu schreiben: "alles was Er (der König von Preußen) gethan, ist, daß Er alle mögliche Sicherheit für den König, die töenigliche Familie und für mich insbesondere, wie auch für Alles, was zum Hofe gehört, mit Ausnahme des Militärs, verssprochen hat" (S. 431 f. Aster S. 185).

Der Band bricht bei ber Einschließung der sächsischen Truppen im Lager vor Birna ab, der folgende also wird wie zu erwarten 'fteht mit dem sächsischen Kriegsrathe vom 10. September beginnen und gur Bervollständigung des von After S. 236 ff. veröffentlichten Brotofolles das Schreiben von Raunig an den Feldmarfcall Brown mittheilen, worin die Ursachen auseinander gesetzt waren, warum man die Sachsen weder entfeten noch degagiren könne. Näher auf Diese Dinge einzugeben ift hier nicht der Ort; denn um die Sandlungsweise Friedrichs des Großen richtig zu beurtheilen, gilt es nicht blog die sächsischen Papiere zu prüfen, sondern die ganze Bewegung ber europäischen Bolitif in jenem Augenblide, namentlich die zwischen Defterreich und Rugland getroffenen Berabredungen. In dem borliegenden Buche hat man darüber keine nenen Aufichlusse zu erwar= ten, aber es ift auffällig, wie wenig sich ber Verfaffer, so anspruchsvoll er auch auftritt, über alles mas irgendwie über die sachsischen Berhältniffe hinausgeht, unterrichtet zeigt. Bu dem Berichte des Leipziger Rathes, daß Herzog Ferdinand von Braunschweig am 29. August 1756 an der Spige eines preugischen Armeecorps in Leipzig eingerückt sei, bemerkt der Bf. S. 401 "ber im Bericht als "Berzog" bezeichnete war bekanntlich damals noch Erbpring. Als Herzog follte ihn fünfzig Jahre später, als er bei Jena den Ropf, die ihm anvertraute Armee und den Staat, den er hatte gründen helfen, in einer Schlacht verlor, die Nemosis in Berson erreichen. Respice finem!" - Wie schade, daß dieser Tirade, die den Gefchmad ihres Urhebers kennzeichnet, die Spite fehlt. Denn "bekanntlich" war ber Befehlshaber des preußischen Armeecorps und spätere Befehlshaber der allierten Armee in Niedersachsen Ferdinand von Braunschweig ber Bruder des regierenden Berzogs Rarl und der Oheim des damaligen Erbprinzen und späteren Berzogs Rarl Wilhelm Ferdinand, der bei Auerstädt tödtlich verwundet wurde. Eben so wenig ist der

Bf. mit den Berträgen der europäischen Mächte vertraut. König Friedrich II folog am 5. Juni 1741 ju Breglau eine Defensivallianz mit Frankreich auf fünfzehn Jahre, welche am 5. Juli ratificirt wurde, und am 5. Juni 1744 zu Paris einen Offensibtractat für den damals zu führenden Krieg, der damit aufgehoben wurde, daß Preußen im December 1745 den dresdener Frieden abichloß. Subsidien hat Friedrich der Große von Frankreich nie empfangen, sondern als ihm statt der Waffenhilfe im Jahre 1745 französisches Geld angeboten wurde, bieß Anerbieten unwillig jurudgewiesen. Der Bf. aber wird nicht mube zu versichern: "Preußen war mit Frankreich seit dem 5. (4. ift ein Druckfehler) Juni 1744 (Allianz und Subsidienvertrag von Versailles) auf zwölf Jahre, also noch bis Anfang 1756 alliirt" (S. 244; vgl. S. 20. 291. 367). Daß der Bf. über die diplomatischen Borgange am französischen Hofe seit dem Sommer 1755 nicht im klaren ist, rechnen wir ihm nicht zum Vorwurfe an, eben= sowenig daß er glaubt (S. 331), am 16. Januar 1757 sei ein Offensibbundniß zwischen England und Preußen geschlossen, deffen angeblicher Text nichts als eine plumpe Fälschung ist und das auch nicht einmal im Entwurfe existirt hat; benn wir muthen ihm nicht ju, daß er in britischen ober preußischen Archiven sich über Dinge belehre, die nicht unmittelbar zu feiner Aufgabe gehören. Eher tonnte er wissen, daß König Friedrich der Große den englischen Subsidienvertrag vom 11. April 1758 nach langem Widerstreben erst dann annahm, als er sich von der Unmöglichkeit überzeugte statt des Geldes den Beistand eines englischen Geschwaders in der Oftsee du erlangen. Doch auch den Anspruch wollen wir nicht erheben, daß er über die Beziehungen Preußens und Englands sich hätte beffer unterrichten sollen, ebe er den Konig von Preußen "für englisches Gold" englischen Zweden dienen ließ. Aber wir halten es für eine billige Forderung, daß er es nicht verfäumen durfte aus den von Raumer veröffentlichten Auszügen der Berichte des englischen Gesandten Williams in Betersburg und anderen Quellen über die Plane des russischen Pofes Renntniß zu gewinnen. Wenn er sich diese Mühe gegeben hätte, würde er nicht S. 26 geschrieben haben: "Kaum ift der brohende Krieg (zwischen England und Frankreich) zur Thatsache ge= worden, fo giebt Friedrich II vor, durch ruffische Truppenbewegungen

beunruhigt zu sein. Er weiß daß diese Bewegungen burch seinen neuen Allierten England provocirt sind, daß der Chevalier Williams zum Schute hannovers am 30. September einen Subsidienvertrag mit Rugland unterzeichnet hat u. f. w." Der Bf. wurde aus ben Berichten von Williams erseben haben, daß Rugland im Jahre 1756 nicht auf englische Requisition zum Schute von Sannover feine Truppen in Bewegung feste, fondern allen Gegenbemühungen Eng. lands zuwider, das seit bem Januar 1756 alles aufbot, um ben ruffifchen hof mit Friedrich II auszuföhnen. Daß die Armee bie Bestimmung habe, Preußen anzugreifen, war landfundig und bie fächsischen Berichte reben genug babon. Aber fo arg eine folde Untenntniß ist, wir möchten fle dem Bf. nicht fo hoch anrechnen, wenn wir nicht immer wieder mahrnahmen daß er, mas feinen 3weden nicht dient, auch dann verschweigt wenn es ihm actentundig vorliegt. Er tennt die von dem Grafen Schulenburg veröffentlichten "neuen Actenstiide" (vgl. o. S. 118), und theilt S. 328 ff. und S. 43 Anm. Auszüge baraus mit. Diese geben S. 35 f. einen Auszug ber Depeschen des öfterreichischen Botschafters in Betersburg vom 22. April 1756 in folgenden Worten: "Sie enthalten zuborberft einen offensiben Plan gegen Preugen, darin bestehend : bag uns Schlefien und Glat zurudtomme, das Königreich Preußen an die Republit Polen, dafür aber Kurland und Semigallien, nebst einem Arronbiffement, an Rufland getheilt werden folle. — Nach angefangenen Operationen mare Sachsen und Schweden zu invitiren und ersterem Magdeburg und letterem brandenburg. Pommern zu versichern. -Man will ichon im August zu operiren anfangen, verlanget fic wegen des Planes mit uns zu concertiren, communiciret den statum und die position der Kriegsmacht und verlanget die nemliche getreue Mittheilung von uns." Es folgt S. 37 ff. Raunigens Antwort, Wien den 22. Mai 1756: "Rußland konne versichert sein, daß wir alles mögliche thun werden, um die große Idee auszuführen; -daß alles, was zu des Königs von Preußen mehrerer Schmächung gereichen fann, vollfommen mit unferm Plane übereinstimme ; daß wir hierzu mit Freuden die Sande bieten werden. - Allein wenn auch unsere bermalige und in der größten erisi ste jende negociation noch so glücklich geht, so kann boch folche allem Unsehen nach vor

etlichen Monaten nicht zum Schlusse gelangen, und alsbann ware bie Zeit allzu fehr verstrichen, als daß noch in diesem Jahre die Armee zusammengezogen, in Marsch gesetzt, und die Operationen ju gleicher Zeit angefangen werden konnten, daß also biese bis in bas fünftige Frühjahr ausgesett bleiben müßten. Inzwischen würde alles darauf ankommen, das Spiel recht zu verdecken, und den Ber= bacht, welchen England uud Preußen schon gehegt haben, auf die thunlichste Art zu verhindern, folglich unser Borhaben bis zum wirklichen Ausbruch geheim zu halten". Wir fügen hinzu, daß nach Eingang Diefer Depesche bie bereits nach Liefland in Marich geseh= ten ruffifchen Regimenter Gegenbefehl erhielten. Angefichts folder Actenftude weiß der Bf. vor sich zu verantworten, von einer "an= geblichen" Coalition gegen Preußen, "die nicht existirte" ju reben, und wie er im folgenden Jahre die Franzosen und Schweden als die Beschützer des gekrantten Rechtes auf deutschem Boden begrüßt, so von ben Ruffen zu fagen (S. 28): "zum Schute Polens und Rurlands und in Folge der bestehenden Defensibbundnisse besetzen ruffische Truppen die Proving, in der sich Friedrich Ronig nennen durfte". Gang con= sequenter Beife werden aus den Actenstücken ben Geheimen Tractat betreffend, in welchem Maria Theresia sich verpflichtete nach der Wiedereroberung von Schleffen und Glat Belgien an Ludwigs XV Schwiegersohn Don Philipp von Parma abzutreten, nur solche Stellen mitgetheilt, welche ben Schein erweden follen, als sei babei ein Angriff auf Preußen gar nicht im Werke gewesen; baber ift benn das erfte Bundnig von Berfailles vom 1. Mai 1756 bie "Grundlage zu einem später auszuführenden allgemeinen Pacifications= plane, in welchem unter andern die Wiedergewinnung Schlefiens Plat finden sollte" (S. 334). Wie unverzeihlich, daß König Friebrich II durch diese so friedlichen und harmlofen Entwürfe einen icharfen Strich machte! Nun ift bem Berfasser eins gewiß, daß "in jener Zeit an ber beutschen Nation ein Berbrechen verübt worben, welches noch nicht gefühnt ift bis auf den heutigen Tag. Wer trägt bie Schuld an diesem Berbrechen? Auf wessen Schultern lastet die Berantwortlichkeit dafür ? Das ift eine Frage, welche die Begenwart noch nicht zu losen vermag, eine Frage ber Butunft" (S. 4). Aber da er die Sache fo breht, daß weder Desterreich noch Rugland

Siftorifde Bettidrift XV. Band.

noch Frankreich, geschweige benn Sachsen, an bem "Landfriedensbruche" Schuld tragen, so handelt es fich für ihn gemäß den Reichshofraths= und Reichstagsbecreten nur um eine preußische "Empörung", und König Friedrich ist ein "Rebell", "ber das Glück hatte französische und ruffische Heere, die ohne ihn den deutschen Boden nicht betreten haben würden, zu schlagen" (S. 6. 34). Und was bezweckte er mit seiner "Empörung"? Welches war der ursprüngliche Blan, den er durch seinen Einfall in Sachsen im August 1756 verwirklichen wollte? Der Berfasser als getreuer Knappe von Onno Klopp weiß biesen ju reconstruiren (S. 49): "Er wollte Rursachsen erobern. Er hoffte durch die Eroberung von Böhmen und Mähren Tauschobjecte zu erhalten, um den König von Polen, Churfürsten zu Sachsen, für seine Erblande zu entschädigen, vielleicht auch für die polnische Krone". Und woher weiß er dieß? Hat König Friedrich sich in Sachsen als Landesherr huldigen laffen, wie die Raiferin Elisabeth in Preußen that, und öfterreichische Proclamationen für Schlesien verkündeten? Rein, er hat nicht blog von allem Anfange an in seinen Manifesten, auf bem Reichstage und vor Europa feierlich erklärt, er muniche nichts sehnlicher, als daß die glüdliche Stunde bald herannahen möge, da er S. R. M. in Polen Dero Churlande als ein Depot wiederum über= geben könne, sondern er hat diese Zusicherung auch erfüllt. Ober sind etwa in die zwischen Preußen und Großbritannien abgeschlossenen Verträge Theilungsplane aufgenommen, ähnlich wie die Verträge seiner Gegner sie enthalten? Mit nichten; teiner derselben be= sagt ein Wort davon. Oder sind in andern damals zwischen Preußen und England ausgewechselten Staatsschriften dergleichen Entwürfe enthalten ? Reineswegs. Der Bf. wird, wenn er sich die Mühe giebt an die Quelle zu geben, weder in den Mitchell Papers, welche das britische Museum bewahrt, noch in dem englischen State= Baper=Office irgend ein Actenstück der Art vorfinden. Welches ift benn sein Beweiß? König Friedrich hat in einem 1775 ober 1776 geschriebenen Auffate, um die Zeit als Joseph II alles Ernftes darauf fann, den öfterreichischen Staaten Baiern einzuverleiben, andern politischen Reslexionen die Frage aufgeworfen, was für Erwerbungen für die preußische Monarchie paffend fein würden, und bezeichnet Sachsen als die allerpaffenofte, indem ba-

mit die Monarchie sich abrunde und durch die böhmischen Gebirge eine Schutwehr gewinne. Wie diefe Erwerbung erfolgen konne, fei schwer zu sagen. Die sicherste Art sei Böhmen und Mähren zu ero= bern und sie gegen Sachsen auszutauschen, möglich sei vielleicht auch ein anderer Tausch, etwa mit den preußischen Rheinlanden nebst Bulich und Berg. "Diese Erwerbung", fügt er hinzu, "ist von unumgänglicher Nothwendigkeit um dem preußischen Staate die Festig= teit zu geben deren er entbehrt". Rach dieser Vorschrift hat Preußen auf dem wiener Congreß Sachsen zu erwerben gesucht. Aber folgt daraus, dag Friedrich der Große dafür die Zeit gekommen glaubte? Der Auffatz lehrt, daß er bei der Abfassung desselben die Möglichkeit einer Berwirklichung nicht bor sich hat: auch von sächsischer Seite ift jein Verhalten gegen Kurfürst Friedrich August nie getadelt worden. Bor dem siebenjährigen Kriege aber scheint ihm der Gedanke einer in Zufunft möglichen Erwerbung Sachsens durchaus fern gelegen zu haben: er hat nirgend etwas gefagt oder gethan, was auf den Plan einer folden Eroberung foliegen ließe.

So schwach ist es mit den Beweisgründen des Bfs. bestellt, daß er späteres und früheres durcheinander mengt, und es sogar nicht verschmäht in versteckter Weise die Matinées Royales heranzuziehen, "deren Aechtheit in Berlin bestritten wird" (S. 10). Na=türlich, "wie er selbst geschlossenen Visitrs in die Arena der Dessent= lichkeit tritt" (S. VII), zieht er es vor, deutsche Männer, welche ohne Preußen zu sein, mit ihren Namen für ihre Ueberzeugung eingetreten sind und Wesen und Ursprung jenes Pamphlets nachgewiesen haben, wie Häusser und Samwer, nicht zu nennen. So verfährt ein Schriftsteller, der sich nicht entblödet das alte Wort amicus Plato, sed magis amica veritas als seinen Wahlspruch aufzuführen.

Je mehr dieser verspätete Versuch, die Brühlsche Cabinetspolitik als eine den Pricipien nach durchaus correcte hinzustellen, zu deren Erfolge nur die entsprechende Ausführung gemangelt habe, sich den Anschein ohne alle Nebenabsicht geführter actenmäßiger Studien gibt, um so mehr haben wir im Dienste der Wissenschaft uns verpflichtet gehalten, neben der Anerkennung dessen, was als neues Material der gesichichtlichen Kenntniß zu gute kommt, gegen die Entstellung der that-

sächlichen Verhältnisse und die gehässige Tendenz, welche der Bf. verfolgt, Verwahrung einzulegen. "Die Zeiten eines Brühl können für Sachsen nie wiederkehren", rief vor Jahren ein erleuchteter sächsischer Staatsmann in der sächsischen Ständekammer aus. Möge dieß Wort wie in der innern so auch in der äußeren Politik Sachsens wahr bleiben.

## Literaturbericht.

Sybel, H. v., Ueber die Gesetze des historischen Wissens. 8. (32 S.) Bonn 1864, Berlag von Max Cohen u. Sohn.\*)

Gegen die Uebung glaubt Ref. diese Festrede des Hrn. Herausges bers der hist. Itschft. in derselben besprechen zu dürsen. Sie betrifft eine der Fundamentalfragen unserer Wissenschaft in so eminenter Weise, daß eine Discussion sich hier von selbst zu ergeben scheint: mindestens die Ans beutung einer solchen sei hier gestattet.

Der Bfr. behandelt Charakter und Ziel der historischen Forschung und Aussassiung, vornehmlich in den mittleren und neueren Zeiten; die Befreiung, welche der Menschengeist seit dem vorigen Jahrhundert ersahren hat, tritt auch hier zu Tage; die Modification, welche jede Handslung durch das Medium ihres Berichterstatters empfängt, ist zu ihrer sesten Formel gedracht, die auf unsimnlichen Mitteln ruhende und einen con genialen Stoffe verwerthende Thätigkeit des Historisers im Gegensate zur Natursorschung entwickelt. Hier zum ersten Male dürste hervorgehoben sein, wie neben der persönlichen Prüfung der Berichterstatter und der "Prüfung der Thatsachen nach ihrem Zusammenhang in Zeit und Raum" zu den Borbedingungen historischen Wissens auch die Erwägung der Ereignisse nach ihrer "Causalverkettung" gehöre — eine Forderung an die geistige und die sittliche Energie, der viele mit verschieden lautendem, allemal aber verstocktem Murren zu entgehen suchen.

Noch eine Einzelheit sei mir zur Erörterung vergönnt. Der Bfr. führt als Beweiß für die Stärke persönlicher, wenn auch unbewußter Einzwirkungen auf die Auffassung und Tradition von Thatsachen die Bersbreitung und Festhaltung der Tellsage an; doch dünkt mich, daß diese einen andern Schluß gestattet.

Wer die Stärke und Tiefe der den Tell betreffenden Ueberzeugungen in den Urkantonen erwägt — der gewahrt bald, daß man es hier mit

<sup>\*)</sup> Aus Versehen ift diese Anzeige im vorigen Jahre liegen geblieben und wir bringen sie nachträglich. A. b. R.

religiösen Borstellungen zu thun hat, mit denen sich nicht rechnen läßt, und die, an historische Greignisse mehr oder minder passend angelehnt, aller rationalen Kritik spotten.

Jener Schützen-Mythus, ber sich als ein gemeinsames Gigenthum mindestens aller germanischen Nationen ausgewiesen, in Standinavien, Schottland, England, Nordfranfreich an Die verschiedensten Ereignisse und Bersonen angelehnt hat, ist doch an den Ufern des vierwaldstädter Sees ju einer besonders ftarten und großartigen Gestaltung gelangt. in der That eine Vorstellung, die tief in dem Gemuthe eines Bolfes wurzeln fann, diefer Tell ober Wilhelm (der Absicht Bergende) ober beis des: eine Gottheit, die freundlich angerufen Erntesegen bringt, die einmal bem See an steiler Felswand entsteigend ben in wildem Sturme fahrenden Bogt erlegt, und ein anderes Dial denselben mit ihrem Geschoß im Walbesticicht trifft; denn die beiden Formen der Ueberlieferung find gewiß Wenn nicht alles trügt, so hat man es bier mit beide gleich richtig. einer religiösen Borstellung zu thun, die nicht nur aus vorchristlicher Beit ftammt, sondern auch in febr frube Beiten beibnischer Gotterbildung und der Besiedelung jener entlegenen Lande gebort.

Und so dürste hier ein Exempel von der Nothwendigkeit der Abscheis dung religiöser Ideen von dem thatsachlichen historischen Zusammenhange vorliegen. Max Büdinger.

Horawit, Dr. Abalbrecht heinrich, Bur Entwicklungsgeschichte ber beutschen hiftoriographie. 8. (45 S.) Wien 1865, Selbstwerlag bes Berfassers.

Die kleine Schrift ist ursprünglich als Programm eines wiener Eymsnasiums erschienen, und der Verfasser hebt hervor, daß er sie als solche beurtheilt wünsche. Er weiß selbst am besten, sagt er, welch gewaltige Borarbeiten eine vollständige und allen wissenschaftlichen Ansorderungen entsprechende Durchsührung dieses Themas in Anspruch nähme; seine durch ausgedehnte Berufsthätigkeit ganz und gar in Anspruch genommene Zeit gewährte ihm nicht die Möglichkeit tiesgehender Vorstudien, wohl kam es ihm aber darauf an, den Schülern gereistern Alters Winke über die Auswahl ihrer geschichtlichen Lecture und eine Uebersicht über die hervorragenosten Ersscheinungen unserer historischen Literatur zu geben. Wenn man mit diessem Maßstabe mißt, wird man das Büchlein nur loben können. Der Versasser beginnt mit Nieduhr und schildert, wie sich dann durch Stein und Pert eine neue Epoche der kritischen Quellensorschung, durch Ranke und

Schlosser eine doppelte Richtung in der modernen Geschichtschreibung entwickelt hat; er sindet die namhasteren der jest thätigen historiter von jeder dieser Tendenzen beeinslußt und preist vornehmlich Gervinus Werke als die reisste Frucht dieser mannigsach angeregten Cultur. Er hat sleißig gelesen und sich in weiterm Umfang mit den hierhin gehörigen Werken bekannt gemacht; bei tieser gehenden Studien würde wohl mehr als ein Name eine etwas andere Stellung in der Gruppirung, manches Urtheil präcisere und richtigere Fassung, manche Ansicht schärfere und genauere Ausprägung erzhalten haben. Durchaus erfreulich ist aber die warme und tüchtige Gesinnung, die in Bezug auf das Verhältniß der Geschichtschreibung zu allgemeiner Vildung, Sitte und Vaterlandsliebe die ganze Schrift belebt, und fragmentarisch wie noch immer das geistige Band zwischen Desterreich und dem deutschen Eulturleben ist, wird man ein Programm dieser Art gerade an einem wiener Symnasium willsommen heißen.

Petsche, Ernft, Geschichte und Geschichtschreibung unserer Zeit. 8. (IV u. 218 G.) Leipzig 1865, D. Wigand.

Es ist immer ein miglich Ding, als ber principielle Regenerator einer Wiffenschaft aufzutreten; man muß sich barauf gefaßt machen, recht scharf angesehen zu werben. Der Berf. obiger Schrift hat benn auch biesen dornenvollen Weg betreten; nach seiner Boraussetzung ist die gesammte geschichtliche Wiffenschaft bis jest neben ihrem Biele hergelaufen, und feine löbliche Absicht geht dahin, ihr die allein heilbringende Bahn anzuweisen. Das Gewicht ber bamit von ihm eingenommenen Position mindert sich nun aber naber betrachtet gang erheblich, wenn wir horen, baß fein A und D Comte und namentlich Budle find. Da wiffen wir benn schon von vornherein, daß wir belehrt werden, es fomme nur auf die Erforschung ber Gesetze, auf den Nachweis des Causalitätszusammenhanges an, während Die Erbfunde ber bisherigen Geschichtschreibung gewesen sei, daß sie ihre Aufgabe zu einem guten Theile darin erkannte, bas geschehene zu ergablen. Denn das ift ohne Bedeutung, vielmehr wie die Naturwiffenschaft in der Erforschung der Gesetze besteht, nach welchen die Naturerscheinungen vor sich geben, so hat die Geschichte die Gesetze aufzudeden, welche den historischen Erscheinungen der Gesellschaft zu Grunde liegen. Deghalb kommt es schließlich auch gar nicht auf die Geschichte der einzelnen Bolker sondern nur der Menschheit Run fieht jeder leicht ein, wie obige Erklärung von dem Zwede ber Natu wissenschaft gar nicht zutrifft; benn es giebt auch eine beschreibenbe

Naturfunde, welche darauf ausgeht, den Zustand, die einzelnen Borgange in ber Natur bargustellen. Die es bemnach mit ber höchstens fur Untunbige blendenden Analogie der Geschichte mit der Naturwissenschaft beschaf: fen sei, braucht wohl nicht mehr erörtert zu werden. Ebensowenig tann es hier die Aufgabe sein zu wiederholen, mas ichon früher gegen die Uebertragung ber sogenannten naturwiffenschaftlichen Methode auf die Beichichte gesagt worden ift. Nur bas fei bervorgehoben, daß Betiche trot aller Analogie ber Geschichte mit ber Naturmissenschaft schließlich boch selbst meint, jum Ruftzeug bes Geschichtschreibers gehore nicht nur Scharfe bes Berftandes sondern auch eine bewegliche sehnsuchtsvolle Phantafie. benn aber diese, wenn es nur Gesethe zu erforschen gilt? und wozu als: baun neben mathematischer Tiefe auch Abgrunde der Abnung? Der Berf. will benn auch nicht bloße Induction als historische Methode sondern eine Berbindung mit der Deduction. 3m einzeln find feine Ausführungen bierüber indeß menig fagbar und flar: ein Urheil, das über febr vieles in ber Schrift zu fällen ift. Mancherlei wird freilich auch gefagt, bem man gern beistimmt, ja einiges wie g. B. bas über parlamentarische Regierung überrascht im Bergleich zu bem allgemeinen Charafter ber Schrift.

B.

Lazarus, M., Ueber die Ideen in der Geschichte. (Zeitschr. für Bölkerpsphologie u. Sprachwissenschaft. 3. Bb. 1865. Auch separat erschienen bei Dummler in Berlin.)

Die geistvolle und klare Entwickelung in obiger Abhandlung — einer Berner Rectoratörede — geht zunächst darauf aus, eine bedeutsame Unsterscheidung nach allen Seiten sestzustellen, nämlich die zwischen der Geschichtschiedung und Seschichtswissenschaft — eine Distinction, welche namentlich angesichts der von Bucke und seinen Nachbetern angeregten Frage außerst wichtig erscheint. Jene sindet mit Recht ihre Ausgabe in der Erssorschung und Darstellung der Einzelheiten, in der Fixirung der Individualität der Ereignisse, aber auch ihrer Zusammensassung zu Gesammtbildern, während es sich nach dem Vers. für die Wissenschaft der Geschichte darum handelt, die allgemeinen Gesetz und elementaren Vorgänge auszusuchen, nach und aus denen die Ereignisse sich bilden: also mit einem Worte die Gesetzmäßigkeit des historischen Geschehens nachzuweisen. Aus dem Boden einer solchen Wissenschaft der Geschichte entsteht nun die Bestrachtung, was sind und wie wirken die Iveen in der Geschichte? Der

Berf. nimmt seine Stellung zwischen benjenigen, welchen die Josen alles, und benen, welchen sie in der Welt des Geschehens nichts gelten, und unterscheidet Ideen der Auffassung und Ideen der Gestaltung, und die letteren wiederum als ethische und ästhetische. Die Ideen der Gestaltung aber sind die eigentlichen Josen in der Geschichte, indem sie nicht nur für sich selbst in geschichtlicher Entwickelung begriffen sind, sondern auch das Leben der Menschen zu einem geschichtlichen machen, im Unterschiede von den rein natürlichen Antrieden, welche in steter Gleichheit wiederkehren. Die Ideen wirken in der Geschichte, indem sie Theile, Acte des psychischen Lebens im Menschen d. h. dem Träger der geschichtlichen Entwickelung sind. Also die Wirtsamkeit der Ideen in der Geschichte ist eine psychologische und bewegt sich vornehmlich in dreisacher Richtung: sie vollendet die Persönlichkeit, sührt zur Schöpfung idealer Werke und ruft endlich sociale, politische, rechtliche und religiöse Einrichtungen und Verzbände bervor.

Hoffentlich genügt das gesagte, um die Bedeutung der von Lazarus entwickelten Gedanken darzuthun, welche eine oft berührte Frage zu einer ebenso verständlichen und nüchternen wie ansprechenden Lösung führen.

В.

Historie de la guerre par le capitaine Ed. de la Barre-Duparc q. 2 voll. 8. Paris, Tanera.

Im ersten Band erzählt der Versasser die Ansänge der Kriegskunst bei den Chinesen, den Assprern, Indern, Aegyptern, Juden und Persern in ziemlicher Kürze; darauf setzt er die griechische und römische Taktik auseinander und endet mit der Schilderung der mittelalterlichen Kriegskunst bis zur Ersindung des Pulvers. Der zweite Band enthält die neuere Zeit. Im XVI. Jahrhundert beginnt die militärische Umwälzung in Europa, es entstehen die Soloheere und dann die stehenden Heere, der dreißigjährige Krieg bringt neue Veränderungen in der Taktik hervor, welche in den langen Kriegen Ludwigs XIV ausgebildet werden. Das Bahonnet sührt zum Kamps in der Nähe, und Napoleon endlich erhebt die Artillerie zur Hauptwasse der modernen Kriegssührung.

Zeller, Eduard, Borträge und Abhandlungen geschichtlichen Inhalts. 8. (X u. 503 S.) Leipzig, Fues. (L. W. Reisland.)

Inhalt: Die Entwicklung bes Monotheismus bei den Griechen. — Phthagoras und die Pythagorassage. — Bur Chrenrettung ber Xanthippe. —

Der platonische Staat in seiner Bebentung für die Folgezeit. — Marcus Aurelius Antoninus. — Wolff's Vertreibung aus Halle, der Kampf des Pietismus mit der Philosophie. — Johann Gottlieb Fichte als Politiker. — Friedrich Schleiermacher. Zum zwölften Februar. — Das Urchristenthum. — Die Tübinger historische Schule. — Ferdinand Christian Bauer. — Stranß und Renan.

Scherr, Johannes, Studien. 2 Bbe. 8. (346 u. 384 S.) Leipzig 1865, D. Wigand.

Inhalt. Bb. 1: Aspasia. — Messalina. — Das Theater im Mittelalter. — Ninon de Lenclos. — Ein König-Narr. — Beaumarchais. — Bd. 2: Das rothe Buch. — Weimar und Paris. — Fichte. — Oktobersfeuer, — Ein Dies irae. — Der Dezemberschrecken.

Taine, H., Nouveaux essais de critique et d'histoire. 8. (396 p.)
Paris 1865, L. Hachette.

Philos. religieuse. M. Jean Reynauld. La Bruyère. — Balzac. — Jefferson. — Renaud de Montauban. — Racine. — Les Mormons. — Marc-Aurèle. — Le Bouddhisme. — Franz Woepke.

Grimm, Heue Esfays über Kunft und Literatur. 8. (VI u. 371 S.) Berlin, F. Dümmler.

Darin u. a.: Ralph Waldo Emerson. — Berlin und Peter von Cornelius. — Alexander von Humboldt. — Dante und die letzten Kämpfe in Italien. — Herrn v. Barnhagens Tagebücher. — Raphael's Disputa u. Schule
von Athen, seine Sonette u. seine Geliebte. — Der Versall der Kunst in
Italien. Carlo Saraceni. — Goethe in Italien.

Festschrift des historisch-philologischen Bereins zu Beibelberg. 8. (XVI n. 147 S.) Leipzig, Engelmann.

Darin: B. Onden, Die Wiederbelebung der Aristotelischen Politik in der abendländischen Lesewelt. — W. Ihne, Ueber die patres conscripti. — E. Zeller, Eine Arbeitseinstellung in Rom. — A. Riese, Ueber das Geschichtswerk des L. Cornelius Sisenna. — Asher, Die dina ingera der römischen Bürger. — H. Dörgen s, Ueber die Mitregentschaft unter Augustus. — J. Scherrer, Ad vocem Druides. — W. Wattenbach, Benedictus de Pileo. — L. Kapser, Heidelberger Philologen im 16. Jahrhundert.

Eurtius, Erust, Griechische Geschichte. 2. Auflage. 2. Banb. Bis zum Ende bes peloponnesischen Kriegs. 8. (763 S.) Berlin 1865, Weidmann.

Der erste Band ber neuen Ausgabe des Curtiusschen Werkes erschien in bloßem Abdruck, in dem zweiten ist überall die nachbessernde Hand erstennbar. Das läßt sich vor allem in den Anmerkungen versolgen, welche einen viel größeren Umfang erhalten haben. Aenderungen hauptsächlich auf Grund inzwischen aufgesundener Inschriften sind namentlich zu bemerken

in bem über bas attische Finanzwesen, die Beschichte von Salitarnaß, die peritleischen Bauten gesagten. Aus bem 4. Buche wollen wir erwähnen, baß Curtius trop ber, im mesentlichen auf Grote und Mure beruhenden, Ausführungen Ondens — in diefer Itschr. X 289 ff. — daran festbalt, daß Thukydides als Feldberrn wegen Amphipolis kein Vorwurf treffen tonne. Ebenso bleibt er ohngeachtet ber Ansicht von Lorenz, Epicharmos (S. 62) dabei, den Vertrauten des Belon, Kadmos, für den Sohn besfelben Stythes zu halten, welcher aus Bankle vertrieben am Perferhofe Einiges das Müngwesen betreffende ift nach J. Braudis, Geschichte des Maß-, Gewicht- und Mungwesens Vorderafiens berichtigt : schon in der ersten Ausgabe hatte 3. B. Curtius gegen Bodh geltend gemacht, daß der korinthische Mungfuß nicht von Athen entlehnt sei, und dieß wird jest dahin naber bestimmt, daß er aus dem babylonischen Goldtalente selbständig abgeleitet sei. Um Ende des Bandes erscheinen dann namentlich die Ereignisse in Athen im Herbste 405 und Frühjahr 404 wesentlich erweitert und umgearbeitet.

Schließlich sei noch hervorgehoben, daß die Topographie Siciliens an Bestimmtheit und Genauigkeit viel gewonnen hat durch die Unterssuchungen von J. Schubring, deren einige in der Ztschr. für allg. Erdstunde XVII und Philosogns XXII veröffentlicht worden sind, andere durch briesliche Mittheilung dem Verf. der griechischen Geschichte zugänglich wursden. Wir wollen in diesem Zusammenhange auch auf die vor einiger Beit in den Göttinger Nachrichten erschienene Abhandlung von Schubring hinweisen, welche eine eingehende und sehr interessante Topographie der Stadt Selinus enthält.

Schaefer, Arnoldus, Disputatio de rerum post bellum persicum usque ad tricennale foedus in Graecia gestarum temporibus. 4. (24 p.) Bonn. Leipzig 1865, Teubner.

On den, Wilhelm, Athen und Hellas. Forschungen zur nationalen und politischen Geschichte der alten Griechen. 2 Theile. 8. (IV u. 294 S. XVI u. 354 S.) Leipzig 1865 und 1866, W. Engelmann.

Die Abhandlung Schäfers und ber erste Theil des Ondenschen Busches sind ohngefähr gleichzeitig erschienen und lausen insosern parallel, als sie dieselben dronvlogischen Fragen behandeln. Prof. Schäser hat denn auch in einer Anzeige von Onden (Jahnsche Jahrbb. 1865. 1. Abth. S. 621 ff.) seine mit ihm übereinstimmenden, beziehungsweise von ihm abweichenden Anseichen

nahmen noch einmal dargelegt. Für die durch Krüger in Verwirrung gebrachte Chronologie in dem fraglichen Zeitraume kommt wegen ber gang allgemein gehaltenen Angaben bes Thukydides hauptsächlich Diodor in Frage, und es sei gleich hier bemerkt, daß Schafer am Ende seiner Abhandlung ben fehr lehrreichen Nachweis führt, in welcher Art Diodor ben Stoff ber griechischen Geschichte in die dronologische Eintheilung seines Werkes eingefügt hat. Im einzelnen bespricht er sodann die Chronologie der Geschichte bes Kimon bis 469/68 v. Chr., bes Themistokies und gelegentlich Darnach folgt eine turze Behandlung der Jahre auch des Pausanias. 465-455 v. Chr. Für bie Zeit von 454 bis 445 erklart er fich einfach mit Rrüger einverstanden. In wie weit Onden, was meist der Fall, ju den gleichen Ergebniffen wie Schäfer gekommen ift, foll hier nicht erörtert werden. Onden legt selbst natürlich auf den dronologischen weit weniger Gewicht als auf den übrigen Inhalt seines Buches. bes letteren ift nun Schafer laut ber angeführten Besprechung nicht ebenso wie in der Chronologie mit Onden einer Meinung; wir wollen die dort gemachten völlig gerechtfertigten Ausstellungen bier nicht wiederholen. Fleiß und Darftellungegabe wird man Onden gewiß nicht absprechen konnen. Aber weniger gut steht es wohl um die von ihm als Rechtsertigung ge= gen den Bormurs der Breite in Unspruch genommene Qualitat, "der Bertreter einer neuen Unficht" zu fein und "fich in einem bem bisher Giltigen fast gang fremden Borftellungetreise" zu bewegen. Er felbst milbert zwar diefen Unspruch einigermaßen, indem er die neuen Meinungen als nicht allein von ihm selbst herrührend bezeichnet, sondern auch "von frembem auf einheimischen Boden verpflangt." Bum Glude ift nun aber uns anderen dieser fremde Boden nicht so gang terra incognita, indem es sich nur um die liebertragung ber Ansichten englischer Gelehrten handelt, vor allem Grotes, deffen Werk noch bagu wie bekannt langst ins deutsche über: sett worden ist. Wer bas hier angedeutete Urtheil über bie Ondensche Forschung in einzelnen zu verfolgen wunscht, der moge g. B. die Abschnitte Kleon und Thukydides mit den betreffenden Partien der Groteschen Bried. Geschichte vergleichen. B.

Schmit, B., Ueber ben Bootismus des Demosthenes. (Zeitschrift für b. Gymnasialmesen. XIX. 1865.)

K

le

Unter den von Aeschines wider seinen großen Gegner erhobenen Ansschuldigungen findet sich befanntlich auch die des solwisselv. Der Ber-

sand der dahin gehörenden Reden des Demosthenes dessen angebliche Vorliebe für Theben auf ihr richtiges Maß zurückzusühren, und in einer klaren methodischen Darlegung nachgewiesen, daß dieselbe nur in dem Wunsche und der Hossung bestand, die Thebaner für die Sache der nastionalen Unabhängigkeit zu einem Bunde mit den Athenern zu bewegen; und zwar in einem Zeitpunkte, wo die Philipp seindliche Partei in Theben hinreichend gekräftigt war, so daß Demosthenes an die Möglichkeit des Gelingens denken konnte. Damit haben wir den richtigen Maßstab geswonnen zur Erklärung der auf Demosthenes bezüglichen Worte des Aeschienes: xuì γάρ πρός τοῖς ἄλλοις χαχοῖς βοιωτιάζει.

B.

Ruge, Dr. Sophus, Der Chaldaer Selentos. Eine kritische Unterssuchung aus der Geschichte der Geographie. 8. (23 G.) Dresben, H. Schönsfelb. (C. A. Werner.)

So mande von benen, welche sich im Alterthum mit den eracten Wissenschaften beschäftigten, haben lange Zeit in dunkeler Erinnerung bei ber Nachwelt gestanden. Dazu gebort auch ber Chaldaer Geleufos, beffen die Schriften bes Alterthums nur an fechs Stellen Erwähnung thun, und ben noch im Anfange unseres Jahrhunderts die Gelehrten mit der zweis felhaften Bezeichnung "eines gewiffen" ober "bes obscuren" bedachten. Dbiges Schriftchen bat nun über Perfon und Birtfamkeit bes Mannes einige feste Ergebnisse gewonnen, und zwar baß Seleufos zweifellos "ein Chalbaer aus der Stadt Seleukeia am Tigris, aus der Landschaft Babylonien am erythräischen Meere" gewesen und um die Mitte bes 2. Jahrh. vor unserer Zeitrechnung gelebt habe. Die Lehren bes Geleutos nun waren 3. Th. aftronomischer, 3. Th. phpfitalischer Urt. Das feine tosmischen Ansichten angeht, so ift er neben Aristarch von Samos ber einzige, welchem bas Alterthum die Idee von der rotirenden Bewegung der Erde um die Sonne, also ben Grundgebanken bes kopernikanischen Systemes, que ichreibt; und zwar fo, daß Aristarch bieß als Sypothese aufgestellt, Seleutos aber bewiesen habe. Leider ift von seinen Lehrsagen so gar weniges auf uns gekommen. Merkwurdig bleibt es, bag ichon im alten Griechenland religiöser Fanatismus gegen diese Lehre fich erhob; benn ber Stvifer Rleanth schrieb nicht nur gegen Aristarch, sonbern er suchte ihn auch auf bie Anflagebank zu bringen. Unter den phyfitalischen Unfichten bes Geleufos verdient es namentlich Beachtung, daß er Gbbe und fluth gang richtig mit dem Monde in Verbindung bringt. Und endlich hat Auge wahrscheins lich gemacht, daß Seleukos der Urheber des Gedankens von der Abgesschloffenheit der Oceane sei. Zum Verständniß dieses letztern sei daran erinnert, daß Ptolemäus behauptet, die Ostküsten Ufrikas und die Kusten Indiens berührten sich und schlössen so das indische Meer im Süden völzlig ab.

Peter, Carl, Geschichte Roms in drei Banden. 2. Auflage. 1. Band. Die fünf ersten Bücher von den ältesten Zeiten bis auf die Gracchen enthaltend. 8. (XXIV u. 551 S.) halle 1865, Buchhandl. des Walsenhauses.

Die neue Auflage des Peterschen Buches kündigt sich auf dem Titel als eine größtentheils völlig umgearbeitete an. Zunächst gilt dieß von der Form, welche an sehr vielen Stellen kürzer und besser geworden ist. Daß es sich ebenso aber auch auf den Inhalt bezieht, wird höchstens natürlich erscheinen, wenn man bedenkt, daß die erste Bearbeitung 1853 herausgestommen ist. Wie vieles aber ist seitdem durch Detailsorschung und in zusammensassenden Werken sür die römische Geschichte geschehen! Man braucht nur die Namen Mommsen und Schwegler zu nennen, um dieß einem seden ins Gedächtniß zurüczurusen. Von jenem weicht zwar wie bekannt die Aussassung Beters vielsältig ab, konnte aber natürlich doch nicht ohne Einsluß von ihm bleiben. Mehr glaubt Peter Schwegler zu verdanken, bessen Werk als Forschung allerdings auch unübertrossen dasteht.

Peter zeigt in der neuen Ausgabe nicht mehr in gleichem Grade wie früher die von der Kritik mit Recht gerügte — vergl. Literar. Centralblatt 1853 Rro. 43 — Abhängigkeit von Nieduhrschen Hypothesen und steht auch der Tradition selbständiger gegenüber. In gar manchen Abschnitten weicht nun aber natürlich die zweite Aussage nur unerheblich von der früheren ab: in der geographischen Einseitung ist im einzelnen mancherlei verändert, während die Erzählung der Ueberlieserung von der Königszeit in beiden Bearbeitungen fast wörtlich übereinkommt. Ebenso sind in dem zweiten Buche, welches mit der Gründung der Republik beginnt, keine wichtigen Aenderungen gemacht worden, aber z. B. in dem Abschnitt von 444 bis 390 v. Chr. ist die Ordnung des Stosses jest eine viel geschicktere, indem nicht mehr die inneren und die äußeren Berhältnisse in chronoloz gischer Neihensolge mit einander sondern je für sich zusammenhängend bes handelt sind. In den drei solgenden Büchern sind es dann auch nur einige einzelne Buntte, in welchen erheblichere sachliche Aenderungen statts

gefunden haben: so ist die Darstellung der neuen Organisation des römisschen Heerwesens in der Zeit vor dem ersten Samniterkriege vielsach bestichtigt und übersichtlicher; ebenso erscheint der lette Abschnitt des Bandes, welcher Literatur, Kunst und Religion im 3. und 2. Jahrh. vor Chr. behandelt, ganz umgearbeitet.

Die Neuarbeit ift aber hauptsachlich den folgenden Theilen des Buches zu gute gekommen. Bunachst lautet bie auf die Tradition ber Ronigegeit bezügliche fritische Anseinandersetzung in manchem Bunkte anbers wie in ber ersten Auflage. Die Borgeschichte Roms wird als gang fagenhaft preisgegeben, Janus, Saturnus und Faunus sind altlatinische Gotter und Romulus fowie Numa teine historischen Berfonlichkeiten. Rusammenhang bamit erscheint nun auch ber Abschnitt über bie Religion ber Romer umgestaltet, wobei namentlich Schwegler, Sartungs Religion ber Romer und Brellers romische Mythologie maggebend gewesen find. In ber Darftellung ber altesten Berfaffung unterscheibet sich bie neue Ausgabe auch gang wesentlich von ber früheren. Allerdings halt Beter an ber Riebuhrichen Anficht von dem Berhaltniß ber Patricier und Plebejer fest, welche er bekanntlich gegen Mommsens abweichende Meinung in seinen Studien zur romischen Geschichte (1863) aufs neue eingebend dargelegt hat. Ebenso findet sich auch noch in ber neuen Auflage (S. 64) die gang unwahrscheinliche Vermuthung Riebuhrs, daß die Tribuseintheilung nur die Plebejer umfaßt habe, während fie boch eine locale Glieberung gewesen ift und somit ohne Zweifel alle Bestandtheile der Bevölkerung um: fast hat. Und daß bem bie Thatsache nicht widerspricht, daß die Tribut= comitien bis zur Lex Baleria Horatia nur Standesversammlung der Plebejer waren, ift langst bargethan worden. Der Name Tributcomitien kommt eben nicht baber, daß fich alle ben Tribus angehörigen versammelten sonbern daß in ihnen biejenigen stimmten, beren einzige politische Organisation eben die innerhalb ber Tribus war und die daher nach diesen ihre Stimme abgaben. (Bergl. Schwegler I 738. Beder, H. v. N. M. II 1, 182; bagu Marquardt II 3, 40.) In bem Abschnitte über bie ersten "Fortforitte ber Romer in Ausbreitung ihrer Herrschaft" ftogen wir bann g. B. auf einen Bunkt, in welchem eine Niebuhriche Sppothese verlaffen worben ift. Es betrifft die von Niebuhr und O. Müller ausgebildete Bermuthung, Rom sei unter ben Tarquiniern Mittelpunkt eines hellenisch = etruskischen Reiches gewesen, und zwar als erobert, nicht als erobernb. Während

viese Annahme srüher als eine solche bezeichnet war, welche den "Schlüssel zu manchen (theilweise noch jenseits der Königsgeschichte liegenden) Ratheseln liesert", so verwirft sie Peter sett als zu wenig in der historischen Tradition begründet. Endlich ist auch die Behandlung der Culturzustände Roms zur Zeit der Könige in der zweiten Ausgabe vielsach eine andere geworden. Im ganzen hat also die Petersche Geschichte Roms in der neuen Bearbeitung bedeutend gewonnen und sich doch die Eigenthümlichteit gewahrt, welche sie als willtommene Ergänzung zu anderen Werten erscheinen läßt, die Ueberlieserung möglichst rein wiederzugeben.

В.

Martha, Les moralistes sous l'empire romain: philosophes et poêtes. 8. Paris, L. Hachette.

Das Buch ist ber erste Band einer Geschichte bes Storcismus unter ben römischen Kaisern, welche jedoch in einzelnen Monographien behandelt wird. Hauptsächlich beschäftigt sich ber Vers. mit Seneca, Persus und Marc-Aurel; fürzere Abhandlungen solgen über Epictet, Dio Chrysostomus, Juvenal und Lucian. Das Buch ist mit Geist und Kenntniß der Dinge geschrieben. Zu tadeln sind rhetorische Breite und mannigsache Wiederho-lungen.

Raufmann, Georg, C. Sollius Apollinaris Sidonius. 8. (28 S.)
(Aus bem Schweizer Museum 1865.)

Der Berf. hat in seiner 1864 erschienenen Differtation - Itor. XIII 286 — Apollinaris Sibonius als Quellenschriftsteller für die Geschichte seiner Zeit behandelt; bier treten erganzend Untersuchungen über Leben und Charafter bes Mannes bingu. Die Abhandlung ist mit Heiß und Sorgfalt gearbeitet: im einzelnen enthält fie manches neue, und namentlich betont Raufmann mit Recht, wie wenig Sibonius, obgleich fpater Bischof, von bem Geiste bes Christenthums erfüllt gewesen, wie vielmehr in der leicht beweglichen, oberflächlichen Sinnesweise bes Mannes ein Bug stets unverandet geblieben, gerade die Reigung fur die Cultur bes alten Rom. Es ift befhalb wenig gutreffend, wenn Bernharby (Grundrif ber rom. Litte: ratur. 4. Bearb. S. 787) nur von bem beschränkten firchlichen Gefichtspunkt bes Sidonius rebet. Derfelbe ift vielmehr eine eitele, oberflächliche Ratur, ber Bunft der Großen bedürftig und beghalb 3. B. gleicherweise ber Lobs redner des Avitus wie Ricimers, welcher jedenfalls bei beffen Ermordung betheiligt mar. In Brunde genommen erscheint Sidonius als Bertreter

"bes bessern Theils der noch an den Traditionen der Bergangenheit hansgenden Adeligen", innerlich gehört er noch nicht der Neuzeit an, deren Charakter eben durch das Christenthum bestimmt ist. Deshalb meint er denn auch, in der Jugend könne man sich ganz den Alten hingeben, später aber musse man sein Ende bedenken und nach dem ewigen Leben trachten. Interessant sind die drei Beilagen zu obiger Abhandlung, deren erste sich gegen Gibbons Aussassung von der poetischen Manier des Siedonius wendet, die zweite behandelt die Stellung der Kömer im tolosanischen Reiche, und die dritte endlich giebt ein Verzeichnis der Stellen in den Gedichten des Sidonius, welche deutsche Stämme erwähnen.

B.

Dahn, Felix, Prokopius von Casarea. Sin Beitrag zur Sistoriographie der Bölkerwanderung und des sinkenden Römerthums. 8. (VI u. 504 S.) Berlin 1865, E. S. Mittler u. Sohn.

Wie vormals in dem Lobellichen Buche Gregor von Toure, fo er: Scheint in obigem Werte ber fur bie Geschichte Oftroms unter Justinian fo bedeutsame Quellenschriftsteller, Protopius von Cafarea, als der Wegenstand einer eingehenden Monographie. Freilich war hier nicht im entserntesten wie dort die Gelegenheit gegeben, über bas perfonliche und literarifdelritische Element hinauszugeben; wichtige sachliche Controversen gab es bier nicht zu erörtern, und insofern befindet fich Dabn in entschiedenem Rachtheile gegen Löbell, mabrend boch ein jeder unmittelbar zu einer Parallele der beiden veranlagt wird. Innerhalb feiner weniger lob? nenden Aufgabe, welche freilich wieder ben Bortheil bot, daß fie nicht bagu führte, bem Buche ben an Löbelle Gregor oft getabelten boppelfeitigen und daber in feiner Richtung gang befriedigenden Charafter ju verleihen, ift nun Dabn mit großer Sachkenntniß zu Werte gegangen: Die menigen Radrichten über bas Leben bes Protop find forgfältig zusammengestellt, feine Berte im allgemeinen sowie ihre Entstehungszeit besprochen; ferner wird die Anschauungeweise bes Geschichtschreibers nach allen Seiten bin dargelegt und ber ansprechende Rachweis geführt, baß die seinem Wesen eigene Haltlofigkeit und Unklarbeit auch auf feine Qualitat ale Geschicht: ichreiber mefentlich eingewirkt baben, indem er aus meift gar nicht er: tennbaren Grunden manchmal völlig untritifd und bann wieder febr ents ichieben fritisch verfahren ift. Naturlich handelt es fich bei ber Dahnichen Untersuchung por allem um die Frage nach der Aechtheit oder Unachtheit ber Arexdora, ber gewöhnlich sogenannten Geheimgeschichte. Die außeren Grunde fur und wider bedeuten dabei nicht viel, die Entscheidung muß wesentlich aus innern Grunden erfolgen. Un fich immer miglich; aber Dahn hat, wie die Sache einmal liegt, mit Glud ben Beweis ber Mechtheit angetreten und nach allen Seiten vervollständigt, mas frühere Bertheidiger der Avendora namentlich Teuffel in Schmidts Zeitschr. für Gesch. VIII 38 ff. geltend gemacht hatten. Bu dem Behuse hat er in Sprache, Styl, Weltanschauung, Dentweise, Art bes Urtheils u. f. w. die Beheimgeschichte auf bas genaueste mit ben unzweiselhaft achten Schriften Protops verglichen und eine fo bedeutende llebereinstimmung nachgewiesen, daß an einen Falfator nicht zu denken ift. Dahn mißt naturlich den verichiebenen Schriften Protops nicht die gleiche Glaubwurdigkeit bei, ebensowenig wie er barauf ausgeht, die Zweideutigfeit in Abrede zu stellen, in welcher Protops Charafter erscheint, wenn die 'Avexdora als sein Werk anzusehen find. Läuft nun auch im großen und ganzen Dahns Untersuchung in ichon befannten Gesichtspunkten aus, so bleibt es immerhin sein Verdienst, alles, was in Frage tommt, mit tritischer Sorgfalt und überall zutreffendem Urtheil zusammengestellt und so die Untersuchung über Brotop jum Abichluß geführt zu haben. Berthvoll find bie Anhange bes Buches, namentlich ber vierte gur Literaturgeschichte Brotops. B.

Bonnell, Heinr. Ed., Die Anfänge des karolingischen hauses. 8. (XV u. 224 S.) Berlin 1866, Dunder und humblot.

Die Ausgabe des vorliegenden Bandes der von der Münchener historisschen Commission herausgegebenen Jahrbücher besteht darin, alles zusams menzustellen, was wir von dem karolingischen Hause vor Karl Martel sicher wissen, und die Fabelgestalten kritisch zu beseitigen, die ja gerade die Wiege nachmals berühmter Geschlechter stets in wachsender Menge zu umgeben pslegen. Unseres Bedünkens hätte der Vers. mit dem ersteren beginnen und nach Voranstellung der Zeugnisse, die für den ripuarischen Ursprung der Karolinger (darunter Divisio imperii a. 817 c. 16) sprechen und keinen älteren Uhnherrn als den h. Arnolf kennen, zu den weiter auszgeführten Stammbäumen sortschreiten sollen: er zieht den umgekehrten Weg vor und ist dadurch genöthigt, den Faden öster abzureißen und wiesder anzuknüpsen, auch bilden die Excurse z. Th. nothwendige Mittelglieder der in den eigentlichen Text ausgenommenen Untersuchungen. Abgesehen

R

A

60

ein

G

his

RII,

cing

len!

von der nicht recht geschmackvollen Form des Buches bietet jedoch der Inhalt eine Reihe höchst verdienstlicher Forschungen, die von ebenso glücklichem Scharssinne als umfassender Belesenheit zeugen.

In dem ersten Abschnitte über die Herkunft der Karolinger wird zuerst die um 840 auftauchende romanische Berleitung derselben erortert und bargethan, daß biese zu bem Zwede erdichtet ift, Ludwig ben Frommen durch Burudführung feines Stammes auf fübfrangofische Beilige in Aquitanien gleichsam zu legitimiren. Spatere Ginfluffe festen biefe Benealogie noch in engeren Zusammenhang mit bem Kloster St. Wandrille und bem Bisthum Det Während diese Fabeleien doch nur bei wenigen neueren Forschern mie g. B. bei Leo Untlang gefunden haben, ift bagegen Die nabere Berknüpfung der farolingischen Stammväter mit Landen, Ri= velles und Beristal, ihre Verwandtschaft mit der h. Gertrud eine bisber allgemein angenommene leberlieferung. Der Berfaffer weift jedoch nach. daß die Grunderin von Nivelles erft durch die sogenannten Meger Annalen in den karolingischen Stammbaum gekommen ist, und zeigt in einem besonderen Ercurfe, wie diefer Unnalist die altere Geschichte gu Gunften bes Grafen Lambert von Lowen und der farolingischen Erbtochter Gerberg absichtlich zurecht gemacht bat. In bem Interesse bieses Geschlechtes, bas spater die Herzogswürde von Niederlothringen bekleidete, find fie dann in jungeren Chroniken - unter benen indessen die Vita Pippini wohl um ein Jahrhundert zu spät angesett wird - noch weiter in Brabant und bem haspengau localisirt worden. Nach Beseitigung aller dieser Erdichtungen wird endlich awischen Maas und Mosel in dem Herzen von Hu= strasien aus einer Reihe von Besitzungen das mahre Ursprungsland ber Rarolinger ermittelt.

In dem zweiten Haupttheile solgt dann die älteste Geschichte der Karolinger selbst von dem h. Arnolf bis zum J. 714 nach Fortsall der Ann. Mettens. der Biographien Clodulss von Met, Gundulss, der h. Gertrud sowie des jüngeren Lebens des h. Arnolf, deren Unbrauchbarkeit einzelne Excurse erweisen, außerordentlich dürr und mager. Unter den Duellen vermissen wir hier die Ann. Mosellani. Hinsichtlich der Stellung des Majordomus verweist der Verf. auf seine Dissertation, ohne die neueren, an positiven Ergebnissen freilich nicht allzureichen Forschungen darüber eingehender zu berücksichtigen. An die neun Excurse, die meist der Duelslenkritik gewidmet sind und u. a. namentlich die historiographische Thätigs

feit zu Met in der zweiten Salfte des zehnten Jahrh. beleuchten, schließt fich endlich noch eine Beilage über die Theilungen bes Frankenreiches unter Geftütt auf sorgfältige Erlauterung der geo: den Meropingern an. araphischen Verbaltniffe sucht ber Berf. ju zeigen, bag jene Theilungen ftets reale maren mit Rudficht auf die Berschiedenheit ber Bevollerungen, weßhalb gerade an ihnen die nationalen Gegensate von Buraund, Auster und Reufter sich immer mehr entwickeln konnten. graphische Genauigkeit, die in fo manden neueren Geschichtswerken vermißt wird, gebort überhaupt zu ben Borgugen gegenwärtigen Buches. wenn gleich der Nachweis des Geburtsortes Ludwigs des Fr. mobl auf irrigen Boraussetzungen ruht und die Schreibart Macon für Macon falich Statt bes veralteten Teftri beißt bas Schlachtfeld von 687 bier ist. richtiger Tertry und gang beachtenswerth wenigstens ift die Vermuthung (S. 197), daß die lex Salica nicht von der Lepe, sondern von der aquitanischen Lepre als Grenze rebe. Bu erinnern mare noch, daß Sigebert von Gembloux nimmermehr als Quelle fur ben Normanneneinfall von 881-882 dienen darf (S. 63 A. 1); niehrere augenscheinliche Fehler enthalt die im neunten Ercurfe aufgestellte Meger Bischoffreihe: Drogo wurde 823 geweiht (Dunimler Oftfrank. Gefch. I 237) und ftarb 855, Abventius regierte vom 7. Aug. 858 bis 31. Aug. 875 (eb. S. 453, 828), Wala starb, woran nicht der mindeste Zweisel zulässig, 882, und Robert folgte erft 883 (eb. II 161, 207). Die hunen der Meger Unnalen find nicht die Ungern, sondern offenbar die Avaren (S. 128, 172) und geben baher keinen Unftoß. Mit Recht wird an vielen Stellen auf die Schwächen ber außerst untritischen Histoire des Carolingiens von Gérard und Warnkonig aufmerksam gemacht. Dlr.

Abel, Dr. Sigurd, Jahrbitcher des fränk. Reiches unter Karl dem Großen. 1. Bd. 8. (XVI u. 542 S.) Berlin 1866, Dunder und Humblot.

8

nel

uni

gen

Das

brin

aller

bie

beld

Patte.

idefi

beried

So wenig nich in neuerer Zeit jemand an eine umfassende Bearbeitung der Geschichte Karls des Gr. gewagt hat, so sehlt es doch, wie in der Borrede dieses Buches richtig hervorgehoben wird, keineswegs an Borarbeiten und Hilfsmitteln für eine solche. Rettbeig und Waiß haben über Kirche und Berfassung des Reiches gehandelt, Wattenbach über die literarischen Bestrebungen, Büdinger und Merkel haben die bairischen Verhältnisse ergründet, Boretius zu der leider so sehr mangelhasten Perhältnisse ausgabe der Capitularien die wesentlichsten Berichtigungen ges

liefert, und auch von Sidel liegen für die Urkunden bereits werthvolle Beiträge vor. Es maltete mithin auf allen Gebieten eine rege Thatigkeit, bie nur ju hoherer Ginheit ergangt und gufammengefaßt werben follte. Gine eigentliche Geschichte Karle hat ber Berfaffer, jumal ba er ursprünglich nur einen Theil bearbeiten sollte, nun allerdings nicht schreiben wollen : er führt bie ihm auserlegte Form ber Jahrbucher mit voller hingebung durch, in der Beije, daß er unter jedem Jahre zuerft bie Thaten des Herrichers am dronologischen Faben aufreiht, sodann am Schluffe gusammenstellt, was sonst an wichtigen Greignissen, Todesfällen oder bgl. vorgetommen Die Erzählung, die in schlichtem und flarem Stile fortschreitend im einzelnen eine gewiffe Ausführlichfeit nicht verschmaht, erhalt hiedurch einen zerftudelten Charafter, um fo mehr als ber Berf. rein fritische Grorterungen über unechte Urkunden z. B. ebenfalls in ben Text aufzunehmen liebt. Diese Behandlungsweise, fur die freilich ber Berf. jede Berantwortung bon sich ablehnt, führt andererseits ben großen lebelftand mit sich, daß mehr allgemeine und einleitende Bartien in dem stetigen Flusse der Jahre nirgend einen rechten Blat finden, wodurch ber Ueberblid im gangen noch mehr erschwert wird. Wir suchen vergeblich nach einer Darlegung ber sachsischen Buftande im Beidenthume, nach einem Rudblide auf die Ent= widelung des langobardischen Reiches, nach einer Umgrenzung des bairi= ichen Gebietes u. f. f., und mir zweifeln febr, ob bie vorhergehenden Bande ber Jahrbucher diese Luden ansfullen werden, ba folche bornenvolle Aufgaben gern ein Bearbeiter bem anbern überläßt.

Abgesehen von diesen durch die Form bedingten Mängeln hat der Bers. seinen Vorwurf in dem richtigen Umfange ersaßt: er berücksichtigt neben der eigentlichen Reichsgeschichte die Geschichte der wichtigeren Klöster und Bisthümer sowie die literarischen Verhältnisse, von der üppigen Sasgenbildung sind dagegen verständiger Weise nur die Anfänge berührt. Das Material ist mit großem Fleiße gesammelt, die Kritik ist eine eins bringende und durchaus selbständige, im einzelnen sehlt es daher troßaller Vorgänger nicht an vielen schönen und neuen Ergebnissen: so über die Lage und Politik Karlmanns, über die Beziehungen zum Papste, über welche der Vers. sich schon durch eine frühere Abhandlung vorgearbeitet datte, über die vermeintliche Eroberung Saragossas, über die Anfänge der sächsschen u. s. w. Sehr sorgfältig sind alle neueren Arbeiten berücksichtigt, und bei sedem wichtigen Punkte werden die Ansichten der

Forscher turz registrirt. hierin hat der Berf. wohl oft bes guten etwas zu viel gethan, denn es ift unnöthig bei jedem Anlag Ludens u. a. schiefe und oft willfürliche Auffaffungen aufs neue anzuführen und bei Dingen, die auf der Sand liegen, sich jederzeit auf einen Borganger zu berufen. Niemals fann man bagegen in jo bunkeln Zeiten in ber Anführung und Musnugung ber Quellen zu weit geben, auch wo fie nur anderweitig befannte Thatfachen selbständig befräftigen: in dieser Sinsicht scheint einzelnes zu fehlen. So find z. B. die Ann. S. Galli, Emmerammi, Juvavens., Stabulens., Auctar. Garstense, obgleich bem Berf. bekannt, nicht vollständig ausgeschöpft, von dem fuldischen Todtenbuche kennt er nur den Auszug bei Leibnig, von bem wichtigen Lorscher Todtenbuche werben gar nur einige Ercerpte Mabillons citirt, die Grabschrift der Konigin Ansa ist überfeben, desgl. eine icon von Wattenbach erwähnte Stelle bes Betrus Damiani über Widutind sowie der neuere Abdruck der Berse über die Salzburger Bischofe im österreich. Archive. Biel empfindlicher als diese kleinen Luden murbe es freilich fein, wenn fur die Fortsetzung nicht die 47 ungedruckten Briefe Altuins benutt murben, welche ber Berausgeber ber Monum. Germ. feit mehr benn 30 3. der Butunft vorbehalt. Bon anderweitigen Rleinigkeiten fei noch bemerkt, daß Bonthion durchaus nicht unweit Chalons fur Marne liegt (S. 14), und daß es bei Namen wie Riersi und abnlichen boch beffer mare von der zu den Zeiten Mabillons üblichen Schreibart zu der jett geltenden (Quierzy) überzugehen; so giebt es auch weder einen Drt S. Bertin noch Sithiou, sondern vielmehr S. Omer. In ben zwei bem Erzbischofe Richbobo von Trier zugeschriebenen Abteien liegt burch: aus fein innerer Widerspruch (S. 392); der Ausdruck sine hoste (S. 427) bedeutet nicht ohne Feind, sondern ohne Aufgebot eines Beeres. -

Das Ereigniß, mit welchem dieser Band schließt, der Sturz Taffilos im J. 788, bilvete in der That am passendsten den ersten Hauptabschnitt, der Rest der Regierung Karls dürfte etwa noch zwei Bande gleichen Umfanges süllen: möchte am Schlusse derfelben ein vollständiges Register den Forschern die Benutung der trefflichen Arbeit erleichtern!

Dlr.

Paetz, Chr., De vita et fide Nithardi. Dissertatio inaug. 8. (42 p.) Halis 1865.

Mayer von Anonan, G., Ueber Nithards vier Bucher Geschichten. 4. (152 S.) Leipzig 1866, S. Hirzel.

Die beiden Arbeiten über Nithard find unabhängig von einander

entstanden und tommen doch in allen wesentlichen Punkten mit einander überein. Beide sind mit viel Fleiß und Sorgsalt versaßt und die zweite so eingehend wie möglich. Der Stoff brachte es mit sich, daß keine neuen Ergebnisse von durchgreisender Wichtigkeit erzielt worden sind, aber im einzelnen ist vielerlei berichtigt und ergänzt, und namentlich die umsassenen ehrsteit hat das Berdienst, alles auf Nithard bezügzliche mit kritischer Genauigkeit zusammengetragen zu haben. Trot des von Nithard eingestandenen Parteistandpunktes erklärt sich Mayer, dem die Pähsche Dissertation noch vor dem Erscheinen seiner Schrist zu Gessichte kam, mit dem Endresultat derselben einverstanden: exceptis nonnullis erroribus, Nostro ubi vis optimo historiae duce haud ullo dubio uti possumus. Auch darin stimmen sie überein, daß Nithard nicht den Astronomus sondern umgekehrt dieser ihn benutt habe.

Riant, P.E. D., De Haymaro Monacho, archiepiscopo Caesariensi et postea Hierosolymitano patriarcha disquisitionem criticam facultati litterarum Parisiensi proponebat. Accedit eiusdem Haymari Monachi de expugnata a. d. MCXCI Accone liber tetrasticho. 1865.

Im Jahre 1549 gab J. B. Herold als Anhang zu seiner Ausgabe der historia belli sacri continuatio ein sateinisches Gedicht in vierzeilig gereimten Strophen über die Belagerung von Accon im britten Rreuzzug B. Pantaleon wiederholte biefen Abdrud in seiner Ausgabe des Wilhelm von Tyrus; seitbem ift das Gedicht bis auf eine kurze und ungenügende Notiz in Michaud bibliothèque des croisades unbeachtet geblieben. fr. Graf v. Riant hat es jest, nachdem vie von Berold benutte Sandidrift verloren gegangen, aus einem Bamberger und einem Orforder Coder neu herausgegeben und in der vorausgehenden Abhand: lung als Berfasser besselben ben Amerigo Monacho bei Corbizzi ermittelt, bet im Sabre 1180 Erzbischof von Cafarea und 1191 Patriarch von Jerufalem wurde, bei der Belagerung von Accon anwesend war und bar: nach über bie bort vorkommenden Greignisse als Augenzeuge berichtet. Die sachliche Ausbente, welche die hiemit aufs neue entdecte und eröffnete Quelle fur die geschichtliche Ansicht jener großen friegerischen Action gewährt, ift allerdings nicht von febr bedeutender Erheblichkeit, liefert inbeffen immer manches bisher unbefannte Detail gur Bervollständigung uns ferer Renntniß: geradezu mufterbaft ift die eingehende Sorgfamkeit und Genauigkeit, mit welcher ber Herausgeber seine Aufgabe geloft hat. Mit einer alle Literaturen Europas, die entlegensten Monographien, die handsschriftlichen und gedruckten Materialien umfassenden Beleschheit stellt er die vereinzelten und zerstreuten Notizen über das Leben des Monachus zussammen, und die Edition des Textes entspricht, so weit sich dieß ohne eigene Collation der Handschriften beurtheilen läßt, den strengsten Ansorderungen der philologischen Methode.

Le comte Paul Riant, Expéditions et pélerinages des scandinaves en terre sainte au temps des croisades. 8. (XIII. 448 p.) Paris 1865.

Mit berselben umfassenden Gelehrsamkeit, mit der Graf Riant das Gedicht des Haymar behandelt, entwicklt er in seinem größern Werke die Geschichte der Pilger: und Kreuzsahrten der scandinavischen Bölker in das gelobte Land. Nach der Natur des Stosses besteht der Band aus einer Reihe von Monographien, deren jede, so weit wir sehen, ihren Gegenstand erschöpst. Der Fleiß in der Herbeischaffung, die Gründlichkeit in der Ausnutzung, die Methode in der Kritik seiner Materialten lassen nichts zu wünschen. Es wäre in hohem Grade erfreulich, wenn die gesammte Gesschichte der Kreuzzüge von so befähigter Hand der kritischen Revision unsterzogen würde, die sie in ihren meisten Theilen auch nach Wilken und Michaud immer noch bedars. Der Pariser Akademie aber wüßten wir für die in unerschütterlicher Langsamkeit sortschreitende neue Ausgabe der Quellen sur die Geschichte der Kreuzzüge keinen bessern Mitarbeiter als den Grassen Riant zu empsehlen.

Acta Sanctorum Octobris... collecta, digesta, commentariisque et observationibus illustrata a Jos. van Hecke, Benj. Bossue, Ed. Carpentier, Victore et Remigio de Buck. Tomus XI. Fol. (XXIV. 1118 p.) Bruxelles 1864, typis H. Goemaere.

Der Band umsaßt den 25. und 26. October; unter den zu diesen Tagen gehörigen Heiligen nimmt nur Bernward von Hildesheim allges meineres Interesse in Unspruch. Der der vita, den miraculis und der translatio des Heiligen vorausgehende gelehrte Commentar enthält viel schähenswerthe Notizen.

Sickel, Th, Monumenta graphica medii aevi ex archivis et bibliothecis imperii austriaci collecta etc. Fasc. 6-8. Imp.-Fol. Bien 1864 u. 1865, C. Gerolds Sohn:

Die sechste Lieserung enthält 21 Urkunden aus dem 13. die 15. Jahrhundert, darunter die charta membr. donationis Andreae Hung. regis II a. 1224; charta membr. constitutionis Wencezlai Boem.

regis I a. 1228, privilegium membr. Belae Hungariae regis IV a. 1252, pagina concessionis Othokari Boem. regis II (1268); pagina confirmationis Rudolfi Romanorum regis I (1277), endlich litterae confirmationis Wladislai Boem. regis VII lingua bohemica conscriptae. Das siebente Hest enthält 20 Taseln mit Urkunden aus dem 11. bis 15. Jahrhundert und das achte endlich 20 Taseln mit Proben aus Handschriften, darunter aus einem die Bücher des Hilarius über die Trinität enthaltenden Coder des 5. oder 6. Jahrhunderts.

Gachard, Trois années de l'histoire de Charles-Quint (1543—1546) d'après les depêches de l'ambassadeur vénitien Bernardo Navagero. (Extrait des Bulletins de l'Académie royale de Belgique. 2me serie, tome XIX.) 8. (134 ©.) Bruxelles 1865, Muquardt.

Diese tleine Schrift ift eine erfreuliche Bereicherung unseres bistori: schen Quellenmateriales; fie bietet nach verschiedenen Seiten bin Anlag ju forderlichen Erörterungen über die Geschichte des 16. Jahrhunderts. Bachard giebt uns den wesentlichen Inhalt aus ben Depeschen bes vene: tianischen Gesandten am taiserlichen Sofe, Bernardo Navagero 1543-1546; und von demfelben Gefandten ift uns fonst ichon eine febr ichagenswerthe und viel gebrauchte Relazion über Kaiser Karl V bekannt (bei Alberi Serie I Bd. I. S. 289 ff. gebruck). Es liegt also jest die Möglichleit vor, den Bergleich ber Relazion und ber Depeschen Navageros zu machen und so der Entstehung mancher einzelnen Bemerkung bes Berichtenden nachzugeben. Bier genuge es, furz auf die Bichtigkeit folder Arbeit binjuweisen; ich will hier lieber noch eine an bere, mie ich glaube, nicht weniger wichtige Seite ber Sache besprechen. Die verhalt sich bas, was ber Benetianer uns mittheilt, ju ber übrigen Renntniß jener Geschichten, Die wir schon besiten? Die ist seine Stellung ju den leitenden politischen Rreisen bes Hoses und zu ber Politik Karls V?

Es ist ganz natürlich, daß lebendig und sebenswarm sich uns das Bild des Treibens im kaiserlichen Lager und am kaiserlichen Hose entzollt: es treten Granvella und Gonzaga auch in diesen Depeschen als die thätigen Führer der Politik in jenen Jahren heraus; es werden auch über die Politik selbst uns manche ost wichtige, immer aber interessante Details angegeben; ja wir dürsen sogar eine neue Thatsache verzeichnen, die erst des Benetianers Bericht uns kennen gelehrt. Nach Navageros Depesche vom 30. Mai 1544 (S. 41 f.) hat Karl auf dem Reichstag von Speier

eine Separatverhandlung mit den deutschen Katholiken geführt, die und seine eigentliche Meinung zu enthüllen geeignet ist: an die Regensdurger Declaration von 1541 erachtete er sich nicht sur gebunden; ein Vorgehen gegen die Protestanten hatte er auch trot der französischen Kriegswirren, auch trot seiner äußerlich so weit gehenden Concessionen an die Protestanten doch damals schon im Sinne. Das ist eine Entdeckung, deren Wichtigkeit niemand verkennen kann; ich freue mich, daß durch sie die von mir vorgetragene Aussassung Karls V (in meinem Buche: Karl V und die de utschen Protestanten. 1545—1555. Düsseldors 1865) auf das glänzenoste eine neue, unerwartete Bestätigung erhalten hat.

Wenn uns also in diesem Falle der Gefandte eine wichtige Neuigfeit flar und bestimmt mitgetheilt bat, so zeigt er sich boch nicht immer in aleicher Weise unterrichtet. Richt immer find seine Nachrichten aus zuverlässiger Quelle geschöpft; fehr oft erfahrt er nur Gerucht und Gerede ber Hofleute. Zuweilen geben ihm allerdings Mittheilungen zu, direct von ben leitenden, von den die Beschichte machenden Staatsmannern; zuweilen aber ift er burchaus nicht im Stande, die Mahrheit über schwebende Berhandlungen herauszubringen, wie z. B. betreffs Karls Entscheidung in der burch den Frieden von Crespy gelaffenen Alternative (vgl. S. 64. 67. 68. 74, gang besonders aber S. 75). Einige Male hat er gute Ber: bindungen am hofe, so durch Bermittlung des florentinischen Secretairs (S. 105. 106. 107) ober des Gefandten von Ferrara (S. 121. 129), durch die er dann Geheimnisse erfahrt. Rurg, in jedem Augenblide erinnern und blefe Depeschen baran, daß wir es mit einem Diplomaten ju thun haben, ber nur eine ber fleineren Machte reprafentirt, ber felbst nur ben zweiten Rang einnimmt. Menn ich mich des Bilbes bedienen darf, so möchte ich diesen Benetianer - und bas wird auch bei ben meisten anderen seiner Collegen zutreffen - mit einem Dlenschen vergleichen, der im Borgimmer steht, während brinnen am grünen Tische die Enticheidungen fallen, der manches zu erhorchen und aufzusangen versteht, ber mehr weiß als die Leute auf ber Strafe, aber weniger als die Gelbst: handelnden, die Eingeweihten im fürstlichen Cabinet. Gin sehr instructives Beispiel für dieß Berhältniß liesert uns noch Ravagero über den Protestantentrieg Rarls V. Da hat Granvella einmal, mahrend die taiserliche Politit in Worms mit Farnese verhandelte, diesem Benetianer sehr friedlich klingende Mittheilungen gemacht (Depesche vom 28. Mai 1545

S. 85) und auch nachher noch, als schon alles zum friegerischen Schlage bereitet war, ben Gedanken an Krieg weit weggeworsen (Mai 1546, vgl. S. 132. 133): ich zweisle keinen Augenblick daran, daß dieß eine abssichtlich e Täuschung war, berechnet die Italiener zu bernhigen und über die geheim beschlossenen Maßregeln die allgemeine Ungewischeit zu nähren, ja allenthalben die öffentliche Meinung in Sicherheit einzuwiegen. Wie wenig der Gesandte in die Geheimnisse der Politik dabei eingeweiht wurde, zeigen uns die Acten der kaiserlichen Regierung selbst, die ich neuslich veröffentlicht habe (a. a. D. S. 22\*—28\*).

Auch die venetianischen Berichte sind also mit Kritik zu benuten; alle Verhältnisse werden stets zu erwägen sein, ehe wir eine Nachricht aus ihnen ausnehmen.

Mas die Arbeit des Herausgebers angeht, so ist darüber nur zu sagen, daß sie alle die vortrefslichen Eigenschasten zeigt, die wir schon längst an Sachard gewohnt sind: auch dießmal werden den venetianischen Nachzichten noch einzelne Notizen aus Brüsseler und Wiener Archivalien zusgesett, die manches werthvolle enthalten. Der Text der wichtigeren Stellen ist wörtlich gegeben.

W. M.

Baschet, Armand, La diplomatie vénitienne. Les princes de l'Europe au XVIe siècle. — François I — Philippe II — Catherine de Medicis — les Papes — les Sultans — d'après les rapports des ambassadeurs vénitiens. 8. (616 ©.) Paris 1862, H. Plon.

Es ist bekannt, welchen Einfluß seit dem Vorgange Rankes auf unsere Darstellungen des 16. und 17. Jahrhunderts die Ansichten der venetianischen Diplomaten jener Zeit zu haben pslegen: die venetianischen Melazionen werden auch heute noch dem historischen Urtheile zu Grunde gelegt. Als einen Fortschritt der Forschung dürsen wir es deßhalb gewiß bezeichnen, daß man seit einigen Jahren die Leistungen jener venetianisschen Diplomatie in größerem Umsange zu sammeln beginnt, daß man alse z, was sie in verschiedenen Richtungen schriftlich hinterlassen, zusamsmenstellen und dann in zusammenhängender Weise beurtheilen und benußen will. Nach unserem deutschen Meister ist der Belgier Gach ard berjenige, der sich bisher das größte Verdienst um diese Sache erworben (vgl. bessonders die tressliche Arbeit Les monuments de la diplomatie vénétienne in den Mémoires de l'académie royale de Bruxelles. 1853. Bd. XXVII); neuerdings läßt nun auch die englische Regierung in

Benedig selbst weit angelegte Studien machen; die große Sammlung der Relazionen des 16. Jahrhunderts durch Alberi ist seit kurzem vollendet; und zuletzt bemüht sich auch ein französischer Gelehrter, herr Baschet, um dieselbe Ausgabe. Das Werk des letzteren veranlaßt die solgenden Bemerkungen.

Dbne Umschweif will ich es ba gefteben, daß ich bem in allen mir ju Geficht gekommenen Besprechungen biesem Buche ertheilten Lobe burchaus nicht zustimmen tann. Was ich nämlich früher einmal in biefer Beitschrift (IX 581) aussprach, - eine größere archivalische Arbeit muffe barnach beurtheilt werben, ob fie und wirklich wichtige Dinge neu lebre, ob fie zusammenhangende, definitive Erkenntniffe und neu eröffne, und nicht barnach, ob fie uns irgend eine ober mehrere abgeriffene Gingel: beiten mittheile, - davon bin ich auch heute noch, trop der mir von mathematischer Seite ertheilten Berichtigung, völlig überzeugt 1). glaube, es ift ein febr geringes Lob einer größeren archivalischen Arbeit, daß fie einzelnes unferer bisberigen Renntniß hinzufuge; - wenn, wie es hier der Fall ist, fünf Jahre lang jemand im venetianischen Archive studirt bat, so will es nicht viel bedeuten, daß er einmal irgend eine neue Einzelheit beibringt: Die Rritit ift barauf zu richten, ob und welche wesentlichen Aufschlusse uns ermöglicht werben, ob ber Studirende bie wichtigeren Berhaltniffe ins Ange gefaßt, ob er irgend eine ber größeren Fragen unserer Geschichtswiffenschaft wejentlich geforbert ober erledigt babe. Und dem Buche des Herrn Baschet gegenüber bin ich in der Lage auch meine geringsten, meine bescheidensten Unforderungen noch berabstim= men ju muffen und julest boch teine berfelben erfullt ju finden : in keinem Buntte hat Bafchet die historische Wiffenschaft weiter gebracht.

Den Unterschied zwischen Depeschen und Relazionen, den auch die früheren gekannt, statuirt B. natürlich; — aber wenn schon Ranke

<sup>1)</sup> Beiläufig will ich boch über jene gegen mich gerichtete "Ehrenrettung eines Berftorbenen" (hift. 3. X 289) bemerken, daß es meine Absicht nie war, über Perfönlichkeiten zu sprechen, sondern daß ich über die Edition Böllingers ein Urtheil abgab, welches ich sachlich völlig gerechtfertigt zu haben glaube: ich habe nicht im entserntesten daran gedacht, daß dadurch eine solche rein personliche Entgegnung hervorgerusen werden könnte. Selbstverständlich gehe ich darauf nicht ein: am Sachlich en jenes Urtheils aber halte ich vollständig sest.

in gelegentlichen Andeutungen zur Kritit beiber Klaffen angeregt, wenn dann spater Gachard eine gange Reihe fritischer Fragen in Erwägung ju gieben angefangen, fo lagt auf folde Erörterungen bieg Buch, bas ber "venetianischen Diplomatie" ausdrücklich bestimmt ist, sich gar nicht ein. Daß man bei den Relazionen auch die schriftstellerische Tendenz ihres Berfassers zu berüchsichtigen babe, baß man einmal die Depeschen und die Relazionen eines und beffelben Gefandten vergleichen fonne, ja vergleichen muffe, baß bie Stellung auch eines venetianischen Diplomaten ebenso wie die eines jeden anderen Befandten, deffen Depeschen, die heutige Forschung benuten will, zu ber Macht felbit, bei ber er beglaubigt ift, baß bie politischen und personlichen Berhaltniffe bes Gesandten am fremben Sofe mit in die Untersuchung zu ziehen seien : von allen diefen Fragen, beren Bedeutung und Tragweite jedem Rundigen einleuchtet, weiß Baschet Er zieht vor, uns manche Meußerlichkeiten bes bis uns nichts zu sagen. plomatifden Dienstes, Die fur den Localforscher in Benedig ibr Intereffe haben, mitzutheilen; in seinem allgemeinen Theile (von 102 Seiten) tischt er und lieber in phrasenhaft erbreiterter Darstellung, in recht reicher Fulle von Worten dieselben Dinge auf, über die ichon 1853 Bachard pracis und übersichtlich uns orientirt hatte. Für jene allgemeineren Fragen bistorischer Kritit, aus benen ich eben nur ein paar angedentet habe, giebt er auch nicht eine einzige Thatfache, nicht einen einzigen Gesichtspunkt, die etwa aus den fünfjährigen archivalischen Studien berguleiten maren.

Und wenden wir uns nun zu dem speciellen Theile des Buches, zu jenen Fürstenbildern, die B. nach den venetianischen Diplomaten gesteichnet, so ist auch hier ein ähnliches Verhältniß zu bemerken. Nirgendwo sinden wir eine Spur, daß vorzüglich ungedruckte Depeschen benutt sind; überall sindet sich die eluzige ausschließliche Benutung der bei Alberigedruckten Relazionen oder sonst schon bekannter Notizen. — Davon sind nur wenige Ausnahmen zu machen: so z. B. S. 206 werden memorie della corte di Roma von 1592 mitgetheilt; und dann wird über Kastharina von Medicis uns einzelnes aus noch ungedruckten Depeschen zuerst bekannt gemacht (z. B. S. 481. 502 u. s. w.). Aber es ist nur selten und immer nur für eine keineswegs wichtige Sache, daß uns ein sachlich neues Material geboten wird.

Trot aller pomphaften Aussprüche, mit benen Baschet selbst die Ergebniffe seiner "mühsamen Studien" ankundigt, vermag ich also wenig

Grund zu dieser Veröffentlichung anzugeben. Hoffentlich werden aber die mit ähnlichem Posaunenschalle schon vorher angezeigten weiteren Bucher desselben Versassers und etwas bessere, etwas reichhaltigere Früchte archivalischer Studien bringen; und in dem Falle würde auch vielleicht die gespreizte und affectirte Schreibart nicht mehr ersorderlich scheinen, die Armuth des Inhaltes zu verbergen. W. M.

Bojanowsky, P. von, Die Erstürmung der Bastille am 14. Juli 1789. Rach einer handschriftlichen Mittheilung. Weimar 1865, Böhlau.

Nach einer Handschrift im großherzoglich oldenburgischen Archiv — Revue litteraire de Paris — von einem pariser Wähler Pitra, der eine Stelle im Polizei-Comité einnahm und Mitglied der städtischen Vertretung war. Die Garnison — 140 Soldaten, 22 Kanonen und 3 Wallbüchsen — versor bei der Erstürmung nur fünf Kanonire. Das Volk hatte 82 Todte, 150 Verwundete, von denen später noch 22 sterben. F. v. M.

Ducoudray, G., Histoire contemporaine depuis 1789 jusqu'à nos jours. Deuxième édition. 12. (636 p.) Paris, L. Hachette.

Ein nicht ungeschickt geschriebenes Handbuch der neuesten Geschichte, welches nach turzer Einleitung über die Periode seit der Resormation die Entwickelung Europas in politischer und socialer Hinscht von 1789 bis 1860 schildert. Das Buch verdient schon deßhalb eine flüchtige Anzeige, weil es die in Frankreich officiel zu verbreitende historische Doctrin ententhält; es ist auf Grund und im Geiste des Durunschen Programms gearbeitet, das vor zwei Jahren den Unterricht der zeitgenössischen Gesschichte in die Gymnassen einsührte. Nach außen hin im ganzen liberal, tadelt der Brs. gern die Reaction in fremden Ländern; sur Frankreich ist natürlich das jetzige Régimo das allein passende, und er weiß eine glänzende Schilderung von der Stellung zu entwersen, die Frankreich an der Spitze der Civilisation einnimmt; sast ein Drittel des Buchs ist daher der Geschichte Frankreichs seit dem 2. December gewidmet, und man sindet darin auch reichen sreilich einseitig verarbeiteten nationalsötonomischen Stoss.

 $\mathbf{R}.$ 

Geschichte ber Nord. Armee 1813. 3. Hest. Zweite französische Offensive gegen die Mark und die Schlacht von Deunewitz. (Beiheft zum Militarwochenblatt.) Berlin 1865, Mittler u. Sohn.

Die sehr intereffanten Beihefte zum Militarwochenblatt beruhen auf bem Studium von Quellen, die größtentheils nur den Bearbeitern gus

gänglich sind. Die Anschauung der Thaten und Begebenheiten der 1. Hälfte bes Jahres 1813 — namentlich der Vorbereitungen zum Kriege — hat sich seit dem Erscheinen der sie betreffenden Beiheste wesentlich versändert.

F. v. M.

Schweber, D. F., Scharnhorsts Leben. 8. Berlin 1865, Mittler. Mit Recht fagt der Versasser: "Es ist bisher wenig geschehen sur bie geschichtliche Darstellung des Helden, der glüht sich dem zu weihen, Was frommet und nicht glänzt."

Und so füllt die kleine, gutgeschriebene, populäre Biographie eine Lude in unserer Literatur aus. Im Sinne von Clausewis und Arndt wird Scharnhorsts Sein und Wirken aufgesaßt und dargestellt.

F. v. M.

Pork und Paulueci. Actenstücke und Beiträge zur Geschichte ber Consvention zu Tauroggen. Aus dem Nachlasse von Garlieb Merkel herausgesgeben von Edardt. 8. Leipzig, Beit.

Sehr interessant — die Briefe Pauluccis an Kaiser Alexander werfen ein eigenthümliches Licht aus beide, namentlich die Berichte über Diebitsch.

F. v. M.

Knesebeck, E. v. d., Leben des Freiherrn hugh von hallfett, igl. hannov. General der Infanterie. Nach deffen handschriftlichen Papieren. Stuttgart, halberger.

General Haltett diente von 1798 an einige Jahre in Indien, nahm an den napoleonischen Kriegen von 1803—1815 — in den späteren Jahren in der englisch-deutschen Legion — Theil und machte bei Waterloo den General Cambronne zum Gesangenen. Die bekannte Phrase "la gardo meurt, mais ne se rend pas" ist nach Haltetts einsacher Erzählung auf dem Schlachtselde nicht gehört worden. 1848 commandirte Haltett die Truppen des 10. Vundescorps im Kriege gegen Dänemark.

F. v. M.

Beite, Dr. Heinrich, Major a. D., Geschichte bes Jahres 1815. 2. Band. Berlin 1865, Kobligk.

Der Bf. hat, wie bei dem ersten Bande, vorzugsweise französische Quellen benutt (Fleury de Chaboulon, Baulabell, Thiers), mindestens haben sie wesentlich seine Anschauung und Darstellung bestimmt, die wohl taum auf tiefer gehender, selbständiger Forschung beruht. Die versschiedenen Plane (von Toll, Gneisenau, Knesebeck) zum Feldzuge von 1815

find nach Bernhardis Bert mitgetheilt, Die bekannten Berbachtigungen und Unflagen in Dufflings Dentwürdigfeiten werden gebuhrend gurudgemiesen; bagegen legt ber Bf. zu geringen Werth auf Charras, in dem er nur ben Sachwalter Reps und Grouchys fiebt. Charras bat, nament= lich mas Napoleons Borbereitungen jum Kriege und feine Mittel gur Kortsetzung beffelben nach bem Berluft ber Schlacht bei Baterloo betrifft, allerdings bewiesen, daß viele fpatere Behauptungen bes Raifers teinen Blauben perdienen. Go ergablt Napoleon in feinen Memoiren, in ben Depots hatten fich am 1. Juni 135,000 Dann besunden, in Wirklich: feit waren nur 55,000 Mann bort, ferner am 15. August murbe er bie Linien-Armee auf 245,000 Mann verftartt haben, die armée sedentaire zur Bertheibigung von Baris murbe bann 116,000 Mann ftark fein, barunter 60,000 Tirailleurs allein aus den Borftabten von Paris - Behauptungen, die jeder Begrundung entbehren und nur gemacht find, um ben Schein zu retten, als batte ber Raifer aus Liebe ju Frankreich und um ibm bie Leiden bes Rrieges zu ersparen refignirt. Geltsam bag ber Mothus "de la belle France, que j'ai tant aimée" auch in beutschen Ariegsgeschichten fortgesponnen wird. Der Bf. fagt: "Das Buch von Charras macht den Cinbrud, als wenn es ein Schriftsteller ber Berbundeten vor 40 Jahren geschrieben hatte, jur Beit wo ber Saß gegen den Croberer noch in voller Bobe ftand". Den Borwurf tann man dem Dr. Beitte nicht machen, ber im 50jahrigen Jubeljahr ber Schlacht bei Waterloo Napoleon neben Cafar und Rarl ben Großen ftellt und meint, seine beiben Thronentsagungen legten ein mahres Beugniß feiner Baterlandsliebe ab (G. 536. 537). Etwas duntel ift der Ausspruch (G. 536), "daß ber Schluffel und Beweggrund zu Napoleons großen handlungen gewesen, baß er der Bersuchung nicht widerstanden Gurft zu werden, die Raiserwurde auzunehmen". Richt eben gludlich, aber die Barteistellung bes Brf. bezeichnend, wird Napolcon mehrfach "der gefronte Burgersfohn" genannt, der den Thron "durch ein allgemeines Blebiseit der Frangosen bestieg, traft eines neuen Princips, das alle Souverainetat vom Bolte ableite", und ber nur aus ber Dahl und ber Anmagung (?) bes britten Stanbes emporgelommen (S. 535). Charafterifch ift auch bie Meußerung, Bona: parte babe fich burch eine felbstentworfene Berfaffung am 18. Brumaire ber Regierung bemachtigt. Neu ift ferner bie Behauptung - menigstens so allgemein ausgesprochen -, baß Frankreich unter bem Directorium nicht siegreich im Felde gewesen sei. Und Napoleons glänzende Feldzüge in Italien 96/97 und in Aegypten? Marmont wird (S. 16) charatsterschwach genannt, — das war er, besonders im Bergleich zu Nev, Berthier und andern gewiß nicht. Warum Blücher "als alter Ebelmann" mit den eigenthümlichen Zuständen Frankreichs unbekannt sein mußte, wird nicht näher erläutert; mit dem "geistreichen Franzosen Alfred de Tocquesville" ist wohl Alexis de Tocqueville gemeint. F. v. M.

Der Arieg von 1815 und die Bertrage von Wien und Paris von 3. Koniger, Hauptmann im großherzoglich-hessischen 3. Inf.-Regt. Mit einer Karte. 8. Leipzig 1865, Hirzel.

Seit dem Erscheinen der älteren Werke über den Feldzug von 1815, von Grollman-Damit, Siborne und andern, sind durch die Dispatches von Gurwood, Wellington, die Correspondance von Castlereagh, durch das Werk des französischen Obersten Charras, Perh Leben Steins u. s. s. neue Quellen erschlossen, die eine neue populäre Geschichte jenes Krieges sehr wünschenswerth machen. Der Us. hat außerdem das Archiv des preußischen Generalstads benuhen dürsen, und er sagt mit Recht, daß neben Bernhardis vortrefslicher Darstellung der politischen Geschichte jenes Krieges eine andere Plat sinden würde, die die militärischen Greignisse in den Bordergrund stellt. Das vorliegende Buch ist gut und im vatersländischen Sinne geschrieben, das Urtheil unparteisch, die Darstellung der Begebenheiten klar und übersichtlich.

Tobleben, Ed. v., Die Bertheibigung Sebastopols in einem kurzen, tritischen Auszuge von Lehmann. 8. Berlin 1865, Janke.

Allen, denen das große Werk von Todleben zu umfangreich und zeitraubend ist, sehr zu empfehlen. F. v. M.

Aegidi, L. R., und Alfr. Klauhold, Das Staatsarchiv. 8. u. 9. Band. Januar bis December 1865. 8. Hamburg, D. Meißner.

Der Inhalt des achten Bandes des Staatsarchives betrifft zunächst die Versassung Deutschlands; es heben die dahin gehörigen Mittheilungen mit dem Protokoll der 42. Sitzung der deutschen Bundesversammlung vom 18. Dec. 1862 an und enthalten dann namentlich auf den Franksturter Fürstentag bezügliches Material. Daran reiht sich handelspolitisches, zunächst den Handelsvertrag des Zollvereins mit Frankreich betreffend; dann solgt die französ. Thronrede vom 15. Febr. 1865, und darnach werden die auswärtigen Verhältnisse Frankreichs nach dem Exposé de la situation de l'empire, présenté au Sénat et au Corps législatif, sowie die

Handelspolitik Frankreichs, weiterhin die deutschedanische, italienische und jonische Frage, deßgleichen die Donausürstenthümer, Sprien, Tunis und Japan, sowie die Handelspolitik nach dem französ. Gelbbuch behandelt. Hiernächst wird der deutscheösterreichische Handelsvertrag mitgetheilt; der weitere Inhalt des Bandes betrifft die Successionsfrage in Schleswigs Holstein und Lauenburg, und eine Gratisbeilage behandelt das Erbsolgerecht des Herzogs Friedrich VIII in SchleswigsHolstein.

In dem neunten Bande ist sodann die Fortsetzung der Verhandlungen des Fürstentages und weiteres auf die deutschedänische Angelegenheit bezügliches Material enthalten. Daran schließen sich handelspolitische Actensstücke, welche die Erneuerung des Zollvereins betreffen. Die serneren Mittheilungen dieses Bandes beziehen sich auf die italienische, mexikanische und in sehr ausgedehntem Maße auf die nordamerikanische Frage. Daz zwischen steht denn u. a. auch die Allocution des Papstes über Freimaurer und andere geheime Gesellschasten. Endlich sind noch eine Anzahl Thronreden, Maniseste u. s. w. hervorzuheben, mit Ausnahme eines Maznisestes des Richmonder Congresses vom 10. Juni 1864, sämmtlich aus dem Jahre 1865.

Der reiche Inhalt spricht wieder ganz von selbst für den Werth und die Bedeutung des Unternehmens. Die Herausgeber haben ohne Zweisel auch darin einen sehr richtigen Griff gethan, daß sie den handelse politischen Verhältnissen eingehendere Berüchsichtigung zu Theil werden lassen.

Forschungen zur beutschen Geschichte. 5. Band. 8. (612 S.) Göttingen 1865, Dieterich.

An der Spite des Bandes stehen von Archivrath Schloßberger in Stuttgart mitgetheilt Actenstücke (aus den Jahren 1563—1566) betressis der beabsichtigten Vermählung des Erzherzogs Karl von Desterreich mit der Königin Elisabeth von England. Dieselben besinden sich in dem Wirtembergischen Geh. Haus: und Staats:Archiv, da Herzog Christoph die Verhandlungen vermittelte. Ein Theil war schon in Meiners u. Spittslers Gött. hist. Magazin (Bd. IV) veröffentlicht; ihr Inhalt ist namentslich auch insosern interessant, als mancher eigenthümliche Zug in dem Wesen der englischen Königin in ihnen hervortritt. — Daran reiht sich von G. Dropsen eine eingehende quellenmäßige Darstellung der Schlacht bei Lühen, deren Werth der Verf. selbst mehr darein sept, ein Beitrag zur

Geschichte ber Ueberlieferung von bem großen Rriege, benn bes Rrieges felbst zu fein. - Darauf folgt E. herrmann, Bur Beschichte ber wiener Convention vom 25. Juli 1791, und ber öfterreichischepreußischen Alliang vom 7. Februar 1792. Den Lesern Dieser Zeitschr. ift Die Controverse binreichend befaunt, in welcher fich herrmann über diefe Dinge mit bem Berausgeber ber hiftor. Beiticht. befindet, und wir burfen es baber getroft ihrem Urtheil überlaffen, inwieweit herrmann Recht hat, wenn er Sybels lette Aeußerungen gegen ihn als "die ultima ratio der heffnungslosen Bertheibigung eines sadlich und miffenschaftlich bereits verlorenen Boftens" bezeichnet. - Co. Reimann, Der Streit zwischen Bapftthum und Rais ferthum im Jahre 1558, erörtert mit Benutung zwar ichon früher gebrudten aber meift unbeachteten Materiales sowie einiger Beröffentlichungen ber neucsten Zeit ben Zwist zwischen Paul IV und Ferdinand I nach bes lettern Erwählung jum romischen Raiser, welcher ber Papft die Bestäti= gung versagte. - S. Pabst, Frankreich und Konrad ber Zweite in ben Jahren 1024 und 1025. Der Berf, geht von dem Gesichtspunkt aus, baß das gegenseitige Machtverhaltniß zwischen Deutschland und Frankreich naturgemäß durch die Stellung ju ben Gebieten bedingt merbe, welche einst ber erfte Lothar unter seiner Berrichaft vereinigte. Der Rampf um biefelben geht ja allerdings bis in die neueste Beit fort, und einen bebeutsamen Uct beffelben bezeichnet eben die frangofische Bolitit im Anfang ber Regierung Konrads II. Diese Berhältniffe werden hier erörtert, por allem mit Rudficht auf ben angedeuteten allgemeinen Busammenhang, aber auch mit ber Abnicht, im einzelnen zu berichtigen und zu erganzen. So ift benn namentlich die Chronologie hier eine andere: mahrend Giesebrecht bie Unfange biefer frangosischen Politit in ben Berbst 1025 fest, erreichte fie nach Babit eben bamale ihr Enbe. - E. Dummler, Ueber eine verschollene Fuldische Briefsammlung bes neunten Jahrhunderts; Bufammenstellung der Bruchftude eines fuldischen Briefcoder nach ber 8., 9. und 10. ber Magdeburger Centurien, beren Berfaffern berfelbe noch pors gelegen hatte. -- C. Th. Beigel, Ueber bie aus ben altesten Murbacher Unnalen abgeleiteten Quellen; genauere Feststellung bes Berhaltniffes ber Unnales Guelferbytani, Nazariani und Alamannici zu ben Murbacher Aufzeichnungen. -- J. Wormstall, Ueber bas Castell Aliso; Die viel besprochene Frage wird bier babin beantwortet, daß Aliso nicht 'mit ben meisten Forschern in Elfen, einem Dorfe an ber oberen sondern in einem

strategisch gelegenen Punkte an der mittleren bez. unteren Lippe zu suchen sei. Mehr wie eine gewisse Wahrscheinlichkeit wird natürlich auch hier nicht erreicht, hoffentlich aber zu weiteren Untersuchungen auf dieser Grundslage angeregt. — H. Fechner, Leben des Erzbischoss Wichman von Magdeburg; eingehende Biographie dieses in der Geschichte Kaiser Friesdrichs I bedeutsamen Kirchenfürsten nebst beigefügten Regesten desselben. — Chr. Fr. Stälin, Ausenthaltsorte K. Karls V. — H. Hand elemann, Die dänische Reunionspolitik um die Zeit des siebenjährigen Krieges. I. Meist nach diplomatischen, zum Theil ungedruckten Actenstücken.

Archiv für deutsche Abels-Gefch. v. Ledebur. II. Ehl. 1865.

Inhalt: Ueber das dem Uradel angehörige Geschlecht der von Taube, sonst Duve genannt. — Ueber die Entstehung der Johanniter-Ordens-Ballei Brandenburg. — Die Grafen von Everstein im Voigtlande. — Ueber einige alte Grabsteine. — Nachträge zum Abelslericon der preuß. Monarchie. — Reitersiegel des niedern Abels. — Burg Stolzenhagen. — Kleinere Beiträge. Miscellen. — Die Edelherren, Burggrafen und Freiherrn v. Orachenfels. —

Gfrörer, Aug. Fr., Zur Geschichte beutscher Bolksrechte im Mittelsalter. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Dr. J. B. Weiß. 1. Band. 8. (XX und 441 S.) Schaffhausen 1865, Fr. Hurter.

In der weit verzweigten schriftstellerischen Thatigfeit des verftorbenen Berfaffers, bem man nirgends ungewöhnliche Begabung absprechen, aber an gar manchem Buntte Sorglofigkeit und Willtubr nachweisen kann, nimmt bas oben genannte Buch teine rühmenswerthe Stelle ein. Berf. hat hier ein Gebiet betreten, ju dem ihm in besonderem Dage Fabigteit und Renntniffe abgiengen. Denn juriftisch gebildet mochte man Gfrorer am wenigsten nennen; und schwierige Worte, "nach den Regeln bes gesunden Menschenverstandes" erklaren zu wollen, ohne sich um die Buftimmung bes "Berrn Jacob Grimm und Genoffen" ju bekummern, burfte auch bei einer Geschichte ber Boltsrechte taum geeignet fein, bas mangelnde juriftische Wiffen ju erfeten. Trop bes Berzeichniffes der gelesenen und excerpirten Bucher ift die Benutung ber Literatur ungureichend. getreu feiner früheren, ichon einmal von Bait icharf gerügten Manier, ift es auch wieder hier, wo Gfrorer eine Rechtsgeschichte ju schreiben unternimmt, fein vornehmlichstes Bestreben, überall Rante und Tuden als bas bie Entwidelung bedingenbe darzuthun; es lauft bieß benn im vorliegenden Falle auf den Nachweis hinaus, daß die frantischen Fürsten die Gesetzgebung schlau dazu benutt haben, das Bolk zu unterdrücken und ihre Macht zu besestigen. Doch das gesagte reicht zur Charakteristrung des Buches hin, welches nebenbei noch einiges leistet in Ausfällen gegen Prof. Waitz, deren Form sicherlich wenig Bewunderer sinden wird. Schließlich werde noch auf die Anzeige von Prof. Waitz hingewiesen (G. G. A. 1866. 5. Stud). Gewiß wird man dem dort ausgesprochenen Urtheil beistimmen, daß der Herausgeber mit der Veröffentlichung dieses Nachlasses dem Andenken Gfrörers einen sehr schlechten Dienst geleistet habe.

X.

Lambert, E. M. Dr., Die Entwickelung ber deutschen Städteverfassungen im Mittelalter. Aus den Quellen bargelegt. 2 Bde. 8. (230. 365 S.) Halle 1865, Buchh. des Waisenhauses.

Die vorliegenden zwei Bande sind nur der Ansang des ganzen Werkes, welches die Entwickelung der deutschen Städteversassung im Mitztelalter sowohl im allgemeinen als auch in den einzelnen bedeutenderen Städten darstellen soll. Der erste Band dient als Einleitung und handelt in seinem ersten Theil von der neueren auf den Gegenstand bezüglichen Literatur, in dem zweiten von den ältesten Bewohnern der deutschen Städte; der zweite stärkere Band ist ausschließlich der Versassungsgeschichte von Köln gewidmet.

Als Grenzpunkt der geschichtlichen Darstellung wird das Jahr 1258 bezeichner, wo auf die erste, monarchische, und die zweite, aristoskratische, die dritte, demokratische Periode gesolgt sei; nur durch jene beiden ersten Perioden will der Autor seine Versassungsgeschichte hins durchsühren.

Der neugewonnene Standpunkt seiner Auffassung wird gleich in der H. Leo gewidmeten Borrede, angekundigt. Hier lesen wir, daß bist ber zwei Ansichten über die ältesten Städtebewohner einander entgegen standen: die eine erklärt diese für Altsreie, die andere für ursprünglich Unfreie; beide seien gleich einseitig und irrig.

In der im ersten Bande (S. 7—94) gegebenen Uebersicht der neueren Schriften über das deutsche Städtewesen reserirt der Verf. meist bloß die verschiedenen Ansichten mit Hervorhebung einiger Sätze der Schristssteller, bisweilen spricht er auch schon sein vorläufiges Urtheil über sie aus. So wird besonders bei Barthold die Uebertragung des moders nen Liberalismus in den bekannten Schlagmörtern des Jahres 1848

auf bie Bergangenheit ber beutschen Stabte getabelt. Mit Recht bemerkt unser Autor (S. 62): "Der Geschichtschreiber muß barnach streben fich frei ju halten von Barteilichkeit, Barteisucht und Barteieifer und fich ein leibenschaftloses, besonnenes Urtheil zu bewahren suchen." Wenn er nur felbst fich etwas mehr an biefe Regel gehalten hatte! Wir finden jedoch, bag er im Berlauf seiner eigenen Darftellung mit ben landlaufigen Zeitungsphrasen ber fg. conservativen Bartei nicht weniger Oftentation treibt, als Barthold mit seinem Liberalismus, ja biesen im Parteieifer noch überbietet. Und für Barthold ließ fich wenigstens gur Entschuldigung fagen, daß er nichts anderes als ein populares Buch fur "bas beutsche Bolt" schreiben wollte: bier bagegen wird den Gelehrten ein wissenschaftliches Wert bargeboten. Hun konnen aber bie in den vorliegenden zwei Banden baufig wiederkehrenden Ausfälle gegen "ansere aufgeklarte und bochgebildete Beit, gegen die Rouffeausche Gleichheitschimare, die Lieblingsidee des bornirten Spiegburgerthums", gegen die "demokratische ober fortschrittliche Geschichtschreibung" und im zweiten Bande (S. 4) speciell gegen ben "ichalen politischen Liberalismus des jungen Colnerthums", der geridezu junkerhafte Ton, womit "den Kaufleuten des Mittelalters im allgemeinen Chrgeiz und Chrliebe, jumal in folden Källen, wo fich die Ehre mits Geschäft zu vertragen scheint, nicht abgesprochen" merben soll (I 203) und speciell auf bas Krämerpolt in Coln geschimpft wird, - unmöglich bie Meinung erweden, bag ber Antor seinen Begenftand mit ungetrübtem Blid und besonnenem Urtheil aufgefaßt habe. Une dunkt, daß er damit ebensofehr die Grenzen bes Anftands und bes guten Geschmads überschritten, als sich gegen bie miffenschaftliche Tenbeng feines Buchs versündigt bat.

Für einen politischen Standpunkt, wie dieser ist, mußte die von K. W. Nißsch wissenschaftlich ausgesührte Ansicht, daß das deutsche Bürgerthum allein aus der Ministerialität und Dienstbarkeit hervorgegangen sei, natürlich viel Zusagendes haben. H. Leo hat in den Borlesungen über die deutsche Geschichte (III 263 ff.) sich dieselbe vollständig angeeignet und einen Auszug aus jenem Buche gegeben. Auch unser Autor spendet diesem unter allen seinen Vorgängern das meiste Lob und sindet das Berdienst seiner Schrift über Ministerialität und Bürgerthum besonders darin, daß sie "den noch vielsach angenommenen altsreien Gemeinden, die bisher Niemand nachweisen konnte, einen tödtlichen Stoß versett habe, einen Stoß, von dem sie sich kaum noch erholen zu können scheinen"

(I 84). K. W. Nissch aber wird ihm kaum Dank wissen für solches Lob, zumal wenn er sieht, wie dieser vermeintliche Freund sich weiterhin gegen ihn selbst wendet und nach dem Maß seiner Kräste den angeblichen Todesstoß zu seiner eigenen Rettung parirt.

Daß das Maß ber Kräfte bei dem Berf. freilich nicht ganz der Zuversicht seines Anftretens und seiner nicht gerade anstandsvoll zu nensnenden Polemik entspricht, zeigen schon die ersten eigenen Ausführungen über den Ursprung der Stände und die Klassen der alten Städtebewohner (I, 96—230).

Eichhorn, Leo (lombarbifche Städteverfaffung) Bethmann-hollweg und auch ber Unterzeichnete haben es fur bas historisch Richtige gehalten, für bie Entwidelu. , ber Stadtverfaffung ben Ansgangspunkt von ber alten Bemeindeverfassung zu nehmen und beren verschiedene Abwandlungen burch bie frantischen Institutionen, namentlich die Immunitateverhaltniffe und die Uebertragung ber öffentlichen Gewalt an die Bischöfe bis zur Entstehung ber eigentlichen Stadtgemeinde ju verfolgen. Berf. ift anderer Meinung und weist mich beghalb an einer Stelle seines Buchs (II 266) scharf gurecht: "Rach unserem Dafürhalten bilben, und zwar follte es eigentlich langft bekanntlich ber Fall sein, ben ermabnten Ausgangspunkt die verschiedenen Stande des Adels, der Freien und ber Sclaven nebst ber carolingischen Reichsverfaffung". Demgemäß hanbelt er in seinem einleitenben Theil von diefen Standen, beren Dafein ja noch Niemand geleugnet hat, wobei aber-nicht abzusehen ist, wie ihr bloßes Nebeneinander irgend ein Gemeinwefen als Boraussesung ober Grundlage ber Stadtverfaffung vorstellen solle. Denn auch die carolingische Reichsverfassung und alle weiteren Durchgangspuntte und Mittelglieder bis gur fpateren städtischen Berfaffung werden bier ganglich bei Seite gelaffen und damit aufs bequemfte abgethan.

Bei der Besprechung der alten Standesverhältnisse greist der Berf. bis in das germanische Alterthum zurud, hauptsächlich zu dem Zweck, wie es scheint, um sich über die "chimärische germanische Ursreiheit", das Grunddogma der demokratischen Geschichtschreibung auszulassen. Wenn neuere, freilich "fortschrittliche" Historiker, wie Wait, P. Roth u. a. sich bemüht haben, den wechselnden Begriss der Stände und die veränderte Bedeutung ihrer Bezeichnungen so scharf als möglich zu bestimmen, so stellt Verf. das meiste von dem, was man als neugewonnenes wissen-

schaftliches Terrain betrachtet hat, ohne Scheu wieder in Abrede, ungesähr so wie man eine falsche Rechnung auf der Tasel abwischt. Denn die conservative Geschichtschreibung kann nur die solgenden Sätze für richtig halten.

Der alte germanische Geschlechtsadel und das spätere frantische Königsgesolge oder die Antrustionen sind dem Wesen oder der Natur der Sache nach dasselbe; die letzteren waren "teine neue Aristofratie, sondern die alte nur in einer Metamorphose" (S. 124). Die Immunität (von der also doch beiläusig die Rede ist) war "ein von selbst sich ergebendes Berhältniß der besonderen Stellung des Adels", eine Seite der alten urgermanischen Freiheit (nicht der eingebildeten, sondern der wirklichen) und wurde von den Königen vielsach als ein Recht, besonders an geistliche Stister verliehen (S. 128 f.). Die Bassalität war wieder nur eine, freilich modisieirte Fortsetzung der Gesolgschaft, eine neue Metamorphose (S. 137)!

Ausführlicher wird bann über bie Ministerialität und Cenfualität gehandelt; benn Ministerialen und Censualen maren, nach bem Berf., bei weitem die meiften alten Stadtebewohner. Beide Begriffe erfahren aber wiederum fehr merkwürdige Metamorphofen. Zuerst wird ber Begriff der Ministeralität fix und fertig, wie er in ber conservativen Unschauung des Autors lebt, aufgestellt. "Das Besen ber Ministerialität im Mittelalter ift im Gangen (!) ftets unverandert geblieben; bie Ministerialen waren vorzugsweise gechrte Diener ober Beamten; stets maren fie maffenfabige, reifige, ritterliche Manner, und in chen biefer Berbindung bes Baffendienstes und Saus- ober Berrendienstes liegt bas Charafteristische, bas Wesen der Ministerialität, sie maren eine privi= legirte Rlaffe von Freien." Im Irrthum also befinden sich Fürth und die meisten neueren, die im wesentlichen nicht über ibn binausgegangen find (S. 137 ff.). Doch ist es in Wirklichkeit nicht so schlimm bamit; benn es tommen nachträglich noch verschiedene Modificationen bes Begriffs: "Freilich murde der Begriff der Unfreiheit ichon im Mittelalter mannigfach mit ber Ministerialität verbunden (also doch!), allein es war dies die nothwendige (!) Folge ber mit dem Gebrauch der latei: nischen Sprache allmählig eingebrungenen um gestalteten Auffaffung bie: fes Instituts" (S. 153), und weiter (G. 157): "baß in ber Zeit ber Boltsrechte auch Leute borigen und unfreien Standes Ministerialen maren,

nic

ist gewiß, aber das ist uns in der That sast unbegreislich, wie man "daraus hat die Regel machen können" u. s. s. Aber sieht denn der Vers. nicht, daß nach seinen eigenen Zugeständnissen die vorher von ihm aufsgestellte Regel und die Versicherung daß das Wesen der Ministerialität stets unverändert geblieben sei, nichts als eine vorgesaßte und übereilt ausgesprochene salsche Meinung ist?

Fast noch überraschender ist die Wendung, die es bei ihm mit ben Censualen nimmt. Bu Anfang wird ber historische Begriff ber Censualität aufgeführt, wonach die Cenfualen Leute waren, die fich mit Person und Gutern geiftlichen oder weltlichen Berren zu Gigenthum übergaben und für den Schut jum Census verpflichteten (S. 184 f.) Wer nun aber daraus folgen wollte, daß die Freien durch die Cenfualität zu Unfreien geworden seien, ist völlig im Frrthum. "Gerade bas Gegentheil ber gewöhnlichen Meinung hat stattgefunden. Mit nichten ist die Mehrzahl ber Freien zur Sclaverei herabgesunken, sondern es find vielmehr die Unfreien nach und nach, indem fie zu Cenfualen murden, gur Freiheit erhoben worden: die meisten Freien aber sind Freie geblieben oder in die Reihe der Edlen getreten" (S. 191). "Die Censualen, fiscalini und tributarii sind also Freie und werden ausbrücklich so genannt. Wir muffen es baber, beißt es weiter, eine Gelbsttaufdung, und zwar eine ziemlich grobe nennen, wenn man, wie Nitsch es thut, immer noch versucht, die Censualen und Fiscalini zu Unfreien zu stempeln" (S. 199).

Das Resultat ber ganzen Untersuchung am Schluß ist demnach: "die Freien in den Städten waren eben Censualen und Ministerialen" (5. 202) d. h. nach der Meinung des Antors, entweder bloß steuerpslichtige Freie (und als Exemplare dieser Gattung werden (S. 197) Nitsch selbst und alle die, welche die Censualen zu Unfreien stempeln, in der Gegenswart aufgezeigt), oder aber privilegirte Freie. Alles weitere ist nur gegen Nitsch (aus dessen Schrift Seiten lange Stellen abgedruckt sind) gerichtet, indem der Vers. in Uebereinstimmung mit dem Unterzeichneten die Fiction einer besonderen städtischen Ministerialität verwirft und die Grundlosigseit des versuchten Nachweises dieser Hypothese darthut.

Man sieht, derselbe Schriftsteller, der sich ansangs so seindlich gegen die Bertreter der altsreien Gemeinde gebehrdet, ist unerwartet am Ende unser Bundesgenosse und eifriger Mitstreiter geworden. Aber wird er nicht auch gegen und seine gefährliche Lanze einlegen? Freilich wohl hat

er es damit gar ernstlich im Sinne, wie schon die vielen Seitenbiebe gegen die bemokratische Geschichtschreibung zu erkennen gegeben, und bie Rriegeerflarung in ber Borrebe es angekundigt bat. Einstweilen waren wir mit dem Todesstoß abgefunden, den uns Nipfc versett haben follte. Run bat aber ber Berf, felbst gezeigt, daß Ripsch auf gang falicher Sabrte gegangen ist und die Freien da nicht gesehen hat, wo sie wirklich waren. Dazu tommt noch, daß nach des Berf. eigener Meinung nicht bloß die Ministerialen und Censualen Freie maren ober geworden find, sondern auch "die meisten Freien (also Altfreien) find Freie geblieben ober in Die Reihe ber Edlen getreten" (f. oben). Mit dem angeblichen Todesstoß ift es also nichts, gar nichts gewesen, und wir steben mit unsern Altfreien noch unverwundet ober burch ben Autor wiedergestellt auf bem Plan. Wir erwarten ibn selbst als Gegner im Turnier. Doch finden wir ihn nicht mehr im erften Bande, sondern erft im zweiten, der von ber tolnischen Stadtverfassung banbelt.

Nach des Berf. wiederholter Bersicherung soll der Unterzeichnete schließlich die altsreie Gemeinde nur sur Coln festgehalten haben, wiewohl das nicht der Sinn meiner gegen Nitssch gerichteten Neußerung gewesen ist, der vielmehr dahin gieng, daß in keiner andern deutschen Stadt der Fortbestand der Altsreien sich so deutlich auszeigen lasse als in Koln. Doch gleichviel! Der Berf. tündigt triumphirend meine Niederlage an: "Wir freuen uns, heißt es S. 234, daß wir (vom Berf. unterstrichen) den Fortbestand sothaner Gemeindesreiheit gründlichst beseitigen können."

Mein Gegner bedient sich, wie ich nicht ohne Besorgniß sehe, weit besserer Wassen, als meinen Vorgängern und mir zu Gebote standen. Um uns das Bild der alten kölnischen Stadtversassung zu construiren, waren wir allein aus einige bedeutende urkundliche Bruchstücke angewiesen; jett liegt das ganze schöne Material der urkundlichen Quellen bis zum Jahr 1270 in zwei starken gut geordneten und prächtig gedruckten Bänden und dazu die mit der vollen Kenntniß der Sache ausgearbeitete Geschickte der Stadt von Dr. Ennen ebenfalls in zwei starken Bänden vor. Auch habe ich, alles zusammen genommen, kaum 20 Seiten über die Verfassung von Köln geschrieben, mein Gegner bringt einen ganzen Band von 365 Seiten (worunter freilich auch viel überslüssige Seiten lange Citate) über denz selben Gegenstand. Was Wunder, wenn er vieles richtiger erkennt, genauer bestimmt und mich am Ende vollends aus dem Sattel gehoben hättel

Doch ich muß es hier kurz machen und halte mich darum bloß an die vorbin berührte Hauptfrage, die auch in dem vorliegenden Buche den Ansang und das Ende ausmacht. Der Ansang ist aber, kurz gesagt, der, daß die Ansicht, welche der Autor als den zu bekämpsenden Feind sich gegenüber stellt, lediglich nur in seiner Einbildung existirt, der Fortgang, daß er seine tapseren Streiche bloß in die Lust führt, und das Ende, daß er nach dem ganzen Scheinkamps genau bei demselben Resultat anstommt, bei dem wir anderen sortschrittlichen Historiker schon längst angeslangt sind.

Nachdem ein mit diesem übereinstimmendes Urtheil über diese ziemlich wunderbare literarische Erscheinung schon von anderer Seite her in dem literarischen Centralblatt (1866 Nro. 4. S. 90 f.) ausgesprochen worden ist, will ich mich hier nur noch etwas specieller mit dem Autor ins klare sehen, weil er gerade mir besonders häusig die Ehre erweist, mich zu widerlegen.

Die Ansicht, welche (B. I S. 97) einer ganzen Reihe von Austoren und mir von ihm zugeschrieben wird, ist vie, "daß in den alten deutschen Städten die Bewohner, wenigstens zum großen Theise, vollkommen freie Leute gewesen seien, in der Weise, daß daselbst sogenannte altsreie Gemeinden von Rechtswegen nur zum Könige in einem losen Absbängigseitsverhältniß stehend bestanden und befondere Rechte genossen hätzten, altsreie Gemeinden, die wenn auch vielsach unterdrückt, doch wenigstens in einigen Städten zum alserwenigsten in Cöln immer fortgebauert und ihre Rechte und Freiheiten erhalten hätten", oder (wie es B. II S. 23 und ähnlich öfter zu lesen ist), daß wir uns "solche Gemeinwesen benken, welche ein Abbild jener antik und republikanisch freien Städte, daß dem Original mehr oder weniger sich näherte, darstellten."

Mich dunkt, daß es niemals ein gröberes Mißverständniß gegeben bat, und ich kann nicht glauben (um hier nur von mir zu reden), daß der Autor, der mich widerlegen will, außer dem Anhang meines Buches über die italienische Städteversassung dieses selbst und insbesondere meine Ausführung über die bischöfliche Herrschaft, über die Stellung der städtebewohner unter ihr und die Bildung der Stadtgemeinde auch nur angesehen haben kann!

Freilich hat noch niemand die bischöfliche Herrschaft in einem Sinne, wie der Berf., verstanden. Die "bemokratische Geschichtschen bat

immer zwischen ber Ausübung ber öffentlichen Rechte, welche ben Bischofen von ben Rönigen über die Freien verliehen murbe, und ber grundherrlichen Berrichaft über bie Borigen unterschieden. Für die conservative Geschichts: auffaffung scheint diese Unterscheidung so wiel wie nichts zu bedeuten. Erzbischof Unno ließ nach der Rolner Chronit die Schöffen von Roln "Auch wenn die Erzählung nur den Werth einer Cage bat, bemerkt hierzu ber Berf. (S. 188), bas barin vorausgesette Abhangigkeitsverhaltniß ber Schöffen zu Unno als ihrem unbeschränkten Berrn und oberften Richter ist bistorisch richtig." Und ber gange Abrif ber Regierungsgeschichte ber Erzbischofe, ben er S. 27-134 im Auszuge nach Ennen giebt, hat offenbar nur ben 3med, die conservative Unficht durchzuführen, daß die Erzbischöfe bei allen ihren Streitigkeiten mit ben Burgern, bei allen Gewaltthätigfeiten, Bertragsbruchen und Binterliften, die sie anwenveten, bei allen ihren Behauptungen bes Rechts, bie fie benen ber Burger entgegenstellten, immerfort im Rechte, bagegen Die Rechte und guten Gewohnheiten, auf welche fich die Burger beriefen, immer nur erlogene Anmaßungen und thatsachliche Uebergriffe bes revolutionaren Kramervolks gewesen seien. — Wir nennen bas auch "Albern: beiten einer gewissen Afterpolitit," um uns hier einmal ber conservativen Rernsprache bes Berf. zu bedienen.

Der Berf. hatte weiter seine Thefis, daß bie alten Stadtbewohner Ministerialen und Censualen gemesen seien, für Roln zu beweisen. Das bie Ministerialen angeht, so ist bekannt genng, daß folche einzeln ober selbst als Stand in die Reihe der Burger eintraten, fo wie daß umgelehrt Burger fich um bie boberen Ministerialstellen, welche Ehre und Reichthum einbrachten, bewarben. Die Beispiele hiervon finden sich in dem vorlie genden Buche, wie ichon bei Nisich, aus ben Rolner Urfunden gusammen Unders verhalt es fich mit der Censualität der übrigen Mehr nestellt. gahl der Bürger, die der Autor früher schon als "Freie mit besonderen Rechten" befinirt hat. Hier reducirt sich ber Beweis barauf, daß nicht wenige Einwohner von Roln Hauszins von dem Hausplat und "Bor beuer" beim Verkauf besselben sei es an bie Kirche von Roln oder andere Stifter und Rlofter entrichteten. Daß es nicht auch Freie in Roln gege ben habe, die altes eigen besaßen, von welchem sie solchen Bins nicht schuldig waren, ist schlechterbings nicht zu erweisen und durfte auch selbst ber Berf. nicht bestreiten, da er S. 26 nicht in Abrede stellen will, "daß

es auch Einwohner in Köln gegeben habe, die in teiner näheren ministerialischen, censualischen, hofrechtlichen Berbindung mit dem König, dem Erzstift, den Kirchen gestanden, also ihnen keinen Zins gezahlt haben" u. s. s. Aber auch abgesehen davon entspricht der Begriff, den das Mittelalter unter der Klasse der Censualen, als persönlich Schup: und Zinspslichtige, verstanden hat, nicht der bloßen Leistung eines Hauszinses, welchen persönlich Freie als Hauseigenthümer in den Städten an den Herrn des Bodens entrichteten. Und wie himmelweit verschieden die Lage wirklicher so genannter Censualen auf den Hösen des Erzstists von der der Bürger in Köln war, sehrt ein Blick in die Urkunden, welche jene betressen; wie z. B. die Urkunde von 1170 (Quellen zur Gesch. der Stadt Cöln I 562), durch welche Erzbischof Philipp die Censualen seines Hoses Worringen von den willkürlichen Austagen und Erpressungen seines Schultheißen (villicus) befreite, indem er den Jahreszins der einzelnen (de singulis capitibus) zu einem sesten Sas bestimmte.

Der Erzbischof von Köln selbst hat nie das Recht zu besitzen behauptet, die Bürger der Stadt willtührlich zu besteuern. Die Anwendung des Besgriffs der Censualität auf "Freie mit besonderen Rechten" erscheint übershaupt wie als unhistorisch, so auch als ungehörig und sinnverwirrend.

Doch ich komme zum Schuß, der es mir vollends leicht macht mich mit dem vermeintlichen Gegner zu verständigen. Dieser handelt weiter von den Schöffen, von der Richerzeche und dem Patriciat von Köln. Sen in dem anerkannten Bestand dieser alten Corporation von Bürgern im vorzüglichen Sinn, gleichviel wann sie in dieser Form sich constituirt haben mag, in der nicht bloß richterlichen, sondern zugleich politischen Stellung des Schöffenthums der Stadt Köln, von welchem Erzbischof Konrad selbst im Schiedsspruch von 1258 sagt, daß die Stadt von altersher durch dasselbe regiert worden sei, endlich in der selbständigen, von dem Erzbischof unabhängigen Jurisdiction des Burggrafen habe ich mit anderen den Beweis dasür gesunden, daß es dem Erzbischof von Köln, wie oft er es auch versucht hat, niemals gelungen ist, die sreie Einwohnerschaft der Stadt in hosrechtliche Berhältnisse herunter zu drücken, also den Beweis für die Fortdauer der alten freien Gemeinde in Köln, gleich wie in den Städten von Italien, Flandern u. a.

Ganz zu bemselben Resultate gelangt am Ende nach all seiner übel angebrachten Polemit, wenn ich nicht sehr irre, auch mein Gegner. Er leitet die Richerzeche historisch von einer conjuratio des J. 1112 her, doch

tonne fie auch schon fruber bestanden haben (G. 256), (womit wir also nicht mehr weit find von ber Zeit, ba ber Erzbischof bie Regalien noch gar nicht hatte!); er befinirt sie sprachlich nicht, wie gewöhnlich geschiebt, als Genoffenschaft ber Reichen, sondern ber Reicher (homines imperiales) - (bas ist mehr als ich selbst von ihnen zu fagen gewagt hatte) - benn nicht der Reichthum, sondern das Moment ber Geburt sei bas bestimmende gemesen bei den Batriciern, "ben altesten freien Ginwohnern" (S. 261); er giebt mir ju (S. 264), daß "die Batricier lange im borzugsweisen Sinne bie Burger gewesen, daß fie eine enge Gemeinschaft, einen besonderen Stand gebildet, daß aus ihnen allein ursprunglich die Gemeinde bestanden hat" (nun, mehr verlange ich ja gar nicht!); nur, fügt er bingu, "hatte Begel bas immer festhalten und nicht aus ben Mugen verlieren 36 murbe bodlich bedauern, wenn ich bas gethan batte! boch sollen." finde ich mich nicht wenig überrascht, daß die gange bisherige Polemit in bas gerade Gegentheil umichlagt! Und meinem bisherigen Gegner felbst geben am Ende die Augen über feine Selbsttauschung auf; er reicht mir Die Band bes vollen Einverständniffes (G. 308): "Wir haben nichts bawider, daß die altesten Ginwohner Colns, jum Theil wenigstens von Un: fang an, als Freie und Altfreie bezeichnet werben, im Gegentheil wir behaupten und betonen ihre ursprungliche Freiheit (!) und stimmen infofern mit hullmann, Wilba und Begel überein." Allein auch Ripfc folle zu seinem Rechte tommen, fahrt er fort, und nun folgt wieder ein traftiger Streich gegen die befannte Bindmuble: "Ihre Freiheit bestand nicht in ber Losgeriffenheit von aller boberen Autoritat, in jener antit republicanischen Carricaturfreiheit, ju ber fie spater allmablig ausartete." Dazu bedurfte es nicht bes Buche von Ripfc, deffen Spoothefe unfer Autor felbst ichon verworfen bat, und nicht feiner eignen wiederholten Berficherung! Das hatte er auch bei mir und allen andern, wie verschieden fie fonft über andere Dinge gebacht haben mogen, lefen konnen, bag bie Gemeinfreien unter ben Grafen und andern toniglichen Beamten, ebe bie Juris: diction mit ben übrigen Regalien an die Bischofe übergieng, weit entfernt waren, sich einer antit republicanischen Freiheit zu erfreuen; und vielleicht geht ihm bei fortgesettem Studium endlich auch noch ein Licht barüber auf, daß meine angeblich "uralte germanische Gemeindefreiheit" (S. 309) in ber Beit gar nicht weiter gurudgeht, als bie alte Freiheit, bie er felbst mir bereits jugestanden bat.

Auf die specielle Ausführung des Berf. über die Stadtrathe in Koln und die Irrthümer, die er mir auch in dieser Beziehung Schuld giebt, gedente ich an einer andern Stelle dieser Zeitschrift zurückzukommen, spreche aber schon hier den wohlmeinenden Bunsch aus, daß es dem Berf. vor der weiteren Fortsetzung seines Werks gefallen möge, sich erst noch ein besseres Verständniß der Schriften seiner Vorgänger zu verschaffen und zugleich seine eigenen Ansichten sich noch mehr durchbilden und ausreisen zu lassen, damit er nicht öfter in den Fall komme eine ganz überstüssige und eitele Klopssechterei mit seinen vermeintlichen Gegnern zum besten zu geben oder in übereilter Weise unhaltbare Thesen auszustellen, die er selbst nachher, wie gezeigt worden, zur Hälfte wieder zurücknehmen muß, sodann aber bei der weiteren Ausssührung den argen Unsug politischen Barteitreizbens auf wissenschaftlichem Gebiet ganz von sich abzuthun, womit der Wahrheit, die wir alle suchen, nur geschadet, nicht aber gedient wird.

C. Hegel.

Steinhoff, Dr. Friedrich, Das Königthum und Kaiserthum Deinrich III. Eine verfassungsgeschichtliche Monografie. 8. (80 S.) Göttingen 1865, Deuerlich.

Eine recht fleißige, sachkundige Schrift, aber nicht eben von großer Bedeutung. Der Berf. erzählt von mancherlei Dingen, welche man in einer verfassungsgeschichtlichen Darstellung des Königthums und Raiserthums heinrich III zunächst nicht suchen wird: fo von dem Leben am hose u. f. w. lleber ben eigentlichen Gegenstand erfahrt man nicht gerade viel neues, und bem gegebenen mochte man bin und wieder mehr juristische Scharfe munichen. Die Sybel-Ridersche Controverse ift unberudfichtigt geblieben; hochstens enthalt vielleicht ein Say auf S. 72 eine darauf bezügliche Andeutung. Und boch bot Beinrich III Beranlaffung genug, auf dieselbe einzugeben. Etwas weniger 3bealitat bem beutschen Königthum und Kaiserthum gegenüber wäre recht gut. Giesebrecht hat ber Berf. gelegentlich wiberlegt, so namentlich in dem Excurse über bie angeblichen Landfriedensbestimmungen, welche Steinhoff fur heinrichs III Beit ebenso bestimmt in Abrede stellt, wie dieß Usinger (diese Ztschr. VIII 426 ff.) und Pabst bezüglich Heinrichs II gethan haben. β.

Shirrmacher, Dr. Fr. W., Kaiser Friedrich der Zweite. Dritter und vierter Band. Göttingen 1864. 1865, Bandenhod & Ruprecht.

Gewiß ift es fur die Gediegenheit eines Werkes das beste Beugniß,

wenn mit ber fortschreitenden Arbeit wie bas Intereffe so auch die Anerfennung für baffelbe fich fteigern. So ift Schirrmachers Beschichte Friedrichs II mit jedem Bande mehr geschatt worden, und die marme Singebung, welche ber Berfaffer feinem Gegenstande ichon von Anfang an ent: gegengebracht, murbe burch ben ausbauernben Fleiß gefront, mit welchem er die fdwierige Aufgabe in verhaltnismäßig turger Beit nunmehr ju Ende geführt hat. Die ungleich wichtigfte Beriode im Leben Raifer Friedrichs bilbet vom universalbistorischen Standpuntte angesehen ber Entschei: bungstampf zwischen Bapftthum und Raiferthum, welchen die oben por liegenden Bande behandeln. Bier find mehr, als es in ben fruberen Banben geschehen ift, die großen fachlichen Fragen ins Auge gefaßt, burch welche fur die Eristen, der alten Raiseridee der factische Beweiß ber Unmöglichkeit geführt murbe, bier tritt ber auch von anderer Seite bemertte frühere apologetische Ton ber Darftellung hinter ber erschütternden gulle gewaltiger Greigniffe gurud. Rur in Bezug auf die letten Momente bes untergebenden Raifers icheint es, als wenn ber Berf. noch einmal von einem perfonlichen Befühl übermannt fich nicht hatte entschließen tonnen, ber gangen traurigen Babrbeit ins Gesicht zu feben. Denn feine eigene Ergablung von ben Rieberlagen bes Raifers und ben Emporungen feiner Nachsten und vor allem von ber völligen Berarmung Siciliens und ben verzweiselten Finangmaßregeln Friedrichs haben boch ben Berf. nicht verhindert feinen Belben "unübermunden" fterben zu laffen. Bir meinen aber nicht, daß die Stelle Nic. de Jams. 496 und alle die andern IV 486 bezeichneten von irgend jemand für etwas mehr benn thetorifde Phrasen gehalten werben burften, die zu ber mabren Lage wenig paften. Denn wenn Friedrich immerhin als ein potentissimus imperator mit Recht bezeichnet werben mochte - auch nach seinem Ausgang -, fo besagt uns ein Ausdruck, wie superatus a divina potentia etc., in simples beutsch übersett boch eigentlich auch nichts anderes, als bag es eben ju Ende gieng mit ber imperatorischen herrlichkeit, - benn welche Sache gesiegt, barüber tann ja tein Zweifel sein, bas übrige mare ein Streit im Nichts lage und indeß ferner, als über fo fleine Differengen, Worte. auch wenn fie zu einigermaßen beunrubigenben Ausfällen von Seiten bes Bfs. Anlaß gaben, ben reichen Gewinn und bie umfassenbe Belehrung ju verkennen, welche auch ber tunbige Lefer fast aus jedem Capitel biefes trefflichen Werkes schöpfen burfte. Gine Bugabe von nicht geringerem

Werthe find die neun Heinen Abhandlungen am Ende bes 4. Bandes. morunter die erfte, über ben Aufenthalt Friedrichs im Jahr 1242 in Deutschland, sowie die 6., 7. und 8., über die Gefangennahme Ronig Beinrichs VII ju Borms, über bie trouga Henrici VII und über bie Reicheverwefersmurbe Leopolde VI völlig überzeugend gut fein icheinen. Die 4. enthält allerdings febr nothige Rachtrage jum III. Band G. 220 über bie Mongolenschlacht, und die 3. endlich befaßt fich noch einmal mit ber Frage über bas öfterreichische Privilegium minus. Der Berf, hat in Bezug auf die Folgerungen, welche aus dem Privilegium minus für die Rechte ber Collateralen abgeleitet werben wollten, wie uns scheint, volltommen ichlagend nachgewiesen, daß ein foldes Recht nicht bestand, dagegen glaus ben mir allerdings, daß bie Ertlarung ber vielbesprochenen Stelle in diefem Freiheitsbrief über bas ius affoctandi feine größere Beltung behaupten wirb, als die bisherigen Ertfarungeversuche. hierin aber ftimmen wir volllommen überein, daß Margarethas Aufpruche auf Desterreich gewiß feinen Deut mehr werth maren, als biejenigen Bertrubs, ba es boch nun icon einmal unvermeidlich zu fein icheint, folche staaterechtliche Erbfolges fragen mit juriftischem Scharffinn zu beleuchten. Neben Diefen Beilager bes IV. Bandes ermabnen wir übrigens noch, baß die im III. Bbe ent: Itenen Excurse mehrere Puntte ber fruberen Spochen Raiser Friedrichs nochmalige Erwägung ziehen und durch einige divergirende Resultate Mintelmanns in beffen Geschichte Raifer Friedrichs hervorgerufen worben find.

Mit vieler Feinheit hat Schirrmacher im III. und IV. Bbe die Etellung Ezzelins darzustellen gewußt und auf dessen zum Theil sehr ständige und der Politit des Kaisers keineswegs immer entsprechende Line hingewiesen. Dagegen vermissen wir in dem Streite Friedrichs mit Gregor IX die Hervorhebung der Ursachen, welche den Papst veranlaßt haben, getade jest mit der Excommunication vorzugehen. Hier möchten wir glauzben, daß der Verf. zu wenig Absichtlichkeit annimmt, während er im IV. Bande bei der Frage über die Ladung des Kaisers Friedrich vor das Concil der römischen Curie die gewiß zu weitgehende Tendenz zuschiebt, denselben um jeden Preis von der Kirchenversammlung entsernt zu halten. Ebensor wenig dürste der Bers. in Bezug auf die Zweisel, ob das Concil ein alle gemeines genannt werden durfte, Zustimmung sinden. Bollends die Ber mertung IV S. 138, daß der Papst ein allgemeines Concil "auch nicht

beabsichtigte", icheint uns gerabezu unbegreiflich. Der Berf. beruft fic in biefer Begiebung barauf, bag nicht bie Ginladungefdreiben wie gur Beit bes Lateranconcils unter Raifer Dito ergangen find, - und auch barauf baß ber beutide flerus fo gering vertreten gemefen mare. Sonderbar, baß bie in allem durchaus einverstandenen rheinischen Erzbischöfe turg vor ber Eröffnung bes Concils eben erft von Lyon abgereift waren; offenbar hatten fie teinen Zweifel barüber, bag ihr Wegbleiben ben Charafter bes Concils als otumenisches nicht verringern werbe. Daß ber Bavo fic barüber beflagt, daß man die Deutschen durch die fremden Rationen unterbrudt habe, tann ja über die Frage ber Allgemeinheit eines Concils gar nichts ent-Alls ob nicht auch in Konstanz die vielen Titularbischöfe aus Italien die deutschen überstimmt batten. Riemandem ift es aber noch eingefallen, ben öfumenischen Charafter bes Ronftanger Concils in Ameifel Der herr Berf, hat in diefen Dingen wie uns bunkt mit Unrecht hefeles Conciliengeschichte ju benuten unterlaffen, und bat fic bier - um es gang allgemein ju fagen - viel ju febr verleiten laffen, vom kanonistisch legalen Standpunkte gegen Innocenz IV und Borgeben zu polemistren. Die angeführten Argumente gegen bie kanoni: stische Legalität sind aber durchaus unzureichend und die "Curie und ihre Unhanger, welche das Lyoner Concil stets ein allgemeines genannt baben", (1V S. 119) mußten bas in ber That besser, benn es ist wirklich ein Berftoß gegen die Elemente bes Kirchenrechts mit einem Bapft barüber streiten zu wollen, ob das Concil ein ökumenisches mar. Benn ber Raiser an ein "allgemeines" Concil appellirte, fo hat er bas gethan, weil er es nicht besser verstand, oder — und bas ift wohl das mahrscheinliche — weil es politisch richtig war ben kanonischen Spieß umzukehren. Doch wollen wir und nicht in das Gebiet biefer principiellen Beurthei: lungen, welche wir mit bem Herrn Berf. nicht theilen konnen, einlaffen, aber wir fürchten, daß er mit der Unficht, bas Berfahren Innocenz' ließe fich vom firchlichen Standpunkt als incorrect behaupten, nicht burch: bringen werde. Dagegen batten fich über die Magregeln bes Papftes nach Friedrichs Abfehung jest wohl auch aus Theiner, Codex diplomweitere Mittheilungen machen laffen, welcher bem Berf. nicht jur Sand gemesen sein mochte. Ueber die Bestechungen, welche bei ber Bahl Beinriche und Bilhelme stattfanden, mare vielleicht genaueres zu munichen gemefen. Spricht boch Nicolaus de Curbio felbst von 200000 Mart. Auch

ver Untergang der stausischen Partei in Schwaben hatte vielleicht in einer Geschichte Friedrichs reicher bedacht sein können. Schmidt, Pfalzgt. von Tübingen S. 170 zeigt, daß doch nicht bloß Frömmigkeit, wie Schirmacher IV 268 bemerkt, sondern auch sehr weltliche Motive im Spiele waren, da man sich zu vergrößern und neue Erwerbungen zu machen trachtete. Mit besonderer Gründlichkeit hat der Vers. die Frage über den Verrath und Sturz Peters von Weingarten einer erneuten Untersuchung unterzogen, und obwohl ihm die neue Schrist von Huillard Breholles über Peter noch nicht vorlag, so möchten wir doch glauben, daß der Vers. hier nach dem Stande des Materials das treffende in allen Punkten bezeichnet hat. Den etwas kühnen Hypothesen des gelehrten Franzosen gegenüber darf man wohl Schirrmachers unbesangene von allen romantischen Täuschungen freie Ansicht über diesen Gegenstand als völlig abschließend betrachten.

Und so erübrigt uns nur noch bem rüstig vollendeten Werk auch jene äußeren Ersolge der Verbreitung zu wünschen, durch welche der Verf. bald in die Lage gebracht wäre, uns mit einer durch seine eigene bessernde Hand gegangenen Auslage zu erfreuen, denn was auch andere an ernster Arbeit zu bessern und zu rügen haben: der strebende Mann bessert am besten sich selbst.

Otk. Lz.

Leo, H., Vorlesungen über die Geschichte des beutschen Bolkes und Reiches. Bierter Band. Dalle 1865. (Auch unter d. T.: Die Territorien des d. Reiches im Mittelaster seit dem 13. Jahrhundert. Erster Band.)

Der Berf. vorliegenden Wertes zeichnet sich unstreitig durch eine literarische Fruchtbarkeit aus, die mit seinen sortschreitenden Jahren nabezu gleichen Schritt halt. Aber wir getrauten uns nicht zu behaupten, daß auch die Qualität seiner Leistungen in einem entsprechenden Verhältnisse zu dieser fortgesetzen Productionssähigkeit stehe. Ueberhaupt gehört derselbe zu jenen Autoren, die vergleichungsweise rasch eine gewisse Höhe erreichen und ihr bestes leisten, dann aber stehen bleiben, auch wenn sie weiterhin alljährlich mit ihrem Namen in den neuesten Bücherverzeichnissen erscheinen. Heo hatte seinen Höhenunkt bereits mit seiner Geschichte Italiens erstiegen, und es ist das ein volles Menschenalter her, seit diese vollendet ward. Seine spätern Schristen verdanken ihren Ersolg alle viel weniger ihrem wissenschaftlichen Werthe als der Tendenz und Einseitigkeit, von der sie getragen sind. Ein großes Talent auch den umfangreichsten Stoss zu bewältigen und ihn mit gewissen zu beseelen, eine nicht geringe

Gabe ber Reproductivitat ber befferen Art ist in allen biesen Arbeiten gewiß nicht zu vertennen; jedoch man fann nicht barüber binaus, eine Erfüllung ber Erwartungen, die bas angedeutete erfte Auftreten biefes Schriftstellers erwedt batte, liegt nicht in benselben. Und wir wiederholen es, eine ungludliche Stimmung und Tenbeng find es, benen biefes nicht gewöhnliche Talent jum Opfer gefallen ift. Bon ben Borlesungen über bie Geschichte bes b. Boltes und Reiches muß bas gleiche behauptet werben: fie leiden an denfelben Jehlern namentlich einer wie gewaltsam angenommenen tenbengiofen Manier, obwohl ibnen auch bie berührten Borguge Bas nun diefen neuesten Band bes eben genannten Bertes anlangt, fo thut es und leid fagen zu muffen, bag wir und ibm gegenüber mit unserem Urtheil in einer Art von Berlegenheit befinden. Bon ben baroden Sagen und Behauptungen, die in ber Borrebe und auf ben einleitenben Seiten vorgetragen werben, wollen wir gar nicht weiter reben: man ift bergleichen von S. Leo gewohnt; auch wollen wir geduldig binnehmen, daß biese baroden Aufftellungen sich nicht einmal burch besondere Driginalität auszeichnen: bas eigentliche Uebel liegt, wenn wir uns nicht völlig täuschen, in biefem Falle gang anderswo. Diefe "geographisch-genealogifche Uebersicht bes gangen Reichs" ist unserer Unficht nach gar nicht am Blate und paft gar nicht in ben Organismus einer beutschen Geschichte ober Borlesungen darüber, mas am Ende mohl baffelbe ift. So gewiß auch bie eigentliche Schwierigfeit und Runft eines Wertes über unfere Geschichte, namentlich seit bem 13. Jahrhundert, in ber richtigen Berbindung der allgemeinen BolfBentwidelung und ber einzelnen Theile beffelben liegt: ebenso gewiß wird barunter etwas gang anderes zu verstehen fein als eine nach Grup= pen versuchte Aufzählung ber hunderte und tausende von Territorien, richtiger gefagt von Abelsgeschlechtern boberer und geringerer Art und Bebeutung, die im weiten beutschen Reiche verftreut lagern. Es scheint uns hier eine offenbare Bermechselung ber Aufgabe einerseits ber allgemeinen Bolts: und andererseits ber Spezialgeschichte vorzuliegen. Trennung, Die in ber Natur ber Sache liegt, muß aber, wenn nicht eine beilloje Bermirrung eintreten foll, unter allen Umftanben feftgehalten mer-Eine allgemeine beutsche Geschichte wird an ihrem Orte allerbings Die verschiedenen Territorien vorführen, aber aussubrliche Genealogien ber vielfachen Abelsfamilien geben ju wollen, ift ein Unding; folche Aufklarungen und Rachweisungen wird auch fein Berständiger je in einem sol= chen Werke suchen, wenn auch viele ber Bequemlickeit wegen sie sich recht gern gesallen lassen mögen. Im übrigen von dieser prinzipiellen Frage abgesehen, kann diese Uebersicht, der Natur der Sache nach, nur ein compilatorisches Berdienst haben; eben darin aber liegt auch die Unsgleichheit der Aussührung begründet, weil der Verf. vollständig von den betressenden Vorarbeiten abhängig ist, und diese, wie das nicht anders zu erwarten, sehr verschieden von Werth und Vollständigkeit sind. Und auch diese Hilfsmittel kann ein solcher Auszug nur in höchst bedingter Weise und nur sur den Dilettanten ersehen.

Lorenz, Ottokar, Deutsche Geschichte im 13. u. 14. Jahrhundert. II. Bandes 1. Abtheilung. Das Aufkommen der habsburgischen Macht. Wien 1866.

Wir begrüßen die vorliegende Fortsetzung des Wertes, deffen ersten Band wir feiner Zeit in Diefer Zeitschrift mit verdienter Anerkennung besprochen haben, mit aufrichtiger Freude. Sie theilt alle bort bervorgebobenen Borguge: grundliche Forschung, hiftorischen Scharfblid und eine mehr als gewöhnliche Runft ber Darstellung. Der Zeit nach umfaßt biefe Fortsepung die neun ersten Jahre ber Regierung R. Rudolfs, von beffen Erhebung jum Königthum bis gur Belehnung feiner Gobne mit den öfterreichischen Landern im J. 1282. Un gediegenen Borarbeiten fur Diefen Beitraum fehlte es allerdings nicht: wir meinen die Raiserregesten Bobs mers und ben betreffenden Theil von Ropps umfaffenbem Berte. Aber wie mahr es ift, daß es nicht daffelbe ift, wenn zwei daffelbe thun, beweist eine Bergleichung ber Darstellung Ropps und Loreng' jo recht beutlich: und wir benken hiebei viel weniger an die Darftellung als an bie Auffassung und Beurtheilung historischer Dinge. Loreng' Wert ift in ber That die erste gediegene und zugleich nationale Behandlung biefer fur bie deutsche Geschichte so unendlich wichtigen Epoche. Und wenn man ihn wieder mit Palady vergleicht, so wird man fich nur freuen konnen, baß ber beutsche hiftorifer vielmehr barauf ausgeht und es vermag, nach überall bin gerecht zu fein, als ber sonst so ausgezeichnete bohmische Beichichtschreiber. Gin wesentlicher Borgug endlich von Loreng ift ber bobe und weite Besichtspunkt, von dem aus er die deutschen Berhaltniffe gu überschauen und darzustellen pflegt, und es tommt dieß besonders den italienischen und papstlichen Beziehungen zu gute. Und so munichen wir bem Berf. Stimmung und Muße, biefes sein Wert in gleicher Haltung und in gleichem Geiste in das 14. Jahrh. hinüber und recht tief in dasfelbe hinein, wenigstens bis zur goldenen Bulle fortzusepen. Wgl.

Additamentum tertium ad Regesta Imperii inde ab anno 1314 usque ad annum 1347. Drittes Ergänzungsheft zu den Regesten Kaiser Ludwigs des Baiern und seiner Zeit. Bon Joh. Fr. Böhmer. Herausgesgeben aus seinem Nachlasse. 4. (XX u. 96 S. S. 349—445.) Innsbruck 1865.

Brofessor Fider bat mit eingehendster Sorgfalt theils aus Bobmers nachgelaffenen Papieren, theils aus ben seit bem Erscheinen bes ameiten Erganzungeheftes veröffentlichten Werten eine febr beträchtliche Ungabl von Urfundenauszugen gur Geschichte Ludwigs bes Baiern und seiner Much Nachweisungen zahlreicher noch ungebruckter Reit zusammengestellt. Urfunden find theils von Sider unmittelbar, theils von Belehrten, beren Unterftutung er fich erfreute, beigebracht. Richt minter ift nachgetragen, mas etwa von Bohmer früher überfeben ober aus Brunden, welche Fider mit Recht feinerseits nicht adoptirte, aus der Regestensammlung weggelassen worden war. Rebenher ist auch eine und die andere Angabe ber früheren Sefte rectificirt worden, wobei Fider Gelegenheit nahm in febr instructiver Beise über die Datirung ber Kaiserurtunden bes 14. Sahrhunderts fich ausführlich auszusprechen. Gegen Die Resultate, zu benen er hierbei tommt, durfte feine erhebliche Ginfprache zu machen sein, wenn fich auch immer wieder einzelne Urfunden vorfinden mogen, welche den aufgestellten Regeln widersprechen. Für die Benutung ber und in 4 Seften porliegenden Regesta Ludovici ist ber Nachtrag, ben Sider biesem Seste beigegeben bat, außerst bankenswerth. Derfelbe enthalt 1) Erganzungen ber nachweise einzelner Urfunden, - 2) Uebersicht ber Regesten, - 3) Stinerar Ludwigs bes Baiern, Friedrichs des iconen und Johanns von Bohmen. — Mit Freuden murbe bie Fortführung bes gesammten Regestenwertes burd die tundige Sand Fiders zu begrußen sein. Die Schwierigfeiten, welche fich ichon diefer erften Bublication aus Bohmers Nachlaß entgegenstellten (f. Borrede S. XVI-XX), werden ja mohl im Interesse ber Wiffenschaft und unter bem Ginfluffe ber schuldigen Bietat fur ben hodwerdienten Grunder ber Regesten ju überwinden sein.

Fr. W.

Schötter, Dr. Joh., Johann Graf von Luxemburg und König von Böhmen. 2 Bbe. 8. (X u. 392 S. VIII u. 320 S.) Luxemburg 1865.

Die außerorbentlich mannigfachen Beziehungen bes Königs Johann

von Böhmen zu den deutschen und europäischen Händeln im 14. Jahrhundert sind in dem vorliegenden Werke ausstührlich und getreu dargestellt. Eine strengere Scheidung der großen politischen Vorgänge, in denen der Böhmenkönig thätig war und der kleineren provinziellen Balgereien, die seinem unstäten Geiste ebenso zusagten wie jene, hätte die Darstellung übersichtlicher gemacht. Die Rücksicht auf die eigentlich luxemburgische Geschichte mag wohl den Versasser zur eingehenderen Betrachtung weniger bedeutender Ereignisse veranlaßt haben. Die Verhältnisse der weltlichen Macht zu der Eurie in jenen bewegten Zeiten dieten immer ein Hauptsinteresse dar. Der Versasser macht aus seiner streng katholischen Ansschauung dieser Consticte kein Hehl. Sie verletzt nirgend durch schrosse Urtheile, aber so kleinliche Polemik, daß er z. B. Ludwig dem Baiern consequent den Kaisertitel verweigert, hätte süglich dem Raynald und Baronius überslassen bleiben können. Das Werk ist mit großem Fleiße gearbeitet, auch die vorliegende Literatur ausreichend und mit Verständniß herangezogen.

Fr. W.

Reuß, Rud., Graf Ernst von Mansfeld im böhmischen Kriege 1618 bis 1621. Ein Beitrag zur Geschichte bes breißigjährigen Krieges. Mit einem Plan von Pilsen. 8. (XIII u. 128 S.) Braunschweig 1865, Schwetschle & Sohn.

Monographien über einzelne Fragen, Begebenheiten, Persönlichkeiten sind für die Geschichte des 30jährigen Krieges ein so unerläßliches Bedürfsniß, daß wir jede Arbeit dieser Art willsommen heißen müssen, sosern sie von wirklich wissenschaftlichem Charafter ist. Die vorliegende Abhandslung über Ernst von Mansseld füllt in der That eine längst gefühlte Lücke aus, und wir dürsen hinzusügen, daß sie es in sehr tüchtiger Beise thut. Der Bersasser hat sich teine Mühe verdrießen lassen, die weitschichtige, zum Theil nicht leicht zugängliche zeitgenössische Broschürenliteratur über Mansseld zusammenzusuchen; neben der werthvollen Bersiner Sammlung und neben denen von Weimar, Göttingen, Ersurt u. a. hat ihm besonders die Wolsenbüttler Bibliothek einige wichtige und seit ihrem Erscheinen in Bergessenheit gerathene Stücke geliesert; in einem literarischestritischen Unshang giebt er von den wichtigeren die dem Leser nöthige Nachricht.

Die Arbeit selbst, die uns vorliegt, ist nur ein erster Theil; sie bes handelt, nachdem im Eingang über die Herfunft und die früheren Schicks sale Mansfelds kurz berichtet worden ist, die Periode von 1618 bis 1621; der bohmische Ausstand und Mansselds militärisch politische Theilnahme

baran bilden den Mittelpunkt; daneben das diplomatische Intermezzo seiner Sendung an den Herzog Karl von Savoyen; mit der Eroberung von Bilsen für die böhmischen Stände (Nov. 1618) beginnt, mit der Uebergabe dieser Stadt an den Kaiser (März 1621) endet die Thätigkeit Mansselds an dieser Stelle; an der Schlacht am weißen Berge hat er nicht Theil genommen.

Diese Beriode aus bem Leben des merkwürdigen Abenteurers schilbert Reuß in ebenso grundlicher als anziehender Weise; er bat eine ansprechende Art zu ergablen ; seine Grundansicht von bem Charafter ber Zeit ift tar, gemäßigt und in bewußter Beise frei von ben mannigsachen auf bem Bebiet bes breißigjabrigen Rrieges noch immer landläufigen Bbrafen und Borurtheilen. Bu einer vollen Anschauung von Mansfelds Wefen und Bedeutung konnen wir in diesem Theile der Arbeit naturlich noch nicht gelangen; diese wird fich erst ergeben, wenn ber Berfaffer ibn in feiner weiterhin folgenden Thatigfeit auf dem großeren militarischen und diplo: matischen Schauplat geschildert haben wird, wozu biese bohmisch-savopischen Berwidelungen nur bas Borfpiel maren. Jebenfalls ftebt ber Berfaffer bei seiner besonnenen Ansicht ber Dinge nicht in Gefahr, fic burch eine übel angebrachte Borliebe über ben Werth bes Mannes taufden gu laffen; soweit er in bem bisberigen Beranlaffung gehabt, barüber ju urtheilen, scheint er uns burchaus bas richtige Dlag einzuhalten. Bayards find bie Rriegsmanner und Barteiganger biefer Zeit nicht; man barf breift mit einem recht berben Bestimismus an fie berantreten. Um fo mehr mag man bann andererseits betonen, mit wie kleinlichen und niedrigen Mitteln schon Die zeitgenöffische gegnerische Breffe fie noch unter bas ihnen zukommenbe Niveau zu bem Rang von Beutelschneibern ber gemeinsten Art herabzubruden gesucht bat, wie dieß in Bezug auf Mansfeld namentlich bie "Acta Mansfeldica" von 1623 (Reuß S. 116) gethan und bamit bas Urtheil über ihn bis auf die neueste Beit wefentlich beeinfluft haben. Besonders intereffant ift in biefer Beziehung bas flagrante Beispiel von Beschichtsfälschung, die Uebergabe von Bilfen betreffend, welches Reuß (G. 106 ff.) im Unschluß an eine von ibm in Wolfenbuttel aufgefundene Broschure überzeugend barlegt. Freilich zugleich ein Beweis bafur, welch' schlüpfriger Boben diese gange Flugschriftenliteratur ift, so lange es berselben noch an einer softematischen Ordnung und Sammlung fehlt. Wir munichen, daß der Berfaffer uns recht bald mit der versprocenen Forts fetung feiner Arbeit beschenken moge.

Als eine hieran sich anschließende Ergänzung im Sinne ber eben gedachten sustematischen Behandlung dieser Broschürenliteratur ist noch eine aus Drousens Schule hervorgegangene Berliner Doctordissertation namhast zu machen:

Fischer, Ernestus, De Ernesti Comitis de Mansfeld Apologiis et de "Actis Mansfeldicis." S. (63 p.) Berolini 1865, Calvary.

Der Berfaffer giebt eine forgfältige bibliographisch = tritische Untersuchung über die Broschürenliteratur, die fich an bas Auftreten Mansfelds angeschloffen bat, von feinem Uebertritt gur Unionspartei an (1610) bis jum Jahr 1625. Es find Schriften, die theils aus ber Ranglei und von Barteigenoffen Mansfelds fur ibn, theils von tatholischer Seite gegen ibn ausgegangen find. Die mit Fleiß und Geschick geführte Untersuchung über Beranlaffung und Entstehung ber einzelnen gewährt einen lehtreiden Ginblid in die Urt und Beife bes neben dem Baffenfrieg bergebenden Feberkrieges. Der Berfaffer sucht zu erweisen, bag Mansfeld perfoulich an Diefer publiciftischen Arbeit für seine Sache als Schriftsteller Theil genommen, und daß mehrere von den betreffenden Flugschriften gang oder gum Theil ibn jum Berfaffer haben. Der Beweiß fur diefe Anficht icheint uns indeß weder überzeugend geführt, noch überhaupt auf Grund ber bis jest vorhandenen Unhaltspuntte führbar. Dagegen ift febr einleuchtend und interessant, mas der Verfasser (S. 36-52) über die katholische Barteischrift gegen Mansseld, Die "Acta Mansseldica", über ihre politische Tenbeng und Abreffe und besonders über ihren gewiß mit Recht vermu-B. E. theten baperisch-ligistischen Ursprung ausführt.

- 1. Maria Theresia und der österreichische Erbfolgetrieg 1740 1748. Von Dr. J. B. Weiß, t. t. o. ö. Prosessor der Geschichte an der Universsität zu Grat. 8. (302 S.) Wien 1863.
- 2. Maria Theresia vom Nachener Frieden bis zum Schiuß des stebenjährigen Krieges 1748—1763. Bon Dr. Franz Imos. 8. (270 S.) Wien 1865. (Bb. XI u. XII der österreichischen Geschichte für das Volk.)
- Nr. 1 ist nicht sowohl eine historische Darstellung, als eine Lobschrift auf Maria Theresia und alle, welche sie ihres Bertrauens würdigte: wers ben wir doch sogar belehrt, daß ihr Schwager Karl von Lothringen aussgezeichnete Feldherrngaben besaß. Um diesem glänzenden Bilde einen dunklen hintergrund zu geben, hat der Verf. König Friedrich von Preußen mit den schwärzesten Farben gemalt als den Urheber alles Unglücks, das

Die jugendliche Fürstin getroffen, ohne ben 3. B. ein öfterreichischer Erbfolgefrieg gar nicht ausgebrochen mare. In welcher Weise Die Geschichte behandelt wird, mogen zwei Beifpiele erlautern. G. 45 beißt es: "In turgem bezahlten die Schlefier ben Breugen breimal fo viel, als bisber ihrem rechtmäßigen Beren. Dafür erhielten fie aber Glaubenefreiheit. Gin Schwarm von protestantischen Beiftlichen, gegen 60 tamen aus Berlin in bas Land." Unwillführlich hat hier ber Berf. Zeugniß abgelegt von bem Drude und ber Verftorung, unter benen die evangelischen Schlefier mahrend ber ofterreichischen Berrschaft seit bem breißigjahrigen Kriege geseuszt hatten, bis ihnen burch Friedrich den Großen gleiches Recht mit den Ratholifen gemährt murbe. - S. 99 wird erwähnt, daß König Friedrich in dem mit Karl Albrecht als zu ermählendem Raiser am 4. November 1741 geschlossenen Bertrage bas ius de non appellando für alle feine Staaten ausbedang, und bingugefügt: "Also Friedrich riß sich in diesem Vertrage los vom Reichsverbande, denn man durfte jest nicht mehr von ihm an ben Raifer appelliren." Bei Gelegenheit ber in den Dresbener Frieden von 1745 aufgenommenen Bestätigung wird diese liebereinkunft gar als eine folche bezeichnet, "welche Breugen von der Verpflichtung, an den Laften bes Reiches Theil zu nehmen und ben Raifer zu ehren, lossprach" (S. 256). Weiß benn der Berf. in der That nicht, daß die goldene Bulle Raiser Karls IV allen Aurfürsten für ihre Territorien das ius de non appellando gufprach? Die Neuerung bestand also nur in der gleichmäßigen Ausdehnung biefes Privilegiums auf alle preußischen Gebiete. Der zweite und britte Theil von Urneths Werke über Maria Theresias erfte Regierungsjahre, welches jo viele neue Aufschluffe gewährt, lag bem Berf. noch nicht vor.

Ar. 2 entwirft zunächst ein anschauliches Bild der von Maria Theresia nach dem Ariege unternommenen segensreichen Resormen und giebt dann nach einem kurzen Ueberblick über die auswärtigen Verhältnisse eine lebenstige Schilderung des siebenjährigen Krieges. Der Vers. ist durchdrungen von der Vewunderung für Maria Theresia, welche die taiserliche Frau verdient, und steht mit ganzem Herzen auf der österreichischen Seite, aber sein Urtheil ist darum nicht einseitig befangen; er verschweigt die Gebrechen nicht und bemüht sich auch dem Gegner gerecht zu werden. Auffallend ist, bei dem sonst anerkennenswerthen Bemühen des Verse. die einschlagende Literatur zu benühen, die oberstächliche und ungenaue Behandlung der die plomatischen Verhältnisse. Der Barrierenvertrag (S. 90) war der Kaisplomatischen Verhältnisse.

ferin mehr noch wegen ber barin stipulirten Sanbelsvorrechte ber Englauber und Hollander als megen des Besethungsrechtes ber letteren miberwartig. Die gebeimen Artikel bes Berfailler Bertrages vom 1. Mai 1756 (Roch-Scholl III 19 ff.) enthielten nicht die Bestimmungen, welche G. 89 angeführt werden: zwar man über die Abtretung ber ofterreichischen Niederlande, nachdem Schlefien wieder öfterreichifch geworben fei, ichon einverstanden, aber der auf diefer Grundlage errichtete Bertrag tam erft am 1. Mai 1757 ju Stande. Aus diesem werden S. 154 f. die hauptbestimmungen richtig angegeben: über Cleve und Obergelbern mar jedoch noch nichts weiter bestimmt, als daß sie von Breugen abgeriffen werben follten. Ueber die Bundniffe des ofterreichischen Sofes mit Rugland vermißt man jede genaue Angabe. Auch bei den englisch:preußischen Gub: fibienvertragen laufen faliche Ungaben mit unter, mas die Daten G. 161 u. 187 betrifft, vielleicht durch die Schuld des Sepers. Indeffen ungeachtet biefer Mangel erkennen wir gern an, daß diefe Schrift ihrem Zwede A. S. recht wohl entspricht.

Bed, Dr. J., Carl Friedrich Nebenius, Gin Lebensbild eines beutschen Staatsmannes und Gelehrten. 8. (128 G.) Mannheim 1866.

Der Titel Dieses Buches paßt nicht auf ben Inhalt. Gerade Die biographische Seite beffelben ift von den manderlei schwachen Seiten, welche es barbietet, die schwächste. Bon ber Berfonlichkeit bes ausgezeichneten Mannes, ben es zum Gegenstande hat, wird der Lefer in Diefer Schrift überaus wenig erfahren, und zwar weber von ber Stellung, bie Nebenius zu den politischen Vorgangen, in denen er eine Rolle spielte, noch von ber, welche er zu ben wissenschaftlichen Fragen, Die feine Schriften behandeln, einnahm. Nicht einmal die Titel aller seiner schriftstellerischen Arbeiten find angeführt, geschweige benn baß eine Burdigung ihres Inhaltes zu geben versucht worden mare. Tropbem hat bas Buchlein seine Berdienste. Da der Verfasser aus den hinterlassenen Papieren von Nebenius geschöpft bat, fo ift er im Stande gur Geschichte ber Entstehung der badischen Berfassung und zu ber Genesis des deutschen Bollvereines manches bisber unbetannte beizubringen. Nur mare ju munichen gewesen, daß herr Bed fich wenigstens einigermaßen mit der einschlägigen Literatur bekannt gemacht hatte. hatte er g. B. die Brotofolle ber Biener Die nisterconferenzen gefaunt, fo wurde er gewußt haben, bag nicht erft bie Mittheilung der Nebeniusschen Dentschrift Die Niedersetung eines Ausschusses zur Behandlung der Handelsstrage veranlaßte und würde auch nicht Kurhessen unter den Paciscenten des Separatvertrages vom 19. Mai 1820 nennen. Für die Geschichte des badischen Constitutionalismus ist aus der Schrift nur sehr wenig zu lernen, obwohl die hinterlassenen Papiere von Nebenius, wie Res. sich selbst zu überzeugen in der Lage war, gerade in dieser Richtung eine Fülle des werthvollsten Materials darbieten. Die Cinseitung endlich (S. 1—23), die ebenfalls den Auszeichnungen von Nebenius und zwar seinen Borarbeiten zu einer Geschichte Karl Friedrichs entnommen ist, hat mit einer Biographie von Nebenius schleckterdings keinen Zusammenhang.

Aegibi, L. R., Aus ber Borgeit bes Bollvereins. Beitrag gur beutschen Geschichte. 4. Hamburg 1865.

Mit lebhaftem Intereffe und fast ungetheilter Zustimmung hat Referent biefe kleine Schrift gelesen. Ihre hauptfachliche Bebeutung liegt in einer Darftellung der auf und neben den Wiener Ministerialconferengen gepflogenen Berhandlungen deutscher Staaten über das Bollmefen. weiß, welchen Sturm bas preußische Bollgeset von 1818, beffen Beisbeit spater allgemeine Unerkennung gefunden bat, seiner Beit in Deutschland erregte. Obicon alle größeren europäischen Staaten und unter ihnen gang besonders die deutsche Prafidialmacht sich schon längst mit viel höhern Grenggollen umgeben batten, als die damals in Preußen eingeführten was ren, empfand man boch in ben fleinen Staaten bie preußische Magregel als einen bochft ungerechten "Ungriff auf die deutsche Sandelsfreiheit." Diefer Unwille fand seinen lebhaften Ausbrud in den Biener Ministerialconferenzen bei ben Berathungen über Art. 19 ber Bundesacte. Der Ber: faffer bat darüber jum erften Dale die Gefandtschaftsberichte in ben Archiven mehrerer fleiner beutschen Staaten, beren Namen indeß meistens verschwiegen find, benutt und verbreitet so ein durchaus neues Licht über Die Behandlung, welche die Bollfrage bamals in Wien gefunden bat. Nicht minder dankenswerth find die Mittheilungen, welche der Berfaffer aus benfelben Quellen über die gleichzeitig in Wien stattfindenden Geparatverhandlungen einzelner Bundesstaaten bringt. In ber Ausficht, baß es boch ju feinen gang Deutschland umfassenben Magregeln tommen werbe, suchten nämlich die suddeutschen Staaten mit Ausnahme natürlich von Defterreich, aber mit Ginichluß ber fachfischen Bergogthumer, Beffen: Darm: stadts und Nassaus eine besondere handelsverbindung unter fich zu Stande zu bringen. Der Bertrag und die Punctation vom 19. Mai 1820, welche bas Resultat biefer Berhandlungen maren, werden wortlich mitgetheilt. Nachdem ber Berfaffer Diefe fruchtlosen Bemuhungen bargeftellt, geht er zur weiteren Verfolgung ber Enclavenfrage über. Dhne 3meifel maren in diesem Buntte die lebhaften Beschwerden gegen Breußen nicht gang ohne Berechtigung. Aber gerade bieß gemaltthatige Borgeben Breu-Bens führte zu ben erften Anfangen einer Bolleinigung mit Revenuengemeinschaft in Deutschland, freilich in biesem Falle noch nicht in ber form eines Bollvereins, sonbern einer Unterordnung ber Enclaven unter bie preufischen Bolleinrichtungen. Babrend auch über biese Angelegenheit bie benutten Gesandtschaftsberichte noch einige neue Anhaltspunkte geben, ift bann die weitere Darstellung ber Entstehung bes Bollvereins bis zu ben Bertragen von 1828 ohne wesentlich neues und offenbar nur ber Ergangung balber hinzugefügt. Bum Schluß erörtert der Berfaffer die Frage, ob die Begrundung bes Bollvereins, welche diefer unerfreulichen Berriffenbeit ein Ende feste, burch bie preußischen Staatsmanner von vornherein in bewußter Beise verfolgt sei? Er bejabt bieselbe und führt fur feine Un: sicht besonders eine Stelle an aus der vom Könige genehmigten Dents schrift bes Staatstanzlers Fürsten von harbenberg, welche bem Cabinet&: minister Grafen von Bernstorff als Instruction fur die Biener Conferengen ertheilt wurde. Der Schluß, den Aegidi Daraus auf ein bewußtes Uns streben einer größern Bollvereinigung unter ben beutschen Staaten als eines schon im Jahre 1819 von der preußischen Regierung flar erkannten Bieles macht, ift seit bem Erscheinen ber Schrift schon von verschiedenen Seiten 1) angegriffen worden. Insbesondere hat Professor Fischer in Jena in einer langern Recension in hilbebrands Jahrbuchern für Nationalofo: nomie darzuthun gesucht, daß fich die preußische Regierung noch lange nach 1819 über die wesentlichsten Erforderniffe eines Bollvereins nicht flar gewesen ift, und daß bas Berdienst ber intellectuellen Urheberschaft bes Bereins teinem andern als Nebenius zukomme. Auch nach unserer Ans ficht ift ein flarer Gebante bes Rollvereins aus ber citirten Stelle und bem was sonft über bie bamaligen Intentionen ber preußischen Regierung bekannt geworden noch nicht nachzuweisen, und in biefer Beziehung scheint Die Priorität von Nebenius unläugbar .- Aber bennoch wird, wenn man

<sup>1)</sup> U. a. auch von Seelig, Schleswig-Polstein und ber Zollverein, vergl. bie Anzeige von Belferich G. G. A. 1866. 6. Stud

bie praktischen Berdienste preußischer und anderer Staatsmanner um die Begründung des Zollvereins vergleichen will, die Wagschale zu Gunsten der erstern neigen. Sie haben, wenn auch nicht von vornherein das lette Ziel, so doch den Weg klar erkannt, auf dem dieß Ziel zu erreichen war, nämlich durch Einzelverträge und nicht von Bundes wegen, wie auch nach Fischer Nebenius ansangs wollte.

Dann aber haben die Verträge Preußens mit den Enclaven doch das erste Beispiel davon gegeben, daß eine Ausnahme fremder Landestheile in das preußische Zollgebiet ohne Nachtheil möglich war. Vielleicht das größte Verdienst der preußischen Staatsmäuner aber dürfte darin berstehen, daß sie um ein großes nationales Ziel zu erreichen tein Bedeuten trugen dem eigenen Staate sehr bedeutende sinanzielle Opfer aufzulegen. In dieser Beziehung lagen ja die Dinge für Preußen ganz anders, als sür die kleinen Staaten. Diese konute Nebenius über die sinanziellen Ressultate eines Zollvereins vollständig beruhigen.

Mit Freuden erfahren wir, daß Negidi von Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen mit der Absassung einer urtundlichen Geschichte des Zollvereins beauftragt worden ist. Ohne Zweifel werden seine weiteren Forschungen auch über die zulet angeregte Controverse neues Licht verbreiten.

E. N.

Klose, R. L., Wilhelm I von Oranien, der Begründer der niederländischen Freiheit. Aus dem Nachlasse Kls. mit einer Würdigung des Oraniers von Heinrich Wuttke. 8. (LXXX. 271 S.) Leipzig 1864, F. Fleischer.

Ueber den niederländischen Ausstand des 16ten Jahrhunders haben uns gerade die letten Jahrzehnte eine Fülle neuen Quellenmateriales gebracht; das historische Urtheil über jenes Ereigniß ist nichts destoweniger gespalten geblieben. Dem Panegyrikus auf die Niederlande, den Motlep angestimmt, hat Koch mit größter Hestigkeit widersprochen; es ist merkwürdig, daß die Niederländer selbst mit Ausnahme des einen Buches von Juste, das sreilich mit seinem wohlbegrundeten Reserate eine ganze Reihe von Werten auswiegt, neuerdings keine hervorragendere Bearbeitung dieser Geschichtsepoche gelieseit. Wie die Dinge heute noch stehen, mangelt es uns sehr an einer knappen, möglichst objectiv gehaltenen Erzählung des Thatbestandes; — man sollte meinen, wenigstens das Leben des nies derländischen Helden, des Prinzen von Oranien, wäre ein Stoff, der die Historiker allenthalben zu einem solchen Versuche anziehen müßte.

Da rechtfertigt es sich denn vollkommen, daß Prosessor Wuttke in Leipzig aus dem Nachlasse seines Freundes Klose dessen "Leben Oraniens" verössentlicht hat. L. Klose war ein Arzt, Prosessor der Medizin
in Königsberg und Breslau, der medizinischen Welt als Schriftsteller bekannter. Erst den Fünszigern nahe hatte er sich historischen Arbeiten ergeben; er selbst hat noch verschiedene Biographien herausgegeben, die nicht
gerade viel Ausmerksamkeit aus sich gezogen. Das letzte Jahrzehnt seines
Lebens hatte er nun dem Studium der niederländischen Geschichte, dem
Leben Oraniens gewidmet. Die Arbeit war beinahe vollendet; doch scheint
die sehte Durchsicht nicht ganz sertig geworden; und es ließe sich an den Herausgeber sehr wohl die Frage richten, warum er nicht die Anmertungen
vollendet (sie reichen nur dis S. 126), warum er nicht etwas bessere
Ordnung in dieselben gebracht, warum er nicht kleine Ungenauigkeiten
verbessert sich auch die Rechtschreibung der Namen etwas controlirt habe?

Bu seiner Viographie hat Klose keineswegs ungedrucktes Mazterial verwendet. Das Buch ist auch durchaus nicht als eine Geschichte des Ausstandes selbst auzusehen; umfassenden Erwägungen geht Klose hier, wie in seinen andern Werken, aus dem Wege. Aber das biographische Material ist recht gut und verständig zusammengebracht, der Thatbestand dieses Lesbens ist recht gewissenhaft erforscht. Das Urtheil Kloses ist ein besonnenes und maßvolles; er geht zwischen den Parteigeschichten unbeirrt hindurch, er hält gerne die Mittesvon den sachverständigen Erörterungen Gachards liebt er es, sich zu der richtigen Aussassung binleiten zu lassen. Ich meine nur, ein noch eindringenderes Studium der "Einleitungen" Gachards hätte vielleicht Klose auch zu einer unbesangeneren Anschauung der Politik Philipps II gebracht: hier vermisse ich noch recht ost die unparteissche Würdigung der Lage und der Bedingungen jenes spanischen Ausstretens.

Ein paar Einzelheiten notire ich, die bei der Lectüre mir ausgestoßen. S. 33 wird Phitipps Aeußerung an Oranien nach Aubery erzählt: die Zweisel gegen diese Ueberlieserung sind nicht ausreichend berückstigt. — S. 70 wird die Darstellung der vita Viglii, des gegen Oranien seindlichen Zeugnisses, adoptirt; und in der That ist damit doch wenig zu beweisen, wenn auch die beutige Tendenzgeschichte der Herren Roch, Janssen und Holzwarth sich die Stelle nicht nehmen lassen wird. — Daß Philipp die Bannbulle gegen Elisabeth veranlaßt (S. 41), ist bes

kanntlich nicht mahr. — Die Erzählung von Granvellas Rücktritt 1564 ist nicht richtig, weil S. 62 nicht gesagt wird, daß Philipp denselben besohlen. —

Doch genug bavon. Ich mochte bier nur noch auf die einleitenben Bemerfungen Butttes hinweisen, Die ben Berfuch einer Beurtheilung Bilbelms, Fürften von Oranien machen. (S. XXII-LXXX). Sie beschäftigen fich junachst mit ben Aufstellungen von D. Roch (Un: tersuchungen über die Emporung und ben Abfall ber Niederlande von Leipzig 1864); an brei Beifpielen aus ber Geschichte bes Sabres 1566 zeigen fie, mi. baltlos, wie willführlich Roch fich fein Rundament, die Thatsachen selbst, zurechtgerückt bat. 36 tann bem bier gesagten nur beipflichten (vgl. auch S. XXXII Rote mit bem in diefer Zeitschrift angedeuteten, VII. Bb. S. 483). Darauf legt Buttle, im Gegensat ju Roch, seine eigene Unschauung jener Epoche bar; auch bier wird man ben meisten Erörterungen guftimmen und in ihnen ben Weg zu einer richtigen Ertenntnig bes Aufflandes angedeutet feben. Es feien bier nur bie Bemerkungen hervorgehoben über Oraniens politische Ratur (XL ff.), über seine religiose Saltung (XLIH ff.), über seine zweiseitige Veruflichtung gegen Konig Philipp ebensowohl als gegen bie Landesrechte feiner Beimath (LXI ff.), über die Rechte der niederlandischen Stande (LXV ff.) Much bas, mas gegen bie von Roch ausfindig gemachte absolute Gerichts: gewalt des Königs gesagt wird, die ibm Macht über Leben und Tod ber Unterthanen gegeben haben soll, (LXXVI ff.) barf allseitiger Zustimmung gewiß fein. Bang besondern Nachdrud legt Buttle barauf, daß Oraniens Widerftand gegen Philipps Plane fich langfam und ftusenweise geltend machte und eine feste Opposition ber berechtigten Stande ins Auge faßte: bie tumultuarische Bolfsbewegung bes Jahres 1566, die nach Roch von ihm veranlaßt sein soll, mußte ihm höchst ungelegen tommen und seine eigenen Entwurfe stören. (LXIII ff.) Auch bierin ift bas richtige getroffen.

W. M.

## V.

## Peter Minnemit ans Wefel.

Von

## Friedrich Rapp.

Der Berfaffer bes nachfolgenden Auffates hat fich burch feine claffifche Beschichte ber Stlaverei in Nordamerica eine hohe Unerkennung erworben und dann durch eine Reihe gediegener Monographien die hiftorischen Begiehungen bes beutschen Bolkes zu Nordamerita nach verschiedenen Richtungen beleuchtet. "Durch meine jetigen Arbeiten, sagt er in einem uns vorliegenben Briefe, hoffe ich ber beutichen Geschichtschreibung eine wenn auch entfernte und untergeordnete, doch immerhin neue und in mancher Sinficht intereffante Proving zu erobern. Hier ift noch alles zu thun, da eben noch nichts geschehen Eine Beschichte der beutschen Ginwanderung in die Bereinigten Staaten, mit beren erstem Theil (1603 bis 1783) ich mich jett beschäftige, wurzett leider noch gang und unmittelbar in der Begenwart; fie liefert jugleich einen in Dentschland größten Theils unbefannten aber fehr wichtigen Beitrag 3u Entwidelungs- und Rrantheitsgeschichte unseres Bolfsthums in ber genannten Zeit und bedt beidmend und ichroff die jammervolle politische Ber riffenheit und Zersplitterung auf, aus welcher vorzugsweise bie Daffen : Auswanderung ihre Krafte icopfte. Der nachfolgende Artitel ift ein Stud and biefer Arbeit." Die Rebaction.

Der Mann, von dessen Thaten die nachfolgenden Blätter ersählen, ist den Lesern der historischen Zeitschrift wohl kaum dem Namen nach bekannt. Sie mögen sich damit trössen, daß selbst seine dentschen Zeitgenossen nichts von ihm gewußt zu haben scheinen: eine Unwissenheit, die sich seicht aus dem Umstande erklärt, daß er die

Huhm und Ehre erwarb.

Minnewit ift einer jeuer gablreichen Deutschen, welche, sei es durch Zufall, sei es durch freien Entschluß, den Schwerpunkt ihrer Thätigkeit in der Fremde finden, eine jener unverwüstlichen Naturen, die auf allen Meeren, in allen Welttheilen zu Sause find und, ihrer Zeit einen Rud vorwärts gebend, sich selbst höchstens in fremder Erde ein unbekanntes Grab erkampfen; aber er ift zugleich mehr als Abenteurer und Conquistador, er bewährt sich in allen Lagen als großen Stantsmann, ja felbst als einfichtigen Staatengründer. Co weist er fich seine Stelle an im glanzenden Areife ber Belden, welche die erste Blüthe ber aufstrebenden europäischen Seemächte Schaffen und erhöhen halfen. Allein während Spanier, Sollander und Engländer ihre Kräfte im Dienste ihres Baterlandes verwerthe= ten und diefem neue Schätze und neue Reiche gewannen, wirkt ber vaterlandsloje Deutsche lediglich für den Ruhm und die Größe derer, welche ihn zur Forderung ihrer Interessen verwenden, und selbst= redend schreibt ihnen die Geschichte gut, was ihr deutscher Diener errungen und vollbracht hat. So vergegenwärtigt Minnewits Lauf= bahn selbst noch dem lebenden Geschlecht das alte Lied und das alte Leid von den verhaßten Gelegenheiten, von unserer Zerriffenheit und Beriptitterung, von der verkrüppelten nationalen Entwickelung, ein Leid, welches noch heute, wie vor zwei hundert Jahren, auf jeden politisch benkenden und handelnden Deutschen mit Schicfalsichwere brückt.

Allein so demüthigend auch diese Einsicht unserer nationalen Schwäche ist, so entschädigt uns anderer Seits, wenn freilich nur in bescheidenem Maße, doch die Genugthuung, daß Deutschland selbst in seiner schlimmsten Zeit Charattere hervorgebracht hat, welche mit den besten ihrer Zeit erfolgreich wetteiserten. Ein solcher war Peter Minnewit. Gin Mann, der wie er im Dienste der größten damastigen Seemacht, Holland, eine ihrer wichtigsten Golonien so zu sagen erst schuf und dann betriegte; der als ihm sein Wirtungstreis durch einen Wisltstract entzogen ward, für würdig befunden wurde, die großen Plane Gustav Adolfs und Axel Oxenstiernas auszusühren; ein Mann, welcher Schweden, der größten damaligen Lands und Kriegsmacht, ihre erste und letzte amerikanische Golonie gründete,

verdient mit vollem Recht einen Plat neben den bedeutenden Deutsichen des 17. Jahrhunderts. Der erste Gouverneur von Neu-Niederland und Neu-Schweden — denn das war Peter Minnewit — hat deßhalb gewiß auch Anspruch auf eine kurze Charakteristit in den Spatten einer Zeitschrift, welche sich unter anderen schönen Zielen auch die Aufgabe stellt, die Erkenntniß des geschichtlich werdenden und gewordenen dadurch zu fördern, daß sie vorzugsweise solche Stosse wählt, "welche mit dem Leben der Gegenwart einen noch sebenden Zusammenhang haben."

Nen=Niederland — das jetige New = York — ist bekanntlich durch Hendrick Hudson, einen englischen Seefahrer in hollandischen Diensten, entdedt worden. Er wollte die nordwestliche Durchfahrt finden und landete ftatt deffen im September 1609 im hafen des heutigen New=Nork auf der Insel Manhattan. Hudson erstattete feiner Rudtehr einen glanzenden Bericht über feine bedungen, durch deren Schilderungen bestochen einige Umster= damer Raufleute ein paar Schiffe ausrufteten, welche bei ihrer Rud= kehr eine reiche Ladung Pelze von der Insel Manhattan zurüchrach= ten. Es wurde barauf hin beschlossen, dort eine handelsfactorei zu errichten, welche das Cammeln von Pelzen und den Handel mit den Indianern zu bewachen hatte. Diese Factorei entstand 1613, im Jahre 1615 aber folgte ihr die neue niederländische Compagnie. Sie erhielt von der hollandischen Regierung ein vierjähriges Mono= pol für Ausbentung bes Neu-Niederland genannten Landes, machte fehr gute Geschäfte und pflegte auch mit den Indianern einen freund= schaftlichen Berkehr. Doch die Zeitbeschränkung in ihrem Privilegium erlaubte auch dieser Compagnie nicht die Gründung fester Nieder= laffungen; lettere find vielmehr erft von der aus einer Anzahl reicher holländischer Raufleute und Capitalisten bestehenden westin= dischen Compagnie angelegt. Sie erhielt 1621 für das ganze hol= ländische Gebiet in Nordamerika das ausschließliche Handelsprivile= ginm. Ihre Befugnisse kamen beinahe denjenigen einer unabhängigen Regierung gleich. Sie konnte Bouverneure auftellen, Beamte ernennen, gab Gefete, schloß Verträge ab und hatte die Justigpflege ausschließ= lich in ihrer hand. Im Jahre 1623 schickte fie bas erfte Schiff mit dreißig Familien an den Hudson, die sich in der Nähe des jegigen

Allbany niederließen. 1625 folgten ihnen 200 Seelen, welche den Grund zu Ren-Amsterdam, dem jetzigen New-York legten.

Holland war bekanntlich zu jener Zeit der freieste und reichste Handelsstaat und zugleich die erste Seemacht der Erde. Der Rampf um Glauben und Freiheit hatte die Holländer zur vollsten Entfaltung aller ihrer Kräfte und Tugenden herausgefordert. In Folge des Sieges über Spanien machte sich ein mächtiger Aufschwung auf allen Gebieten des staatlichen und bürgerlichen Lebens, in Krieg, Gewerben, Sandel und Colonialwesen, in Wissenschaft, Literatur und Runft geltend. Während im übrigen Europa felbst der Bedanke noch gefnechtet war und überall Drud und Bevormundung herrschte, stand die fleine Republik an den Niederungen des Rheins als der ftolze Schirmer der Gewissensfreiheit und die Zuflucht aller Bedrängten und Bedrückten da. Wie die Pilgerväter, welche fpäter den Grund= stein zur Größe Ren=Englands legten, in Holland gastliche Aufnahme und thatkräftige Unterftützung fauden, fo suchten hier zu einer Zeit, wo religiöser Fanatismus fast alle europäische Staaten zerrüttete, deutsche Protestanten, französische Hugenotten und portugiesische Juden eine sichere Zuflucht und Schut vor Gewalt und Unterdrückung. Ratürlich spiegeln auch die amerikanischen Colonien diesen Charatter des Mutterlandes wieder. Allerdings war nicht die Republik im heutigen Sinne des Wortes die staatliche Ordnung, welche da= heim und über dem Meere herrschte, es ftand vielmehr an der Spite des Staates eine aristotratische Oligarchie, welche höchstens die mittel= alterlichen Corporationsrechte auf größere Kreise ausdehnte und selbst in der jungen Colonie das Bürgerthum nicht als politisches Recht, fondern nur als Handelsprivilegium ertheilte. So suchten auch die reichen Amsterdamer Handelsherren durch Berleihung von Patronats= rechten und sonstigen Monopolen ein schroff aristofratisches Regiment in New York zu gründen; allein die Einwanderung der demokratiichen Massen, welche dieselben Kaufleute im wohlverstandenen eigenen Intereffe forderten, vereitelte ihre Plane. Die Aderbauer und Sandarbeiter, die Auständer und Verbannten, die Nachkommen der Suffi= ten und Wiedertaufer, die englischen Quater und frangofischen Cal= vinisten, die Flüchtlinge aus aller Herren Länder arbeiteten bewußt und unbewußt auf die Demokratifirung von Neu-Niederland hin.

Schon im Jahre 1644 rottete sich das Volk zusammen, um teine willfürlichen Steuern zu zahlen, und 1656 verlangte ein aus eigenen Stücken zusammengetretener Landtag vom damaligen Gouverneur Stupvesant, daß keine neuen Gesetze ohne Zustimmung des Volkes erlassen und niemand ohne dessen Villigung in ein öffent=
siches Amt eingesetzt werden sollte. Die westindische Compagnie er=
tlärte zwar den Widerstand gegen willkürliche Besteuerung den Grund=
sählten nichts, und es wurden schon Stimmen unter ihnen laut, daß
man sich, um der englischen Freiheiten theilhaftig zu werden, unter
englische Gerichtsbarkeit begeben solle.

Vom ersten Tage der Colonisirung des neuen Riederlandes an befanden sich zahlreiche Deutsche unter den Ansiedlern. Daß sie bei allen Kämpfen der Colonisten unter einander und mit dem Mutterlande mit in vorderster Reiche standen, läßt sich aus einzelnen Fällen mit völliger Gewißheit schließen. Zu jener Zeit war der Unterschied zwischen Hollandern und Deutschen noch nicht so ausgeprägt als heut zu Tage, wie benn die allerdings an sich lose und stets lose gewesene politische Verbindung zwischen Holland und dem deutschen Reich auch erft durch den westfälischen Frieden formell gelöst wurde. Aber wenn auch politisch nicht mehr ein Theil von Deutschland, so galt Holland doch noch in der Anschauungsweise des Volkes als solcher. Die den Hollandern und sammtlichen nie= derdeutschen gemeinschaftliche Sprache war das Platideutsche, welches sich in Holland erst mit dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts — asso gleichzeitig mit ber politischen Emancipation! — zur Schrift= sprache zu entwickeln anfieng und von den benachbarten nordwest= deutschen Dialekten nicht viel mehr unterschied, als etwa heut zu Tage das westfälische vom holfteinischen oder medlenburgischen Plattdeutsch. Giner der ersten und bedeutendsten hollandischen Claffiter, welche der jungen Sprache Lebendigkeit, Kraft und Schwung einhauchten, ist ein geborner Rheinländer, Joest van den Bondel aus Köln (1587 bis 1659), dessen Dramen noch heute als die besten holländischen Tragödien gelten. Aber auch der Handelsverkehr und soustige Wech= selbeziehungen zwischen Holland einerseits und dem Riederrhein und Westfalen andererseits waren damals noch viel lebhafter als jeht.

Der Rhein war für sie und das ganze südwestliche Deutschland die einzige Straße zum Meere. Schon in den altesten Anfangen ber holländischen Niederlassungen am Hudson begegnen wir einem Jacob Ruchs aus Baden. Ob er ein Flößer von der Murg war und über Holland nach Amerika verschlagen wurde? Holland erhielt damals so gut wie noch heute sein Schiffsbauholz vom Rheine und bessen Nebenflüssen. Die Schwarzwälder Tanne und die westfälische Siche durchfurchen seit Jahrhunderten als hölländischer Riel oder hollän= bisches Stenerruder den Ocean. Der westfälische Bauer knüpft noch heute eine unerwartete Erbschaft oder ein außergewöhnliches Stück an den reichen Onkel in Holland oder ben reichen Better in Batavia, wie die Phantafie des Bolkes im übrigen Deutschland vom reichen Onkel in Amerika träumt. Der westfälische Kötter ober Heuerling wandert noch heute alljährlich zur Erndtezeit nach Holland - Hollandgänger - und bringt von dort im Spätherbst außer dem Wechfelfieber die Baarschaft, die ihm für den Winter herhalten muß, nach Sause zurud. Der eine ober andere bleibt in Holland hängen ober versucht sein Glud überm Meer, zieht seine Verwandten nach sich und vergist die Heimath. So geriethen denn auch die ersten unserer Landsleute und ihre Nachfolger, die fich in Neu Nie= derland niederließen, über Holland und meistens als Hollander, d.h. nach einem längeren Aufenthalte daselbst, nach Amerika. Es ist allerdings in den meiften Fällen schwer, fie als Deutsche wiederzu= erkennen, da fie schon damals ebenso gewissenhaft ihre Namen hol= landisirten als sie von der jetigen Generation in Amerika anglisirt Johann, Dietrich oder Gerhard nannten sich natürlich Jan, Dirk oder Gerrit, die Endsylbe Haus wurde Huns, oder es wurde flottweg der ganze Name ins holländische übersett.

Die Mehrzahl unserer in New-York sich niederlassenden Landsleute waren Handwerker und kamen aus dem nordwestlichen Deutschland, vom Niederrhein und Geldern, aus Westfalen, Ditmarsen, Friesland, Holstein und den Hansestädten; aber auch aus Hessen, Thüringen und Franken, den Elbegegenden, selbst Schwaben und der deutschen Schweiz zogen einzelne Abenteurer nach New-York. Da finden wir z. B. in der Zeit von 1657—1664 — Schiffslisten von früherem Datum sind nicht vorhanden — unter den ersten Ankömmlingen einen Christian Bleyers aus Stolzenau an der Weser, Beter Claassen aus Holstein, Stoffel Gerritsen aus Leer, Schneider Engelbrecht Sternhusen aus Soest, Schneider Bernhard Wellenhost und Wessel Wesselsen aus Münster in Westsalen, Adrian Huberts aus Jena, Simon Scholz aus Preußen, Reinhard Classen aus Franten, Conrad Groß aus der Schweiz, Johannes Hardenbrod aus Elberfeld, Louis de Rode aus Danzig, Heinrich Wieserich und Clas Gerritsen aus Wesel.

Natürlich waren diese meistens ungebildeten Einwanderer im fremden Welttheile höchstens die Vertreter deutschen Fleises und ses= haften Handwerks, nicht aber die Träger der heimischen Sitte und Cultur. In ihren Anschauungen und Bestrebungen sind sie vielmehr Holländer, und deren Sprache redend, haben sie mit ihnen auch die kaufmännischen und politischen Ziele gemein. So verschwinden sie denn auch bald unter den Holländeru, mit welchen sie übers Meer gestommen waren, und selbst jede Spur ihres Daseins würde uns versloren gegangen sein, wenn ihre Namen nicht zufällig in den Verzeichnissen der Amsterdamer Rheder ausbewahrt worden wären.

Die westindische Compagnie hatte bereits 1623 mit dem ersten nach New-Nork expedirten Schiffe in der Person eines gewissen Man ihren ersten Generaldirector dahin geschickt, ber indessen umgehend schon im nächsten Jahre zurücktehrte. Nicht viel besser machte es fein Nachfolger Verhulft, der 1625 dieselbe Reise und zugleich die= felbe ichnelle Rudreise unternahm. Beiden Männern fehlte der Blid, die Umsicht und die Einsicht in die Bedingungen jum Gedeihen ber jungen Colonic; fie hatten nichts als eine fich schnell rentirende tauf= männische Speculation im Auge und gaben, als diese sich nicht in wenigen Wochen verwirklichte, das ganze Unternehmen als ein verfehltes auf. Natürlich siechte unter diesen Umständen die schwache Niederlassung dahin, und es wurden schon Stimmen laut, sie ihrem Schicksal zu überlaffen und die schützende Hand gang von ihr abzuziehen. Es ward indeffen beschloffen, noch einen letten Bersuch zu wagen - und Beter Minnewit wurde zum Generalbirector ernannt. Er war mehr als ein tuchtiger Beamter, er bewährte sich als selb= ständig benkender Ropf, als ein ichöpferischer Beift, ber sich ben neuen Berhältnissen anzuhassen und diese zum besten des Unternehmens auszubeuten wußte, kurz er war der Mann, welcher die Colonie auf festen Grundlagen errichtete und zur schnellen Blüthe entwickelte.

Wir wissen wenig über Minnewit, ehe er in New= Pork auf= tritt. Sogar sein Name wird nicht richtig geschrieben und ift von ben amerikanisch = englischen Geschichtschreibern in Minuit frangösirt. Die Schuld trägt Minnewit übrigens felbst, benn er unterschreibt sich in einzelnen auf die Nachwelt gekommenen Dokumenten in hol= landisch-französischer Beise "Peter Minuit, Directeur." Die Schweden verunftalten ihn in Menewe, Meneve oder Mennet, die hollan= dischen Zeitgenossen dagegen nennen ihn immer Minnewit, und auch in der Rahe von New-Pork, am öftlichen Eingang des Long Island Sundes hat sich der ursprüngliche Name in der Minnewit Insel (etwa Greenwich gegenüber liegend) fast noch ein Jahrhundert nach bem Tode unseres Helben erhalten. Alle Quellen find bagegen darüber einig, daß Minnewit aus Wefel a. Rh. und Protestant war. Er tann seine Baterstadt auch nicht in früher Jugend verlaffen ha= ben, denn der Pfarrer Michaelins, der 1628 die erste hollandische Rirche in New = Port eröffnete, ergahlt in feinem Berichte, daß der Director Minnewit in Wesel als Diakon der reformirten Rirche fungirt habe, und daß es deßhalb befonders erfreulich gewesen sei, baß berfelbe biefe Stelle auch in der neugegründeten New-Yorker Kirche angenommen habe. Als College Minnewits in diesem Amt wird zugleich deffen Schwager, ein anderer Weselauer, Johann hued, (auch Huhat und Hunghen geschrieben) angeführt, welcher die Aufsicht über die Lagerhäuser der Compagnie hatte. Es liegt also die Vermuthung nahe, daß Minnewit seine Baterstadt gegen Ende der Beit verließ, als fie sich während des klevischen Erbfolgekrieges im Besit der Spanier befand. Während zu hause die finstere Fremd= herrschaft einen aufstrebenden thatkräftigen Beist nicht aufkommen ließ, winkten ihm, dem Rheine folgend, weiter nach Westen hin und darüber hinaus auf dem Meere mannhafte Bethätigung, Auszeich= nung und Glüd. Minnewit muß übrigens schon lange im Rufe eines tüchtigen und zuverläffigen Beamten geftanden haben, da ihn soust die angstlich vorsichtige westindische Compagnie gewiß nicht zu dem so verantwortlichen und wichtigen Posten eines Generaldirectors von Neu-Riederland erhoben haben würde.

Mit den weitgehendsten Bollmachten ausgerüftet - er durfte nur fein Todesurtheil vollstreden laffen — verließ Minnewit am 9. Januar 1626 den Tegel und landete am 4. Mai in Reu = Am= sterdam. Seine erste amtliche Magregel bestand darin, daß er den Grund und Boden, auf welchem die Niederlaffung gegründet war, von den bisherigen Besitzern, den Indianern, täuflich erwarb. Er zahlte für die 22,000 Acker große Manhattan Insel, auf welcher sich jest das stolze Rew = Pork mit seiner Million Einwohner erhebt, sechzig holländische Gulden oder 24 Dollars Gold: gewiß die beste Landspeculation, die je in New-York, überhaupt in Amerika gemacht worden ist! Nachdem auf diese Weise der Besitz des Landes gesichert war, errichtete Minnewit jum Schute ber Unfiedler bas erfte fteinerne Fort an der Battery und nannte es Fort Amsterdam. Es trug vor allem zur Begründung dauernder Niederlaffungen bei, da es den Indianern Respect und den Ansiedlern das Gefühl der Sicher= heit einflößte. Die letteren dehnten fich bald über die füdliche Spige ber Insel hinaus aus und trieben Landban und Biehzucht, so baß Neu-Niederland ichon nach wenigen Jahren im Stande war, die nothwendigsten Lebensbedürfnisse zu erzeugen. Die Colonisten, er= muthigt durch die ihren Interessen erwiesene Aufmerksamkeit, waren bald so fleißig und unternehmend wie ihre in Holland zurücgeblie= benen Landsleute. Der eine handelte mit den Gingeborenen, der anbere baute Säufer, der dritte bestellte den Boden. Minnewit lieferte ihnen auf Kosten der Compagnie die ersten Mittel zum Fortkom= men, bor allem Bieh und Pferde, und sammelte die libers Land zerstreuten, selbst im jegigen Albany wohnenden Ansiedler um bas Fort. Durch biese Concentrirung seiner Kräfte auf einen Bunft gelang es ihm vor allem, die junge Colonic zur Blüthe zu entwickeln. Den gewinnreichsten Stapelartikel lieferte der Pelzhandel mit den Inbianern. Bald liefen die Hollander den Pilgervätern als Pelghandler ben Rang ab; ihre Schiffe drangen in die Narragansett Bay und die angrenzenden Flüsse. Die Pelzausfuhr, die 1624 nur 25,000 fl. betragen hatte, belief sich 1628, wo die Colonie im ganzen erst 270 Seelen zählte, schon auf 56,000 fl., und 1631 war Neu-Ainsterdam bereits im Stande, eine Einfuhr von 130,000 fl. zu beden. Dic Bevölkerung hatte sich in den letten vier Jahren beträchtlich ver-

mehrt. Es kamen alljährlich mehrere Schiffe mit Ansiedlern an, welche für  $12^{1/2}$  Cents per Tag für Passage und Verpflegung von der Compagnie nach Reu = Amsterdam beförbert wurden und hier umsonst so viel Land erhielten, als sie cultiviren konnten. Schon 1631 bauten die Neu = Amfterdamer Schiffsbauer ein Schiff "Neu-Niederland", bas verschieden auf 600-800 Tonnen geschätzt mard und als das größte, das ju jener Zeit den Ocean befuhr, den be= sonderen Reid der Engländer erregte. Zu gleicher Zeit knüpfte Minnewit freundliche Beziehungen zu den neu-englischen Colonien an; indeffen bestanden beide Theile auf ihren Greng= und Gebieis= ansprüchen, und der officielle Bertehr zwischen beiden Colonien beschränkte sich deßhalb lediglich auf den Austausch von nichtsfagen= ben Söflichkeiten. Minnewit richtete übrigens die Aufmerksamkeit der westindischen Compagnie auf die Verwickelungen, welche mit der Zeit aus ben streitigen Grenzen hervorgehen konnten; er behauptete aber energisch die auf die erste Entdedung gegründeten Rechte Sollands auf Neu-Niederland und war für den Augenblick mit Erfolg barauf bedacht, den Frieden zu erhalten.

Inzwischen beschloffen die Directoren der westindischen Compagnie im Jahre 1629, zu ihrem eigenen und ihrer Angehörigen besten eine Maßregel, welche die schlimmsten Folgen nach sich zog und dieß noch bis in die jüngste Gegenwart hinein geäußert hat. Sie schufen nämlich in ben sogenannten Batronaten feudale Leben, wonach jedes ihrer Mitglieder sich in Neu-Riederland eine bedeutende Strecke Landes auswählen konnte, falls es sich verpflichtete, eine Colonic von wenigstens 50 Personen zu gründen. Insel Manhattan war von solcher Bertheilung ausgenommen. ersten Patrone erhielten an einem schiffbaren Fluß ein Gebiet von 16 Meilen Länge und 8 Meilen Tiefe mit fast absoluten Souberanetätsrechten, später wurde die Landschenkung auf die Hälfte beschränkt; indessen war sie immer noch groß genug, um in kurzer Zeit die ganze Colonie in den Besitz einiger bevorzugten Familien zu bringen und die landwirthschaftliche und kaufmännische Thätig= teit der Colonisten durch einen fünftlichen Drud zu lähmen, turg die natürliche Entwickelung zu verhindern. Auf diese Weise entstand New-Pork gegenüber u. a. das Patronat Pavonia, welches Staaten

Island und die jetzigen Counties Bergen und Hubson in New-Jerset umfaßte; es wurde von einem Patron Michael Pauw ausgewählt. Oben am Fluß erhielt Kilian van Rensselaer, ein amsterdamer Diamantenschleifer, das sogenannte Rensselaer Manor, welches aus den
späteren Counties Albanh und Rensselaer bestand, und in neuerer
Zeit der Sitz der Antirenter Bewegung wurde, weil die Nachkommen
der ursprünglichen Aussiedler die sendalen Privilegien der Familie
Rensselaer nicht mehr anerkennen wollten.

Diese unglücklichen Versuche der sonst so umsichtigen amsters damer Kausleute, in der neuen West einen neuen Tendaladel zu gründen, riesen bald im Schose der Compagnie selbst Uneinigkeit hervor. Diesenigen, welche sich das Monopol schnell zu Nuze gesmacht hatten, wurden von den weniger Eiligen beneidet. Diese Mißgunst führte zuerst zu Einschränkungen, später aber, als sich die Patrone auch den Pelzhandel mit den Indianern anmaßten, zu den bittersten Vorwürsen, zu sogar zum Vorschlag des Widerruss des ganzen Patronatsrechtes, und da dessen Gegner die Oberhand in der Compagnie erhielten, im Angust 1631 zur Abberufung Minsnewits, weil er im Verdachte stand, die Ansprücke der neuen Feusbalherren begünstigt zu haben.

Obgleich der verabschiedete Gouverneur nichts als seine Pflicht gethan und stets im Gintlang mit den Instructionen seiner Auftraggeber gehandelt hatte, so wurde er doch das Opfer der unter ben Directoren der Compagnie ausgebrochenen Kämpfe und der in Folge derselben plötzlich veränderten Politif. Als Minnewit zu Anfang des Jahres 1632 Nen = Amsterdam verließ, befand sich die Colonie hauptsächlich durch seine Thätigkeit und Um= sicht im befriedigendsten Zustand. Handel und Ackerbau blühten; die westliche Rüste von Long-Jeland — das heutige Brootlyn war mit Ansiedlungen überdeckt, die Beziehungen zu den Nachbarn und Eingeborenen waren freundschaftlich, die Niederlassungen in Renffelgerwhot und am Delaware eben angefangen, und die Ausfuhr hatte sich während seiner Verwaltung verdreifacht. Das Schiff, an deffen Bord der entlaffene Director zurüdtehrte, brachte außer anderen Handelsartikeln 5000 Biberfelle nach Amsterdam. energisch und klug Minnewit übrigens trot der ihm zu Theil gewordenen schnöden Behandlung die Interessen der Compagnie und Hollands vertrat, bewieß er auf der Rückreise in England, als sein Schiff in Plymouth einlausen mußte und von den dortigen Beamten als ein Fahrzeug, das unerlaubten Handel mit den englisch=amerikanischen Colonien treibe, zurückgehalten wurde. Er setzte sich sofort mit den beiden Gesandten der Generalstaaten in Verbindung, wieß die recht=lichen und thatsächlichen Ansprüche der letzteren auf Neu=Niederland nach und brachte es im Verein mit den heimischen Behörden Ende Mai 1632 dahin, daß das Schiff freigegeben wurde, obschon die auf Hollands amerikanischen Handel eifersüchtige englische Regie=rung auf ihrem angeblichen Rechte auf Neu=Niederland bestand.

Minnewit gieng zunächst nach Holland, verließ es aber wieder, nachdem er längere Zeit hindurch fruchtlos für seine Wiederanstellung gearbeitet hatte, und wandte sich, erbittert ob der ihm widerfahrenen Ungerechtigkeit nach Schweden, wo er Anerkennung seines Talentes und auch bald einen Spielraum für seine Thätigkeit fand.

Deutschland kennt Gustav Adolf fast nur als großen Feldsherrn und einen in seiner auswärtigen Politik erfolgreichen König, nicht aber als einen um die Hebung der Kräfte seines Landes besorgsten Fürsten und einen zu diesen Zwecken sogar die außereuropäischen Länder und den trausatlantischen Handel in den Kreis seiner Bestechnungen ziehenden Staatsmann. Und doch ist er auf dem Gesbiete der friedlichen Eroberung eine ebenso große und wohlthuende Erscheinung als im Kriege. Seine Berdienste wiegen doppelt schwer, wenn man sich die Borurtheile vergegenwärtigt, welche sein Zeitsalter in commerziellen und colonialen Fragen beherrschten. Gustavs Colonisationsplane sind großartig, weitsichtig und von dem freiesten Geiste beseelt; seider aber versümmerten sie durch seinen unzeitigen Tod in ihrer Ausführung.

Ein Niederländer, Wilhelm Ufseling, hatte den ersten Gedanken an Begründung Schwedischer Colonien im großen König angeregt, der die Bedeutung des Planes für sein Volk schnell und mit tiefer politischer Einsicht erfaßte. Um 1566 in Antwerpen geboren, lebte Usseling als junger Mann auf den Azoren und in Spanien, wo er Gelegenheit fand, die Vortheile des Handels nach Amerika kennen zu lernen. Nach Hause zurückgekehrt setzte er sich die Aufgabe, durch

Bründung einer Weffindischen Compagnie den Spaniern wo moglich den Rang abzulaufen und vor allem sein Baterland an der Spite der Seemächte zu erhalten. Von 1591 bis 1623 war Uffeling in diesem Sinne thätig, doch als seine Ziele sich endlich ver= wirklichten, fand er, wie er schreibt, seine Auslichten nur unvolltom= men und engherzig ausgeführt, die Tragweite des Unternehmens durch fleinliche, auf sofortigen Gewinn berechnete Bestimmungen beschränkt und fich felbst für alle Mühen und Arbeiten an die Seite geschoben. Uffeling war einer jener flaren, sich ihres Zieles bewußten Beifter, die ihrer Zeit um ein halbes Jahrhundert voraus sind. Wenn er das Blud gehabt hatte, im rechten Augenblid das rechte Feld ber Bethätigung zu finden, so würde er seinen Namen den größten Entdedern und Sechelden würdig angereiht haben; allein fein Unglud wollte, daß sein Mannegalter in eine Beriode der ver= hältnigmäßigen Erschlaffung, in eine Zeit fiel, welche von den vor= aufgegangenen Rämpfen die Früchte erndten, nicht aber neue Opfer für Erfämpfung idealer Zieie, noch stolzerer Triumphe bringen wollte. In der Geschichte der Niederlande, wie aller räumlich kleinen Bemeinwefen, grenzen die höchste Blüthe und der Berfall unvermittelt an einander, und wo jene kaum erreicht ist, fängt dieser auch schon an. Uffeling faßte die Gründung neuer Colonien im großen politischen Sinne auf; die Ehre und Größe seines Bater= landes stand ihm in vorderster Reihe. Daueben ließ er die pecuniaren Vortheile durchaus nicht außer Acht, denn er verband mit einem hohen Berftand und feiner Bildung eine reiche Erfahrung und tiefe Einsicht in die ökonomischen Gesetze, welche den Erfolg eines fo ichwierigen Unternehmens bedingen. Seine Landsleute und Beitgenoffen dagegen waren gegen Güter, welche sich nicht mit der Elle meffen oder mit der Wage wiegen laffen, gleichgiltig und hatten bloß Sinn für den Gewinn einer gefungenen Handelsspeculation. Als sie ihn eine Zeit lang durch die Westindische Compagnie mach= ten, grübelten sie nicht weiter darüber, daß dieser Gewinn ein hundertfacher hatte sein tonnen, wenn man bei der Ausführung des Uffelinxichen Planes nicht mit frechem Arämerstolz die Ideen seines Urhebers als Afchenbrodel in die Ede verwiesen hätte. Ringend hat sich eine Schuld so schnell und schwer gerächt, als in diesem Gulle.

Kaum fünfzig Jahre danerte die holländische Herrschaft in Nordsamerika; Biberfelle wurden gewonnen, aber die Hegemonie zur See gieng verloren, und mit dieser eroberte England zugleich das spätere New-York, den größten Hasen der neuen Welt, dessen Besitz allein schwerer als ein Königreich wiegt.

So galt Uffeling in seiner Heimath als einer jener zahllosen Projectenmacher, als einer jener lästigen Supplicanten, weche man sich nach guter Bürgermoral mit Kälte und Gleichgiltigkeit sern halten muß; so wurde er zu einem jener "verkannten Genies" — auch Columbus war ein solches, ehe er ein paar winzige Schiffe ershielt —, welche unter günstigeren Umständen ihrem Vaterlande neue Reiche erobern und eine gebietende Weltstellung sichern, selbst aber meistens die Märthrer ihrer Ideen werden und in Armuth und Enttäuschung verkümmern.

Doch sobald ließ sich der tapfere Niederländer nicht beugen. Holland 1623 verlassend, suchte er auswärts ein Feld der Bethätigung und begab sich 1624 nach Schweden, wo er bei Gustav Adolf ein williges Ohr für seine Vorschläge fand und bald darauf in dessen Dienste trat.

Die Frucht ihrer Berhandlungen und Berathungen war die vom König am 18. Juni 1626 gegründete sog. schwedische Süd= Compagnie, welche vom 1. Mai 1627 an auf zwölf Jahre das ausschließliche Privilegium zum Handel jenfeits der Straße von Gibral= tar und das Recht zur Anlegung' von Colonien in allen außer= europäischen Welttheilen erhielt. Bang Europa und Leute jeglichen Standes wurden zur Betheiligung eingelaben. Der König selbst unterzeichnete 400,000 schwedische Thaler. Für jedes 100,000 Thaler, welches eingeschoffen wurde, erwählten die Mitglieder einen Director. Wählen durfte, wer wenigstens 1000 Thaler eingezahlt hatte; wähl= bar waren diejenigen, welche sich mit wenigstens 2000 Thalern in= tereffirt hatten. Jede Nation, die fich betheiligte, tonnte einen Di= rector aus ihrer Mitte mählen. Die Stadt Gothenburg murde zum Hauptfit der Gesellschaft bestimmt, welche als einzige Gegenleiftung für die ihr bewilligten Vergünstigungen an Zöllen und Abgaben nur vier Prozent vom Werth der eingeführten Waaren bezahlte. Sie tvar berechtigt, im Namen des Königs mit den Mächten der

fremden Welttheile Verträge abzuschließen und Colonien anzulegen dagegen durfte fie fein Volk feindlich angreifen und mußte fich auf die Vertheidigung beschränken. In Schweden fand das Unternehmen großen Beifall. Die Königin Mutter, der Pfalzgraf Johann Casimir, die Reichsräthe, vornehmsten Edelleute und Kriegsoberften, Bischöfe, Beamte und Magistrate betheiligten sich durch Beichnung bedeutender Summen; indessen verhinderten näherliegende Sorgen und Geschäfte, bor allem der preußisch = polnische Krieg, die Aus= führung. Als Guffab Abolf 1630 seinen Siegeszug nach Deutsch= land antrat, war noch nichts geschehen. Natürlich blieb jett das Unternehmen erst recht bis auf bessere Zeiten liegen. Gleichwohl verlor der König es selbst auf seinen Feldzügen nicht aus den Augen, und noch während er bor Nürnberg Wallenstein gegenüberstand, fand er die Zeit und Muße, seinen Lieblingsplan wiederaufzunehmen und Drenstierna mit seiner Umarbeitung und Ausdehnung auf Deutsch= land zu beauftragen. Der nach Gustavs Abmarsch in Nürnberg zurückgebliebene Cangler tam diesem Auftrage gewissenhaft nach und legte seinem Herrn bei deffen Rückkehr "die Ampliatio oder Erwei= terung des Privilegii" am 16. October 1632 vollständig redigirt zur Unterschrift vor. Bekanntlich hielt sich Gustav Adolf auf seinem Marsche von der oberen Donau nach Sachsen aber nur fünf Tage (12. bis 17. October) in Nürnberg auf. Im Begriff, Wallenstein die Entscheidungsichlacht zu liefern, in welcher er einige 2Bochen später fiel, fand der König nicht mehr die Zeit, das Patent zu unterzeichnen. Oxenstierna veröffentlichte jedoch als "gevollmäch= tigter Legatus ben den Armeen und durch Teutschland" den Aufruf am 10. April 1633 mit dem Bemerken, daß, ob zwar diese allhie gesetzte Erklärung und Erweiterung der vorgegebenen Privilegien vor Sr. Königlichen Majestät allerglorwürdigsten Angedenkens unter den vielfältigsten und unglaublichen Ariegsverrichtungen nicht habe können unterschrieben werden: "er, der Kanzler, doch fraft seiner Pflicht und in guter eigentlicher Bissenschaft gar wohl bezeugen könne, daß dieses Er. Königl. Maj. höchstes Begehren und völliger Wille gewesen." Zugleich forderte Oxenstierna am 23. April 1633 die oberen vier deutschen Kreise zur Betheiligung auf, welcher Aufforderung diese Ende 1634 in Frankfurt auch nachkamen. Die also

erweiterte Gesellschaft sollte am 1. Januar 1634 ins Leben treten und von dann zwölf Jahre dauern. Der König erhöhte seinen Beitrag auf 400,000 Reichsthaler, in welcher Müngforte in Zufunft auch die Rechnung geführt werden follte. Gothenburg war nicht mehr der Hauptsitz der Gesellschaft, sondern die Hafen der Nord= und Oftsee konnten gleichfalls ihre Schiffe birect in die zu grundenden Colonien abgehen laffen, die auf keinen Welttheil mehr beschränkt Der Boll wurde ber zu bilbenden Gesellschaft auf vier waren. Jahre im voraus erlaffen, und von dem fpater zu erhebenden Boll erhielten der König 2/3, die deutschen Fürsten und Städte aber 1/3, je nach Makgabe ihres eingeschoffenen Capitals. 25 Prozent von ber gezeichneten Summe mußten baar eingezahlt werden. Der Herzog von Bommern, die Städte Stralfund und Stettin wünschten dringend sich zu betheiligen. Ebenso hoffte man auf das reiche Danzig. Liefland wollte gleichfalls 150,000 Thir. einschießen, auch Emden meldete sich, um seinen Handel zu heben und Sitz und Stimme in der Berwaltung zu haben. Rurz überali in Dentschland äußerte sich das regste Interesse und die lebhafteste Theilnahme, aber leider vereitelte der nach Gustavs Tod mit verdoppelter Wuth tobende Krieg all diese iconen Plane und Soffnungen.

Sämmtliche auf des Königs Colonial=Pläne bezüglichen und größtentheils von Usselichen Aufruse, Patente und Aussführungen wurden nuter dem Titel »Argonautica Gustavianaa im Juni 1633 von Caspar Rödtel in Frantsurt a. M. gedruckt und veröffentlicht. Dieses, wie es scheint, äußerst seltene Wert (antisquarisch wird es zu 30 bis 50 Thaler hie und da angeboten) ist das erste in deutscher Sprache erschienene Auswanderungspamphlet; es enthält aussührlich die Motive und Absichten Gustavs und Usseling' und bildet dadurch zugleich eine der wichtigsten Quellenschriften zur Geschichte des Handels und der Auswanderung im 17. Jahrshundert. Die Argonautica sann noch heute als Muster für eine vollständige Darlegung der Grundsätze dienen, welche die Colonisation und Auswanderung bestimmen sollen; statt veraltet zu sein, ist ihr größerer und ihr wesentlicher Inhalt durchaus modern, ja mit geringen Ausnahmen viel sachgemäßer und verständiger als jene

zahllosen literarischen Machwerke, welche sich heut zu Tage als Auswanderungsliteratur so breit machen.

Bor allem treten die leitenden politischen und ökonomischen Gesichtspunfte mit mahrhaft claffischer Schärfe' und Klarheit hervor: Hebung der nationalen Hilfsquellen, nicht die Beeinträchtigung anderer, bildete von vornherein bas offen ansgesprochene Ziel bes Unternehmens; Vernichtung des verhaßten spanischen Monopols war das zwar nicht ausdrücklich erklärte, aber doch bewußte und consequent durchgeführte Streben Unstavs. Er fühlte sich als protestantischen Fürsten gegenüber dem fatholischen König. Indessen bekämpfte er diesen nicht, wie die damatigen Hollander und Engländer es versuchten, mit deffen eigenen Waffen, sondern mit den Kräften und Elementen, welche die engherzige spanische Colonial= politif ängstlich niederhielt. Dem von ihr vertretenen Prinzip der Absperrung und Unbeweglichkeit stellte Guftav den Grundsatz freier Concurrenz und möglichster Entsesselung der ökonomischen Aräfte entgegen. Alle Bölker wurden eingeladen zur Betheiligung, nur war Schweden und Deutschland mit der Hauptverantwortlichkeit auch der größte Gewing vorbehalten. Die beabsichtigte Colonie sollte, wie es in dem Aufruf hieß, eine Wohlthat für die Verfolgten, ein Bufluchtsort für die Ehre der Weiber und Töchter derjenigen sein, welche durch den Krieg und die Bigotterie vertrieben worden, ein Segen für den gemeinen Mann und die ganze protestantische Welt. Bu diesem Ende wurde mit einer Cinsicht, welche für jene Zeit einzig und unerreicht dafteht, die Stlavenarbeit in den zu gründenden Niederlassungen ausgeschlossen. "So ist diese Nation und andere, bie wir bazu nehmen wollen, arbeitfamb, fehr fleißig und gutes Berstands, darumb wir auch mehr Rugens denn andere, die von Natur industrioß und ingennoß nicht senn, zu gewarten haben. Und weil in Indien durch Sclaven, die viel fosten, unwillig arbeiten, und durch übeie Haltung und Tractament von ihren Herrn bald sterben, ihrer viel und zwar der meiste Theit ihre Arbeit verrichten laffen, so werden wir gewiß durch den Gebrauch eines frehwisligen Boldes mehr gewinnen: Dann von den Sclaven ift anders fein Profit außer die bloße Arbeit zu erlangen, in betrach= tung daß sie, als nadende Leute von den Handwerfern nichts neh=

men noch begehren: Da im Gegentheil unseres als ein freyes betleydetes Volck, die Weib und Kinder haben, und ein ordentliches Wesen führen, allerhand Kaufmanns-Wahren und Handwerker benöthigt sehn wird: welches alles denn Nahrung bringt und gibt."

Wenn noch heute in der Praxis des täglichen Lebens, geschweige benn des internationalen Bertehrs der Grundfat felten zu Ehren kommt, daß je größer das eigene Glück und Wohlbehagen, desto größer auch das der Rachbarn ift, fo erkannten Guftav und Uffeling schon vor mehr als 230 Jahren diese ökonomische und zugleich sittliche Wahrheit und handelten ihr entsprechend. Ueberhaupt ist die Argonautica eine wahre Hundgrube vortrefflicher ökonomischer Maximen und gesunder Unsichten. Der in ber Schule ber Erfahrung und des Lebens gereifte Denker spricht da überzeugend zum "Ich will nun zwar Niemanden rathen - fagt er ganz im Gegensat zu ben heut zu Tage ublichen leichtsinnigen Verlockungen zur Auswanderung — daß er seinen ordentlichen Beruf berlaffen, alle feine festen Büter verlauffen und das Geldt in diese Compagnie einlegen soll: Wie auch dieses nicht meine Meinung ist, baß je= mand, der draußen wohl gefessen ift, seine Wohnung verändern, und allhier in Schweden sich niederlassen, seine schuldige Pflicht hind= ansetzen, etwa treuloser Weise die Flucht nehmen, sein Baterland verlauffen und seine Stadt und Mithurger, denen er benguftehen und Hülff zu leiften schuldig, böglich verlassen soll." Dabei belehrt Uffe= linx seine Leser über die Ratur der Actienunternehmungen, sett ihnen auseinander, daß es nicht rathsam sei, sein Bermögen in einer einzigen Anlage festzustecken, "zu viel Eper unter eine Henne zu legen," ertlärt, daß der ausschließliche Grundbesitz, den man in wirthschaftlich unentwickelten Ländern als den einzig sichern betrachte, namentlich in Kriegszeiten unbequem sei, und forbert Deutsche und Schweden auf, den Hollandern und Holland, "denen Professores im Handel, der hohen Schule im Rauffhandel" nachzueifern, welche früher ärmer gewesen als die ärmste Provinz in Deutschland und jett nur durch den Sandel reich und mächtig geworden seien. Wäh= rend vordem die Hollander faum ihre Damme hatten unterhalten fönnen, bezahlten fie jest 70,000 Mann zu Rog und zu Fuß, befäßen außerdem über 100 Schiffe, und tofte jest ein Saus in Solland soviel zu miethen als früher zu kaufen. Spanien nehme 130% Rugen von seinen Colonialwaaren; es sei, wie auch Holland, für einen großen Theil seiner Erportartikel auf Deutschland angewiesen und könne diese nicht so villig kaufen, als Deutschland die Fabri=cate und Schweden die Rohproducte herstelle. Die beabsichtigte Colonie eröffene also den beiden zuletzt genannten Ländern eine sichere Aussicht auf Hebung ihrer Industrie, ihres Handels und allgemeinen Wohlstandes. Nicht drei vis vier Prozent, wie sie siegendes Bermögen abwerfe, sondern drei hundert vis vierhundert Prozent seien die Zinsen, welche ein wohlgeseitetes und ausgeführtes Unternehmen, wie das vom König gewollte bringe. Das Bott solle also nur Zutrauen zu sich selbst haben, dann könne es den Spanischen Allp von der Welt abschützeln und ebensalls reich und mächtig werden."

Usseling erhielt am 1. Mai 1633 von Orenstierna seine letzte Vollmacht, von welcher er übrigens teinen Gebranch mehr machte. Fortan begegnen wir ihm nämlich nicht mehr in der Geschichte der schwedischen Colonisationsversuche. Db er fich von ihnen lossagte, weil er mit der Auffassung der Regentschaft nicht einverstanden war, oder ob diese ihn verabschiedete, weil er in ihren Augen als zu lästiger Mahner und Rather auftrat, ist aus den vorhandenen Quellen nicht erfichtlich. Genug Uffeling zog fich von dem Unternehmen in einem Augenblick jurud, wo es endlich seiner Berwirk= lichung nahe schien, und gieng wieder nach Holland, wo wir ihm zulett 1647 im Haag begegnen. Es liegt die Bermuthung nahe, daß er in diesem Juhre gestorben ift, denn fein Rame wird später nicht mehr genannt. Un Uffeling' Stelle nimmt jest Minnewit beffen Plane auf. Wann dieser nach Schweden tam, ließ sich ebenfalls nicht aus unsern Quessen ermitteln; es scheint aber nicht vor 1636 gewesen zu sein, in welchem Jahre betanntlich Dreuftierna aus Dentschland in seine Heimath zurücktehrte. 2Benigstens wird es ausdrudlich erwähnt, daß Minnewit in Stocholm mit dem Mangler unterhandelt und sich durch seine Orts- und Sachkenntniß, sowie seine prattischen Borschläge das Bertranen dieses ausgezeichneten Staatsmannes erworben habe.

Wenn bisher die schwedischen Cosonisationspläne zu unbestimmt und sogar etwas zu ideal gehalten waren, wenn sie nament-

lich zu viel auf einmal erreichen wollten, so zeigte ihnen jetzt Min= newit ein prattisches, leicht zu erreichendes Ziel, verlieh ihnen eine festere Gestatt und bewies die Möglichfeit eines balbigen Erfolges. Er leufte nämlich die Aufmerksamkeit des schwedischen Kanzlers auf die Landschaft zwischen Birginien und Neu-Riederland, welche sich durch ihre Lage gang besonders zur Colonisirung durch Nordländer eignete, und, damats noch nicht besiedelt, erst etwa fünfzig Jahre später William Penn von der englischen Krone überlaffen wurde. Es waren also die beutigen Staaten Delaware und Pennsplvanien, sowie ein Theil von New-Jersen und Marpland, auf welche Schweden jett seine Colonisationsversuche richtete. Hier trafen alle gunftigen Borbedingungen für die Gründung und das Gedeihen eines großen transatlantischen Reiches zusammen. Gin fruchtbarer, fast uner= schöpflicher Boden, ein gunftiges, dem Nordeuropäer entsprechendes Klima, eine portheilhafte Rufte und eine durch den Delaware er= möglichte leichte Verbindung mit dem Junern schufen und förderten von vornherein gewinnreichen Handel und lohnenden Ackerbau. Die politische Constellation war nicht minder günftig. Die hollan= dische Seemacht eilte trot der Großthaten einzelner mit Riesen= schritten ihrem Verfall entgegen; Neu-Niederland war durch die jammervolle Verwaltung der Nachfolger Minnewits, der Gouver= neure van Twiller und Kieft, im innern und nach außen ge= schwächt, und die Nachbarn im Süden, die Birginier, waren zu sehr durch ihre eigenen Augelegenheiten in Aufpruch genommen, als daß sie einen Angriff auf die ungebetenen Fremdlinge hätten wagen Endlich aber siel das Ansehen Schwedens schwer in die Wagichale, dessen Macht, wenn auch seit dem Tode des Königs innerlich schon gelockert, damals doch noch weltgebietend daftand.

Wenn man das scharfe geübte Auge und die vortreffliche Wahl Minnewits richtig würdigen will, so brancht man jest, nach Berstauf von mehr als zwei Jahrhunderten, nur einen Blick auf die Entwicketung des von ihm zur schwedischen Evlonie außersehenen Landes zu werfen. Von der ersten frankfurter Niederlassung unter Pastorius au (1683) bis auf die Gegenwart bildete es vorzugssweise den Auziehungspunkt für die deutschen Auswanderer. Innershalb des 38. und 41. Breitengrades können wir ihren Zug erst bis

Also den später vorzüglich durch dentschen Fleiß der Eultur gewonnenen Strich Landes, die eigentliche Kornkammer Nord-Amerikas, hatte Minnewit für Schweden ins Auge gefaßt. Aus den östlichen Anfängen dieses Gebiets träumten, ein viertel Jahrtausend zu spät, deutsche Schwärmer und Phantasten der Gegenwart ihr Deutsch-Amerika zusammen.

An den Delaware richtete sich jett im Ginverständniß mit der Stocholmer Regentschaft die Reise Minnewits. Gegen Ende des Jahres 1637 jegelte er wohlausgerüstet mit dem Kriegsschiff "Schlüssel von Colmar" und einem Transportschiff "der Bogel Greif" von Gothenburg mit eiwa 50 Auswanderern nach Amerika. Er war Chef der Expedition und der erfte Gouverneur der zu gründenden Colonie. Im Frühjahr 1638 lief das tleine Beichwader in James= town in Virginien ein und tandete zu Anfang Aprit in ber Delaware Bay, nachdem man das Ansinnen des Converneurs von Birginien, fich über seine Absichten auszuweisen, furzer Sand und ohne weiter beläftigt zu werden, abgelehnt hatte. "Seit ich Ihnen zulet schrieb, meldet Jerome Hawley, der Schatzmeister von Virginien, am 8. Mai 1638 an den Secretär Windbank, ist ein hollandisches Schiff mit Schweden angekommen. Ich verlangte die Abschrift ihrer von der Königin Christina ausgestellten Vollmacht, man verweigerte sie mir aber, wenn ich nicht den Tabatshandel nach Schweden freigeben wollte, was der Gouverneur natürlich ablehnte, da es den Inftruktionen Er. Majestät zuwider ist. Das Schiff blieb etwa zehn Tage hier, um sich mit Holz und Wasser zu versehen. Sein Kapitain sagte uns, er wolle in die Delaware Ban an die Granze von Reu-England und Virginien segeln und dort eine Tabakspflanzung anlegen, was die Hollander bereits am Sudson gethan hatten." Minnewit fuhr also ungestört bis zur Höhe vom heutigen Wilmington hinauf und kaufte dort von einem Indianer für ein paar Kessel und sonstige Kleinigkeiten am Minquaskill das erste Stück Land für eine Niederlassung.

Die Nachricht von der Ankunft der Schweden erreichte sehr bald bas fünfzehn englische Meilen höher am Fluß gelegene hollandische Fort Naffau. Der bestürzte Gouverneur fandte fofort einige Offi= ciere an Minnewit, um ihn nach den Gründen seines Erscheinens zu fragen. Dieser erwiderte spöttisch, er befinde sich auf einer Reise nach Westindien und wolle nur Holz und Wasser einnehmen. Obaleich ein Inlandplat, wie das heutige Wilmington, nicht gerade auf dem nächsten Wege von Schweden nach Westindien lag, fo gaben fich die Hollander doch mit dieser Antwort zufrieden. Als sie aber nach einiger Zeit wiederkamen, fanden fie, daß Minnewit sich in= awischen häuslich niedergelassen und ein Fort zu bauen angefangen hatte. Auch dießmal wußte er die Hollander mit einigen leeren Redensarten und Entschuldigungen wieder abzuspeisen. Als er aber mit seinem Fort ziemlich fertig geworden war, sollten die Hollander bald genug feine wirklichen Absichten erfahren. Minnewit fandte nämlich den "Bogel Greif" den Fluß hinauf. In Fort Nassau wurde das Schiff angehalten und um seine Bapiere befragt. Der schwedische Officier erklärte aber kurzer Hand, es sei die Absicht Minnewits und seiner Leute, ein Fort am Delaware zu erbauen, mozu sie gerade soviel Recht hätten als die westindische Compagnie. Der Gouverneur Rieft in Neu-Umsterdam sandte auf die Nachricht von den Vorgängen am Delaware unterm 26. Mai 1638 an Min= newit einen Brotest, der noch heute in den Archiven von Albany aufbewahrt ift und in wörtlicher Uebersetzung also lautet:

"Ich Wilhelm Kieft, General-Director von Neu-Niederland, wohnhaft auf der Insel Manhattan in Fort Amsterdam, unter der Sonverainetät der hochmögenden Generalstaaten und der privilegirten westindischen Compagnie, thue hiermit kund und zu wissen dem ehrenwerthen Beter Minnewit, der sich einen Abgesandten im Dienste Ihrer Königl. Majestät von Schweden nennt, daß der ganze Südsluß (Delaware) in Neu-Niederland viele Jahre in unserm Besitz gewesen ist, und daß er von uns durch Forts ober- und unterhalb gesichert und mit unserm Blute besiegelt wurde, ein Er-

eigniß, das selbst während Ihrer Berwaltung von Neu-Niederland stattgefunden hat und Ihnen deßhalb wohlbefannt ist. Da Sie jetzt aber damit anfangen, eine Niederlassung zwischen unseren Forts zu gründen und sogar zu unserm Nachtheil und Schaden ein Fort bauen, welches wir nie dulden oder gestatten werden, und welches, wie wir überzeugt sind, nie von Ihrer Königs. Majestät von Schweden befohlen ist, so protestiren wir hiermit sür den Fall, daß Sie mit dem Bau von Forts fortsahren oder das umliegende Land ansiedeln oder Pelzhandel treiben oder sich in andere Dinge zu unserm Nachtheil einlassen, gegen alle Auslagen, Schaden und Berluste und werden niemals verautwortlich sein sür irgend ein Unglück, Blutvergießen, Unordnungen oder sonstige Unfälle, welche Ihre Compagnie in Insunst erleiden mag, während wir zugleich entsichlossen sind, unsere Rechte in jeder uns geeignet erscheinenden Weise zu vertheidigen."

Minnewit hielt es nicht einmal für der Mühe werth, auf diese papierne Drohung schriftlich zu anworten. Sie habe ungefähr gerade soviel Einfluß auf seine Entschließungen, erwiderte er wegwerfend dem Ueberbringer, als die Krähen, die gerade über seinem Haupte einherflogen. Als Kiest dann, um seinen Rechtsboden zu wahren, Pfosten mit dem Wappen der Generalstaaten errichtete, ließ Minnewit sie niederreißen und an die Stelle des holländischen Wappens die Inschrift "Christina Königin von Schweden" sezen. Kurz er kannte die Schwäche der westindischen Compagnie und ihrer Beamten aus eigener Erfahrung zu gut und wußte, daß sie ihm kein ernstliches Hinderniß in den Weg zu legen vermochten; er handelte also dieser Einsicht entsprechend.

Das neue schwedische Fort wurde zu Ehren der jungen Königin Fort Christina genannt; es lag etwa zwei englische Meilen vom Einfluß des später ebenfalls nach der Königin Christina Creek getauften Minquaskill in den Delaware, ganz nahe bei der jezigen Stadt Wilmington. Es war die erste feste Niederlassung im Staate Delaware. Minnewit verstand sich von Neu-Umsterdam her sehr gut auf den Handel mit den Indianern und zog ihn durch bessere als die von den Holländern bezahlten Preise sosort an sich. Schon im Sommer 1638 sandte er das eine seiner Schisse mit einer reichen Ladung Pelzen nach Schweden zurud, während er felbst das neu errichtete Fort besetzt hielt und die Niederlassung ausdehnte. that dem holländischen Handel schon im ersten Jahre 30,000 fl. Schaden. Die Nachrichten vom erften glüdlichen Erfolg erweckten ein solches Auswanderungsfieber in Schweden, daß im Laufe der nächsten Jahre mehrere Schiffe nach Delaware fuhren; bei ber letten bedeutenden Expedition mußten etwa 100 Kamilien aus Mangel an Plat in dem dichtgefüllten Fahrzeuge gurudbleiben. Die von den Schweden auf Grund von Rauf als ihr Eigenthum beauspruch= ten Ufer des Delaware vom Meere an bis an die Fälle desselben bei Trenton hießen fortan Neu-Schweden, deffen Bedentung namentlich 1640 durch neu eingewanderte Hollander noch verstärkt Minnewit lebte noch lange genug, um die Frucht seiner Austrengungen zur Blüthe reifen zu sehen; er starb im Jahre 1641 auf seinem Posten und wurde bei Fort Christina begraben, von wo aus er den Brund zur jungen Colonie gelegt hatte. Er schützte sie durch das Ansehen-seines Namens und seine entschiedene Haltung, so daß keiner der Nachbarn sie anzugreifen wagte. So ift sie die einzige Niederlaffung in den vereinigten Staaten, welche ohne Blut= vergießen gegründet wurde. Minnewits schwedische Zeitgenoffen geben, ihm übereinstimmend das chrenvolle Zeugniß, daß er umsich= tig, unternehmend und unermüdlich thätig im Interesse seiner Schöpfung gewesen sei und seinen Boften würdig ausgefüllt habe. So gefund die Grundlagen und so glänzend die Aussichten der schwedischen Colonie auch waren, das Mutterland konnte und wollte ihr nicht die Aufmerksamkeit widmen, deren sie zur gedeihlichen Entfaltung ihrer Kräfte bedurft hätte. Reu-Schweden friftete deßhalb nach Minnewits Tod auch nur noch vierzehn Jahre lang sein dürftiges Dasein und ergab sich 1655, ohne daß nur ein ernstlicher Bersuch zu seiner Bertheidigung gemacht worden wäre, dem hollän= bischen Gouverneur Stupvesant, dem energischen Nachfolger Riefts. Die Abwickelung älterer und wichtigerer politischer Aufgaben, wie die Ordnung der deutschen Angelegenheiten, dann die Regentschaft und die furze Regierung Christinas, endlich aber die neue Aggressiv= Politit Karls X in Polen, drängten die Sorge für die ferne Colonie fast gang in den hintergrund. Das wenige, welches gefchah, er=

wies sich als dürftig und ungureichend. Zudem aber war Schweden durch den dreißigjährigen Krieg zu erschöpft und menschenkeer, Deutschland aber physisch und ökonomisch zu verarmt und entwötkert geworden, als daß sie überhaupt überschüssige Aräfte, geschweige denn diese zur Auswanderung übrig gehabt hätten. Colonien sind nichts als der Ausdruck und Widerhall heimischen Unternehmungs= geistes und Fleißes, nur ein bürgerlich blühendes und gesundes, nur ein emporftrebendes Bolt tann lebensfähige Tochterstaaten gründen; ein in sich zerrüttetes und zerfallendes politisches Gemein= wesen bagegen vermag nicht mehr gestaltend in die Ansiedlung ferner Länder einzugreifen, noch hat es dort ein entscheidendes Wort mit= gureden. Diesem Gesethe entsprechend colonisirte Deutschland gur Zeit seiner mittelalterlichen Blüthe seine Oftmarken und gründete an der Oftsec mächtige Städte und Staaten; nach dem dreißig= jährigen Kriege aber, in der Beriode feines tiefsten geiftigen und materiellen Verfalls, verlor es auch alle politische Initiative und jank zum ohnmächtigen Schleppenträger des Auslandes herab. Erst ein volles Menschenalter nach dem Weftfälischen Frieden magte bas gedrückte Bolt feine ichenen Blicke behufs Berbefferung feiner elenden Lage in die Ferne zu richten, und als 1693 die erste größere Auswanderung unter Pastorius stattfand, war sie nicht der Ausdruck nationalen Könnens und Wollens, sondern dem üthige Unterordnung unter die englische Macht. Nicht tonangebend und auf Jahrhun= berte hinaus bestimmend, wie sie es möglicher Weise noch unter Gustav Adolf gefonnt hätten, sondern sich duckend und bückend drückten sich die deutschen Auswanderer in den Winkel, welchen ihnen die ihren eigenen Bortheil zu Rathe ziehenden Engländer überlaffen hatten.

Doch sei dem, wie ihm wolle, Minnewits Verdienst wird durch diese ungünstige politische Constellation nicht geringer, ja seine persönliche Bedeutung tritt dadnrch in ein nur um so helleres Licht. Es gab im ganzen siebenzehnten Jahrhundert innerhalb des Gesbietes der gegenwärtigen vereinigten Staaten seine Colonie, welche verständiger ausgewählt und lebensfähiger angelegt worden wäre, als Neu-Schweden, und nicht an ihrem Gründer, sondern an äußeren, seiner Einwirsung entzogenen Verhättnissen lag die Schuld,

daß, wie wir gesehen, sein Werk bald nach seinem Tode zerbrödelte und schließlich dem durch seine Revolution gestärkten England in den Schoß siel. Welche große geschichtliche Stellung würde sich dieser Mann aber errungen haben, wenn er im Dienste seines Vaterlandes zu einer Zeit gewirkt hätte, wo dieses in der Periode seines Aufstrebens und seiner Kraftentwickelung, statt an der Schwelle seines ökonomischen Ruins und politischen Verfalles stand!

Jetzt ist er vergessen, ja seinen Landsleuten nicht einmal dem Namen nach bekannt, und doch war Minnewit einer der bedeutend= sten, wenn nicht der bedeutendste Deutsche, welcher einen maßgeben= den Einfluß auf die Geschichte der europäischen Colonien in Amerika ausgeübt hat.\*)

<sup>\*)</sup> Es burfte eine bantensmerthe Aufgabe fur ben rheinischen Antiquarins und ben hiftorifchen Berein fur ben Nieberrhein fein, Minnewits Beburt und frühere Berhaltniffe in Befel naber ju erforichen. jede Mittheilung, welche bas über Minnewit ausgebreitete Dunkel erhellt, mit Dant annehmen und mir durch die Redaction ber Siftorischen Zeitschrift erbitten. - Die von mir benutten Quellen für ben vorftehenden Auffat habe ich im einzelnen nicht citirt, weil fie voraussichtlich in Deutschland faum Ich neune daher hier nur die Colonial History of Newju finden find. York, 10 große Quartbände, ferner die Documentary History of New-York, 3 gr. 8º Bande, welche beibe von der Gefetgebung des Staates officiell berausgegeben und unter Aufficht des Staatsarchivars D'Callaghams veröffent. light find, W. Smiths, Brodheads und D'Callaghams History of New-York, Bancrofts befanntes Mert, Band 2, und die Argonautica Gustaviana. Schwedische Quellen ftanden mir leider nicht zu Bebote; mas bagegen in Solland über die behandelte Beriode vorhanden war, fteht in der Colonial History.

### VI.

# Studien zur baltischen Frage

nou

## G. Dropfen.

Es gilt vielen dafür, daß Sustaf Adolf um des Glaubens willen zur Theilnahme an dem dreißigjährigen Kriege sei veranlaßt wor= den. Unter dieser Voraussehung hat man sich je länger je mehr gewöhnt, ihn zu beurtheilen: die einen haben ihn vergöttert, die andern haben ihn verdammt.

Allein diese Ansicht nimmt, ich möchte sagen, einen dem Bilde, das sie beschauen will, zu nahe gelegenen Standpunkt. Das, was nur Farbentöne sind, erkennt sie als Conture. Tritt man weiter zurück, nimmt man einen größeren Sehwinkel, so werden sich doch weit andere Grundsormen für die ganze Zeit des dreißigjährisgen Arieges und auch sir Gustaf Adolfs Antheil an ihm ergeben. Das confessionelle Glement mischt sich freilich überall ein; es ist — um in dem Gleichniß zu bleiben — der Localton für dieses Zeitgemälde. Die eigentliche Entwickelung dieses Arieges aber ruht auf politischen Fragen.

Manche von ihnen freilich erscheinen in abgeschlossener Form, in begrenztem Nanm; sie wickeln sich ruhig ab, wie z. B. die Frage nach der pfälzischen Kur. Manche haben einen viel breiteren Verslauf, und indem sie die Zeiten des dreißigjährigen Kriegs berühren, machen sie nur ein Phase ihrer welthistorischen Entwickelung durch; oder gar nur einen Theil einer solchen Entwickelungsphase.

Eine dieser wichtigen Fragen, eine von den Fragen, denen die Natur selbst schon die Bestimmung unbegrenzter Dauer gegeben hat, ist jene, deren Inhalt die politische und commercielle Bedeutung des baltischen Mecres ausmacht.

Von jenen Zeiten an, wo die Vernsteinküste um des kostbaren Harzes willen fernen Ländern ein gefahrvolles Ziel war, bis auf den heutigen Tag, wo die preußischen Waffen über ein Reich den Sieg davon getragen haben, welches lange Zeit hindurch die Herrschaft über das baltische Meer innegehabt, längere Zeit beansprucht hat, ist die baltische Frage nimmermehr vergessen worden. Und wer erstennte nicht, daß das, was heute geschieht, nichts ist, als eine neue Wendung dieser Frage für ihre weitere Entwicklung?

Die Christianisirung der Ostseegegenden; die Neugründung Lübecks durch Heinrich, der den Beinamen des Löwen führt; das Entstehen, Ausblühen und Vergehen der Hansa und die anwachsende Theilnahme anderer Mächte zunächst an den Angelegenheiten des Handels, für welchen die Ostsee Mittelpunkt war, hernach auch an dem Kamps um das dominium maris baltiei, wie das Stichwort für diese Bewegung lautete —: das alles waren Entwickelungsstasien dieser Frage, die in der Zeit des dreißigjährigen Krieges durchslaufen oder erreicht waren.

Erreicht waren seit geraumer Zeit auch jene zuletzt genannten. Mit ihnen hatte man den Kern dieser Frage gefaßt.

Die Wichtigkeit der Oftsee beruht in zwei Dingen. Zunächst in der Bedeutung für den Handel. Es war doch bei weitem nicht nur die bequeme Art des Verkehrs, die an ihren Küsten kaufmän=nisches Leben hervorgerusen, städtischen Reichthum erzeugt hatte. Die Ostsee war fast der einzige und der nothwendige Verkehrsweg für ein unverhältnißmäßig großes Ländergebiet. Denn wenn gleich Rußsland einige Handelsstraßen nach dem Süden hatte, der Hauptverkehr gieng doch nach Westen. Die vielen Comptoire der Hansa eben auf dieser Straße legen hinlängliches Zeugniß dafür ab. Für Polen, Preußen, die nordischen Reiche und die ganze Ostseite von Dänemark — für sie alle hatte die Ostsee die gleiche mercantile Vebentung. Es war ein glüdlicher politischer Griff, oder soll man es mehr dem rasinirten Calcül kaufmännischen Geistes zuschreiben, daß "der gemeine Kaufmann" zusammentrat und eine Verbindung einzgieng, die zunächst nicht über die Interessen des Handuskreis

chen sollte? Eine Consöderation war die Hansa immer, wenn auch nur für mercantile Interessen. Und schon daraus, daß die taufsmännischen Angelegenheiten gemeinsam besprochen wurden, daß die ganze Berbindung die gleichen Interessen verfolgte und zu deren Wahsrung den gleichen Anspruch auf den gleichen Schutz hatte; damit daß dieses ganze Handelsinstitut nach gleichen Grundsätzen versuhr, und mit einer Geschicklichkeit, einer Umsicht versuhr, die dem tausmännischen Geiste alle Ehre machte — schon damit trat die Verbindung weit über das Interesse des bloßen Handels hinaus und begann sich als eine politische Macht zu fühlen und als solche anerkannt zu werden.

Die Geschichte der Hansa bildet eine große in sich abgeschlossene Epoche in der Geschichte der baltischen Frage. Ihr folgt eine weistere, in welche auch Gustaf Adolfs Kämpfe auf den südlichen Gestaden der Oftsee fallen.

Denn das war freilich unvermeidlich: mit der Entdeckung neuer Welten, mit der Eröffnung neuer Handelswege und der Einfuhr von einer unerwarteten Fülle neuer Reichthümer und seltener Waaren war dem Handel der Hansa ein harter Stoß gegeben. Und denkswirdig ist es, wie Hand in Hand damit der Sturz Wuslenwebers auch die hohe politische Macht der Hansa brach.

In der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts finden wir die mercantile Bedeutung der Ostsee im Verhältniß zu der frühe= ren Zeit um bedeutendes gesunken; ihre politische Vedeutung aber begann in einer Weise zuzunehmen, die die früheren Zeiten weit hin= ter sich ließ.

In einem Aufsatz in dem "Archiv für sächsische Geschichte" (Jahrgang 2.) habe ich die ersten Bewegungen dieser neuen Epoche der baltischen Frage darzulegen versucht. Ich habe dort ausgeführt, wie eine Reihe von Staaten, die bisher an dem politischen Leben Europas kaum einen Antheil genommen hatten, nunmehr mit dem Streben beginnt, von dem gleichsam herrenlose Erbe des dominium maris baltiei Besitz zu nehmen. Die Hansa in ihrer Ohnmacht spielt kaum eine Rolle mehr; Dänemark, in Folge seiner Lage sowohl den veanischen Interessen wie denen der Ostsee zugewendet, hat eben in dieser Doppelheit der Aufgabe zugleich seine Stärke und Schwäche, je nachdem es sie zu lösen versteht. Aber es wendet sich

mit Eifer der baltischen Frage zu und versucht eine Stellung zu be= haupten, für die es kein anderes Recht giebt, als das der überlege= nen Macht. Rußland, Polen und vor allem Schweden erheben sich, und unter den verschiedensten Berbindungen wälzen sich in mächtigem Ringen um die Ostsecherrschaft diese vier Mächte durch das Jahr= hundert in die Zeiten des dreißigjährigen Krieges hinab.

Wie weit Europa den Zuschauer zu diesen Kämpfen abgab, wie weit es mit eingriff, scheinbar nur secundirend, in Wahrheit aber selbst lebhaft für die große Angelegenheit interessirt, das ist eine Frage, deren Beantwortung auf die Geschichte jener Zeit das überraschendste Licht verbreiten muß.

Freilich ist es oft äußerst schwierig, die Beziehungen entfernter Mächte zur baltischen Frage aufzufinden, denn eben in dieser Epoche in welcher die einzelnen Staaten selbst fast alle von großen Erschüt= terungen durchbebt wurden, mag es scheinen, als ob ihnen keine Zeit übrig blieb, das Augenmerk auf die Gronzen des cultivirten Welt= theils, ja über diese Grenzen hinaus an wenden. Aber so wichtig war jene "septentrionalische" Frage, daß sie immer und immer wie= der tief in die Bewegung eines großen Theiles der europäischen Welt eingriff. Oft unter verändertem Ramen, in der Wendung eines näher liegenden Intereffes, oft gar bis zur Unkenntlichkeit entstellt griff fie ein - aber sie griff doch ein. So wenn Grumbach bald ben frankischen Abel erregt, bald in fränkischen Diensten agirt, bald mit noch weiter ausgedehnten Beziehungen während der Belagerung von Gotha auf niederländische Unterstützung vertröften kann, wenn er gar mit Schweden in Correspondenz sieht; so wenn kurfurst August von Sadfen ben Rönig Friedrich bon Danemart auffordert, um die englifche Gifabeth zu werben, und zugleich din in den gewandten Lanquet, seinen Gesandten in Frankreich, genaue Stunde über die französischen Verhältnisse in einer Reihe von hoch interessanten Briefen erhält, die gar manche Andeutung and darüber in sich schließen, wie man in den frangofischen Arcisen die nordischen Dinge ansah und zu beeinflussen wünfchte.

Kurz, die battische Frage in ihrer neuen Bestalt beginnt sofort ihren Horizont über das ganze Europa euszudehnen.

Im breißigjährigen Priege braugt fie mit einer Energie ber-

vor, daß sie eine lange Zeit hindurch gradezu die Grundfrage in ihm bildete.

Ihr Träger ist recht eigentlich Gustaf Adolf, und wenn man seine auswärtige Politik in ihren großen Zusammenhängen betrachtet, kann man nicht in Zweisel darüber sein, daß er mit allem Bewußtsein in einer seinem Reiche günstigen Lösung dieser Frage seine eigentliche — man darf sagen, seine gauze Ausgabe erkennt. Die nachfolgende Betrachtung soll das vorläusig und in der Kürze darthun; aus ihr wird sich zugleich ergeben, wie durchans kurzsichtig jene Aussasstung ist, nach welcher Gustaf Adolf religiöse Beweggründe zur Theilnahme an den dreißigjährigen deutschen Kriegen bestimmt haben. Für eine andere Gelegenheit behalte ich es mir vor, ausssührlicher über diesen Gegenstand zu handeln, der hier von einem bestimmten Gesichtspunkt aus, nach einer bestimmten Reihe dem Kunsbigen bekannter Quellen dargestellt werden soll.

Gustaf Adolf führte fast kann man sagen der Reihe nach vier Kriege: zuerst den dänischen, hernach den russischen, dann den polnischen, endlich den deutschen Krieg. So weit die Küsten des baltischen Meeres nicht in dem Besitz seiner Krone waren, hat er sie mit bewassneter Hand durchzogen. Kaum ein Stück Landes, von der Ostsee bespült, welches nicht der Fuß seines Heeres beschritten hat.

Freilich wohl mit verschiedenem Glück. Denn wie es Staaten, die noch in ihrer Entwickelung begriffen sind, zu gehen pflegt, wenn Herrscher an ihre Spize treten, die ihres Landes Zukunst gleichsam vorausahnend ohne Rücksicht auf die vorhandenen Mittel und Kräfte, mit großartiger Einseitigkeit gewaltigem Ziel zustreben: so ergieng es Schweden unier Gustaf Adolfs Regiment.

Den seit Erichs XIV Regierung aufstrebenden Staat hemmte immer und immer wieder Dänemark. Bohuslehen, Halland, Schoenen, Bledingen waren immer noch in der Dänen Besitz, die damit Schweden nicht allein zum größten Theil von der Ostseeküste und so gut wie ganz von der Küste der Nordsee abschnitten, sondern ihm auch, wie man damals sagte, "in die Fersen bissen."

Nun begann Krieg mit Danemart, mit bem Reibung nimmer

geendet hatte. Er ward auf schwedischem Gebiet gesührt und nicht zu Gunsten Schwedens beendet (im Frieden zu Siöröd Jan. 1613). Denn die Dänen nahmen Besitz von Elssborg, dem einzigen schwesdischen Nordsechasen, und von Calmar, der wichtigsten Position Schwedens an der Ostsee. Gustaf Adolf mußte in Betress des Friesdensssschlusses auf dem Reichstage gestehen: "daß der Friede unter harten Bedingungen zu Stande tam, allein ich ließ mir dieselben gesallen, um noch größerm Nebel vorzubengen." Die harte Bedins gung war die Zahlung von einer Mission Thaler. Aber er erhiest dafür die beiden von den Dänen eroberten Seeptäße, Elssborg und Calmar, zurück. Auch Zollfreiheit im Sunde, und daß freier Handel zwischen den schwedischen und dänischen Unterthanen bestehen sollte, wurde unter die Bedingungen ausgenommen.

Man sieht aus ihnen, mit welcher Bestimmtheit Gustaf Adolf sich sofort der baltischen Frage zuwandte.

Und die Interessen ferner gelegener Staaten trugen dazu bei, daß das, was er scheinbar so unglücklich begonnen hatte, sofort größere Dimensionen annahm, sofort für die Gustaf-Adolfsche Politik gün=stigere Aussichten eröffnete.

Bornehmlich der stetige Gedante der damals überaus mächtigen spanischen Krone, eine absolnte Herrschaft, eine "Universalmonarchie", wie es die erschreckte Welt nannte, zu schaffen, war es, der die verschiedensten Interessen anderer Staaten immer und immer wieder zwang die baltische Frage inst Auge zu fassen. Man wird die großen Bewegungen jener Zeit in ihrem Zusammenhange nicht versstehen können, wenn man die Versuche zur Herstellung einer Universalmonarchie und die Kämpse um die Lösung der baltischen Frage in ihrem Verlause und in ihrer Wechselwirfung nicht zur Grundlage nimmt. Die Opposition gegen die von Spanien beabsichtigte Unisversalmonarchie war es, die Vündnisse schus sie baltische Frage war es, in der man am kräftigsten die Universalmonarchie besämpste.

Spanien war zu Beginn des dreißigjährigen Arieges nach anßen überans mächtig. Es besaß von den Niederlanden eine große Neihe von Provinzen: Brabant, Lüxemburg, Limburg, einen Theil von Geldern, Flandern, Artois, Hennegan, Ramur, Cambray und Cambrecis, Mecheln und die Markgrafschaft Antwerpen. Frank-

reich war durchaus von ihm abhängig: die Gemahlin Ludwigs XIII war eine spanische Prinzessin. Wir werden hernach berühren, wie auch England in stets steigender Abhängigkeit von ihm sich bestand. Bald hielt es auch das Veltlin besetzt, jenen wichtigen Paß aus Italien nach Deutschland. Durch den Besitz der Franchescomté bot sich ihm ein leichterer. Weg in die Niederlande dar, die immer und immer wieder von Spanien bedroht wurden. Aber ihre vollständige Unterwerfung wäre doch nur als ein Schritt zu weitesrer Ausbildung jener Universalmonarchie betrachtet worden.

Es scheint von Spanien aus dazu mitgewirkt worden zu sein, daß jener schwedisch-dänische Krieg ausbrach. Noch zu des Schweden- königs Karl IX Zeit waren spanische Gesandte bei König Christian IV um einen Bund zwischen Spanien und Dänemark gegen Holland, und mit Polen gegen Schweden zu Stande zu bringen. Eben da- mals gieng die Rede von einem Plane, nach welchem Spanien einste weilen mit den Niederlanden einen Stillstand schließen, sich des Sundes bemächtigen, damit die Niederlande von der Ostsee ausschließen sollte. Dann wollte man, während Schweden mit Dänemark engagirt war, Sigismund von Polen auf den schwedischen Thron seßen. Wenig später saste man, auf diese Zeit zurücklickend, des "Königs von Spanien Fundament seine Monarchieen zu bestellen, war in König Carls IX Zeit Helsingör, das er meinte bekommen zu können, wenn König Sigismund von Polen nach Schweden gekommen."

Man sieht, die große, von Spanien ausgehende Combination zwang aus mehr wie einem Grunde die Niederlande zum Anschluß an Schweden. Ihr Handel und ihre politische Bedeutung wären, wenn der spanische Plan durchgeführt wurde, mit einem Schlage gebrochen gewesen. Sie vermochten Schweden, daß es (1614) dem Bunde beitrat, welcher zwischen ihnen und den Hansatädten bestand. Das war nach ienem harten Friedensschluß mit Dänemark. Aber gleichwohl behielt sich Gustaf Abolf die Aussicht auf weitere Versfolgung seiner Absichten offen, indem er seinen Beitritt durch die Wendung "unbeschadet der Hoheit und Herrschaft über die Ostsee" bedingte.

Durchaus nur von diesem Standpunkt der Hoheit und Herr= schaft über die Ostsce läßt sich der schwedisch=russische Krieg begreifen, in welchen Gustaf Abolf sofort nach Beendigung des dä= nischen eintrat.

Ich finde nicht, daß die spanische Politik auf die russischen Bershältnisse unmittelbaren Einfluß ausgeübt habe. Bis in diese äußersten Grenzen, wo staatliches Leben vielsach noch in rohen Anfängen war. wollte oder konnte man so rafinirte Politik nicht wirken lassen—um so weniger, als Spaniens bewassneter Arm denn doch nicht bis hierher reichte.

Es ift im höchsten Dag bewundernswerth, welche Stellung Guftaf Adolf zu jener lang andanernden Bewegung in Rugland ein= nahm, die mit der Erhebung der Romanows zur Czarenwürde endete. Als an bekanntes erinnere ich in der Kürze an die Beseitigung jenes ersten berühmten falschen Demetrius burch Schnistoi, an bes letzteren Erhebung jum Czar, und baran wie ben Erhobenen ein zwei= ter falfcher Demetrius bedrohte, jenem ersten gleich von Polen unter-In dieser Gefahr mar es, wo Schuistoi sich an Karl IX von Schweden wandte, das sich seit dem brüderlichen Zwiste ber Sohne Buftaf Wasas mit Bolen in steter Feindschaft befand und also in einem ruffisch=polnischen Kriege ber natürliche Bundesgenoffe von Rugland Wie zu Erichs XIV Zeiten war es auch jest nicht die Religion, welche Rarl dazu trieb der Aufforderung des Czaren zu willfahren. Daß Polen der zu mächtige Nachbar der ichwedischen Besitzungen an den füdlichen Bestaden der Oftsee war, veranlagte ihn, seinen Feldherrn Jacob de la Gardie dem Czaren zu Hilfe zu schicken. Da trat bald ein lliuschwung ein, indem de la Gardie, ge= drängt durch die Roth seines Heeres, welcher ber Cgar trot feiner Bersprechungen nicht abhalf, einen Bergleich mit Polen abschloß. Polen begann nunmehr siegreich in Rugland vorzudringen, nöthigte Schuiskoi vom Czarenthron herab ins Kloster zu wandern.

Die damit gegebene Frage über die Nachfolge im rustischen Reiche bildete einen zweiten neuen Abschnitt in der Beziehung Schwesdens zu Rußland. Diese Frage gestattete sich eigenthümlich genug, indem ein Theil des Reiches Wladislaw, den jungen Sohn Sigismunds von Polen, erheben wollte, während de la Gardie und das von ihm unterworsene Nowgorod Gustaf Adolfs jüngern Bruder Karl Phislipp in Vorschlag brachten. Es handelte sich somit bei der Successions

frage einfach nur darum, an welche der beiden seit lange so tief verseindeten Mächte das russische Reich kommen sollte: ob an Polen oder an Schweden. Die Beantwortung dieser Frage bildet recht eigentlich den ersten selbständigen Schritt in Gustaf Adolfs Regiezung. Eben jetzt war seln Bater Karl IX gestorben, und der junge Thronfolger war in den dänischen Arieg verwickelt. Wie einflußereich auf eine vortheilhafte Beendigung dieses Arieges mochte es sein, wenn das Czarenthum an Schweden kam. Als größerer Borztheil aber mußte der sast unbegrenzte Einfluß erscheinen, den Schweden damit auf die baltische Frage erhielt: ja, es mochte schweden damit den entscheidenden Schritt zu ihrer Lösung that.

Nur eines blieb zu bedenken und das war benn freilich auch das entscheidende. Die Stellung in der baltischen Frage, nach welcher Schweden seit Guftaf Wasa mit den Waffen gerungen hatte, ber zu Liebe Erich ben langwierigen blutigen Krieg mit Danemart, in den auch Bolen, auch Rugland verwickelt worden waren, geführt hatte; ber zu Liebe hernach Rarl IX mit den Ruffen tämpfte; die ber Grund war, daß der alte Bruderzwift zwischen Erich XIV und Johann sich in unausloschlichem Haß zwischen Schweden und Polen fortvererbte — diese Stellung, wie mußte sie sich gestalten, wenn ber eine Wasastamm zweien der streitenden Reiche ihre Herrscher gab? Die bisher einfache Stellung Schwedens zu Rufland mare durch die Erhebung Karl Philipps eigenihümlich gedoppelt worden. der rivalisirenden Feindschaft beider Reich e gieng alsdann eine wirklich innige Zuneigung ihrer vermandten herricher. Schweben fah Rußland, indem es ihm seinen Garen gab, in einer von sich abhängigen Stellung; aber Rugland unter dem neuen Czaren durfte die Abhängigkeit von Schweden nicht dulden, da sie der entscheidende Schritt zu dem vollen Verluft seiner Selbständigkeit war. Und wenn man die Achnlichteit, welche diese Situation für Gustaf Adolf und Karl Philipp hatte, mit jener früheren zwischen Erich und seinem Bruber Johann erwog, mußte das gefahrvolle in ihr nur um so klarer hervortreten. Guftaf Adolf erkannte das alles; er fah ein, dag das ruffifche Reich zu feiner Fortentwickelung ebenfo fehr wie Schweden auf felb ständige Theilnahme in der baltischen Frage angewiesen, sich, ohne seine politische Stellung zu gefährden, nicht von der schwedischen Politik abhängig machen durfte: daß also das Czarenthum seines Bruders höchstens Verpflichtungen auferlegen würde, die zu erfüllen beiden Reichen gleich schwer, gleich unmöglich fallen müßte. Er hatteden politischen Scharfblick und die große Kühnheit, noch mitten im dänischen Kriege der Erhebung seines Bruders zum Czaren die Erneuerung eines Krieges mit Rußland vorzuziehen, der glücklich geführt weit günstigere Resultate für Schweden mit sich bringen mußte.

Er ward glücklich geführt, und die Resultate waren so, daß Schweden von da ab begann, die Augen der Welt auf sich zu lenken.

Am 16. April 1616 schrieb Gustaf Adolf: "Die Festungen Rexholm, Köteborg, Jama, Koporie und Jwangorod wären gleichsam ein Schlüssel zu Finland und Lisland, und sperren dem Russen die Ostsee, besonders wenn dieser Köteborg oder Jwangorod oder beide zurück bekäme und fünstig seine Macht kennen lernte, die Besquemlichkeit der See und die vielen Vortheile von Strömen, Seen und Küsten, die er noch nicht bedachte, noch recht benutzte; dann könnte er nicht nur Finland aller Orten angreisen, und zwar besser des Sommers als des Winters, was er bisher nicht verstanden, sons dern auch in Betracht seiner großen Macht die Ostsee mit Schissen ansüllen, daß Schweden in beständiger Gesahr wäre u. s. w."

In dem Vertrage, der dann am 27. Febr. 1617 zu Stande kam, erhielt Schweden in der That alle jene oben genannten Festunsgen; es erhielt zugleich mit ihnen den Titel von Ingermanland und Karelen. Und so konnte Gustaf Adolf mit stolzer Genugthuung auf dem nächsten Reichstage sagen: "Aun kann dieser Feind ohne unsern Willen nicht mit einem Boote in die Ostsee kommen. Die großen Seen Ladoga und Peipus, die narvische Au, dreißig Meilen breite Moräste und starke Festungen trennen uns von ihm: Rußland ist von der Ostsee ausgeschlossen; und hosse ich zu Gott, es wird dem Russen von nun an schwer sein, über diesen Bach zu springen."

Etwa zu der Zeit des russischen Friedens war ein seit längerer Zeit bestehender Waffenstillstand zwischen Schweden und Polen abgeslaufen (officiell bis 20. Januar 1616). Und es war für Gustaf Adolf ein ebenso großer Bortheil, daß er es abermals mit nur einem Gegener zu thun besam, als daß er nach dem russischen Frieden eine Stellung gegen Polen inne hatte, wie sie den Wiederausbruch

Diefes neuen, um die baltische Frage geführten Rrieges kaum gun= ftiger sein konnte. Denn die ganze hinter Lifland liegende Oftsee= tufte bildete seinen Rudhalt, seine Operationsbafis. Der Krieg felbst wurde junachst nur in Lifland geführt, hernach aber von Gustaf Adolf "um Deutschland näher zu sein" auch nach Preußen hinübergespielt (1626). Daß der preußische Herzog, welcher zwar in polnischer Lehns= abhängigkeit stand, sein Schwager war, daß der größte Theil des Landes sich zur neuen Lehre bekannte, schien ihm hier leichteren Er= folg zu versprechen. Mit der Ginnahme von Pillau murbe schwe= discher Seits dieser s. g. preußische Feldzug begonnen. Guftaf Adolf erklärte: "daß ich den Hafen (Pillau) eingenommen, habe ich iure naturali, civili et omni iure gethan: benn ber König von Polen, mein Feind, hätte ja auch mit seiner Flotte zu mir nach Schweben tommen können." Freilich ist seinem Ausspruch nach der Pillauer Hafen "nur ein Loch," aber ein Loch, "wodurch ich weiter vorwärts mußte."

Jenes Wort des großen Königs, daß Sigismund ja auch zu ihm nach Schweden hätte kommen können, überrascht, da in der Ent-wickelung der vorhin bereits angedeuteten antischwedischen Interessen eben jett dieser Gedanke erwogen wurde.

Und hier ist es am Plate auf die erneuerte Theilnahme frem= der Mächte an der Lösung der baltischen Frage, die sich während des rufsischen Krieges wenigstens nicht durch unmittelbaren Einfluß bemerkbar gemacht hatte, in der Kürze einzugehen. Man hat es durch= aus verabsäumt, wenn man von den schwedischen Angelegenheiten zur Zeit von Guftaf Adolf spricht, die große Bedeutung der spa= nischen Politik hervorzuheben. Spanien mar recht eigentlich ber Heerd derjenigen Interessen, die der Gustaf Adolfschen Politik ent= gegenstanden. Die zwei Richtungen, die sich hier bekämpften, er= schienen freilich zunächst mannigfach verhüllt, und wenigstens die spanische trat mehr von immer neu gewonnenen Genossen vertheidigt auf, als daß sie selber in offenen Kampf mit Schweden getreten wäre. Sie umgieng es so viel wie möglich mit blanken Baffen, mit offenem Bifir gegen Schweden ju tämpfen; fie spielte lieber unter ber Dede ihr um so gefährlicheres Spiel. Es finden sich aus späterer Zeit (1630-32) Brojdiren, in welchen Spanien und Schweden offen einander entgegengestellt werden als diejenigen zwei Staaten, die denselben Gedanken mit der gleichen Unwiderstehlichkeit durchzuseßen strebten, und dieser Gedanke ist der eines absoluten Dominats: ist der der Universalmonarchie. Es wird dafür angesehen, daß Gustaf Adolf seine eigentliche und endliche Aufgabe darin erblickte, eine antispanische Universalmonarchie zu gründen.

Fürerst wenigstens beschäftigten ihn näherliegende Dinge. Aber Spanien, das bereits mit vollen Segeln der Universalmonarchie zusteuerte, richtete sein Augenmerk von dem Zeitpunkte an entschiedener auf die baltische Frage, als Gustaf Adolfs Sieg über Rußland, und der diesem Arieg unmittelbar angereihte Arieg gegen Polen hier in der That eine Macht hervorzuzaubern schienen, die den ganzen Norsden wer weiß wie bald beherrschen, wer weiß wie bald beginnen mochte, nach Süden vorzudringen. Ich glaube mit diesen Worten den eigentlich europäischen Gesichtspunkt sür die ganze erste und größere Hälfte des 30jähr. Arieges bezeichnet zu haben.

Die Rolle, welche die deutschen Angelegenheiten in dieser europäischen Krisis zu spielen hatten, steht damit in genauem Zusammenhange.

Gewiß waren sie von großer Wichtigkeit, gewiß auch hatten sie für die geschichtliche Entwickelung Deutschlands ihren selbständi= Allein von dem Standpunkte der allgemeinen Bewegen Werth. gungen jener Zeit aus gesehen, beruht ihre wesentliche Bedeutung in etwas durchaus anderem. Da war es bei weitem nicht sowohl der Umstand, daß all die Gährungen und brennenden Fragen im Reich Betrachtungen hervorriefen, Entwickelungen veranlagten, die mehr und mehr an allgemeinem Interesse zunahmen, fremde Theilnahme er= wedten, - als der andere Umstand, daß die großen, ich darf sagen, europäischen Intereffen in den deutschen Wirren einen bequemen Borschub sich durchzuseten oder wenigstens sich weiter zu bilden faben. Bom Standpunkt ber beutschen Geschichte freilich wird bie Berwendung Englands für das pfälzische Haus, wird die Theilnahme Dänemarks, Schwedens, Frankreichs, turz werden alle auswärtigen Einwirkungen nur als Berftärkung der in Deutschland wider ein= ander streitenden Parteien erscheinen: von einem allgemeineren euro= päischen Standpunkte aus muß diese Theilnahme verschiedener Staaten

an den deutschen Dingen als ein Act erscheinen, den keiner von ihnen verabsäumen darf, ohne seine politische Bedeutung aufzugeben. Wenn wir, alle Bestrebungen in Deutschland während der ersten Hälfte des 17. Jahrh. in ihrem Brennpunkt zusammenfassend, den Kampf um ein katholisches österreichisch=habsburgisches deutsches Kai=serthum als die deutsche Frage bezeichnen, so werden wir sagen müssen, die Lösung der deutschen Frage war den tonangebenden Mächten Europas nicht der Zweck, sondern nur ein Mittel zu weit größeren Zwecken. Sobald es sich herausstellte, daß die Gelüste Spaniens nach der Universalmonarchie in der deutschen Frage ein gelegenes Mittel fanzden, sich zu realisiren, mußten diejenigen Staaten, welche Grund zur Opposition gegen Spanien hatten, Einmischung in die deutsche Frage als Gegenmittel gegen die europäische Frage Spaniens sehen.

Und nun beachte man die Stellung der auswärtigen Mächte sowohl zu Deutschland wie zu Spanien.

Bunächst England. Die Politit, welche Jacob I ober richtiger welche in seinem Namen Budingham trieb, - ein stetiger Beobachter, der frangösische Gesandte am englischen Sof der Graf Leveneur de Tillières, bezeichnet das Verhältniß Jacobs zu feinem Minister mit dem unzweideutigen Wort: "Le roi est un prince qui se laisse absolument gouverner...par le duc de Buckingham" diese Politik war so, daß sie diesen Staat über turz oder lang volltommen ruiniren nußte. Es fehlte ihr jede Initiative, und in ihrem ewigen Schwanten schien sie sich barauf zu beschränken, für alle Fälle alle Thore offen zu halten. Gefandte der ichon ihrem Wefen nach feindseligsten Mächte fanden sich am Sofe Jacobs zusammen, und jeder von ihnen bekam zu hören, was er nur zu hören wünschen mochte. Dem spanischen Gesandten Gondomar erklärte Jacob (bereits 1619): "Der Pfalzgraf ift ein abscheulicher Mensch, ein Ufur= pator; ich gebe Ihnen mein königliches Ehrenwort, daß ich den unirten Fürsten nicht beifteben werde." Und gleichzeitig ließ er es sich angelegen sein, dem pfälzischen Gesandten Silfe zuzusagen. Der Pfalzgraf-König war Jacobs Schwiegersohn, und dieser Umstand legte es eben fo nah, daß Friedrich sich zunächst und vor allem grade an ihn wandte, als daß Jacob sich seiner zunächst und vor allem annahm. Aber mit der Meinung, Jacob hege den eitlen Bunsch

väterlichen Einfluß zugleich über ein evangelisches wie über ein katholisches Haus auszuüben, bezeichnete man fein Bemühen feinen Cobn mit ber fpanischen Bringeffin zu vermählen, wie er seine Toch= ter mit bem ebangelischen Pfalzgrafen bermählt hatte. Die spanische Politik mußte diese naive Thorheit Englands natürlich mit der größten Freude gewahren, und je länger fie diefen englischen Bunfc wach erhalten konnte ohne ihn zu erfüllen, um so länger hielt sie England von wirklicher Unterftühung der pfälzischen, das heißt, anti= habsburgischen, antikatholischen Interessen ab, um so nachhaltigeren Einfluß vermochte fie auf England auszuüben. Immer und immer wieder, stets drängender bei der stets wachsenden Roth erbaten, erflehten die pfälzischen Gefandten, bald Friedrich in eigener Person bie Silfe Englands. England versprach die Silfe, aber jener Bug Mansfelds war das einzige, wozu es, widerstrebend genug, mitwirkte. Es war volltommen von der spanischen Politik abhängig. Camerarius ichreibt (1622. 9/19. Sept.): "Will der König in England die Waffen nicht gegen den Raiser und den Herzog in Baiern er= greifen, ist alles vergebens." Und 8 Tage später (16/26. Sept.): "Wenn der König in England sich immer narren läßt, wird auch Dänemark nicht vorwärts zu bringen sein. Hier (b. i. in Bremen) wird von vielen geglaubt, der Pring von Wales sei schon zur Meß gegangen und ber Bater auch papstisch." Und weniges später (15/25. Nov.): "Welche traurige Nachricht aus England. Ohne Krieg ift die Aurpfalz nicht wieder zu erlangen, wenn gleich der König von Spanien noch zehn Jahre den König in England bei der Nafe umführen jollte." Und dann (1623. 24. Febr.): "Ich schließe so: die fatholischen werden mit guten Worten und mancherlei Unterhandlungen nichts anderes suchen, als wie fie ben König in Eng= land bom Rriege abhalten. Unterdessen werden fie fo viel nehmen ale fie fonnen." Immer und immer aufs neue bat bie evange= lisch = pfälzische Partei England um Unterstützung. Und England sagte immer und immer wieder zu, zögerte immer und immer wieber die Zusage zu erfüllen: und "ba England zögert, zaubern die andern auch. So muffen wir (ichreibt Camerarius) uns endlich bem Rönige von Spanien ergeben und unterwerfen."

Man sieht, welch wichtigen Einfluß die Unentschlossenheit

Englands auf diejenigen Interessen ausübte, welche zunächst und vor allem der spanischen Politik wirksam hatten entgegentreten können, wenn sie fich in einer schroffen Opposition zusammen fanden. war in erfter Linie Danemark, bas nach bes feinfühlenden Staats= mannes (Ludwig Camerarius) Auffassung durch die erbärmliche Stellung Englands brach gelegt war. Wenn irgend ein Staat, so war Danemark recht eigentlich im Mittelpunkt allfeitiger Gefahr. Es stand auf dem Puntte das lette Stud feiner Position in der baltischen Frage sowohl burch Schweden wie durch Spanien zu berlieren: durch Schweden, das seit dem danischen Ariege jene oben besprochenen großartigen Fortschritte gemacht hatte: durch Spanien, beffen Absicht auf die Herrschaft im Sunde ebenfalls ichon angebentet worden ift. Holland war damals in nimmer endendem Ringen ge= gen die spanische Uebermacht; die Hansa war als active Macht taum zu nennen; Schweden war freilich in ungehemmtem Vordringen aber es war eben Danemark, welches sich durch diefes Vordringen bedroht fühlte; die deutschen antikatholischen und antihabsburgischen Interessen lagen mit ber Schlacht bei Prag ohnmächtig barnieder, die Union nannte man noch, während sie bestand, eine Rull. -Wo fand fich ba noch ein Genoffe gegen die von Spanien einbredende Gefahr?

Diejenige Seite der zweitöpsigen Politik Englands, die der Pfalz zunickte, war der schwache Nothanker für Dänemark. Unabslässig arbeitete der wackere pfälzische Gesandte (Ludwig Camerarius) an einem bessern Sinverständniß zwischen England und Dänemark. Anfang 1622 begiebt er sich nach Kopenhagen. In seiner Instruction heißt es, daß "die Katholiten unter dem Deckmantel kaiserlicher Autorität alles durchgedrungen und der spanischen Macht den Weg zu der längst angemaßten Herrschaft so weit gebahnt haben, daß menschlicher Vernunft nach nun kein Mittel übrig scheint, durch welches die Evangelischen im Reich das unerträgliche spanische und päpstliche Joch vermeiden und sich dessen entledigen könenen. Da Spanien das schon unter seiner Devotion stehende Herzogthum Mailand, die Grafschaft Tirol und die wichtigen Pässe aus Italien nach Deutschland, die obere Grafschaft Burgund, Ober- und Unterelsaß mit dem Herzogthum Lüßelburg, den sämmtlichen nieder-

burgundischen, spanischen Provinzen in den Niederlanden und mas es in Jülich besitzt, vereinigen, den ganzen obern und untern Rhein= ftrom und die Lande zu beiden Seiten in seiner Bewalt haben, Deutschland von Frankreich abschneiden, die unirten Provinzen in den Riederlanden von dem heiligen Reich reißen und mit deren Bolf, Geld= und sonstigen Sulfsmitteln seine Kriege führen und sein Vorhaben erreichen wird." Wenn dem daraus nothwendigerweise entspringenden weiteren Unbeil nicht bei Zeiten gesteuert wird, "so muß fortan — heißt es weiter — recht und billig sein, was immer Spanien und der Liga gefällt." Und bann wird auf ben Borichlag eingegangen, den Camerarius vor König Christian anbringen foll. Da heißt es, zwar beschönigend, aber bitter genug: "der König in Großbritannien selbst hat erfannt, daß man feine friedlichen Besinnungen verspottet und fich seiner nur zu Gewinnung von Zeit und Vortheil mißbraucht; deßwegen ist er auch entichlossen, seinem Gidam und deffen Kindern ernftlich die Hand zu bieten. Weil aber der Spanier und der Liga Macht wegen der er= langten Vortheile sehr groß, dem König in Böhmen dagegen alle Mittel entzogen sind, und dem König in Großbritannien nicht zu= gemuthet werden kann, die ganze Last auf sich zu nehmen, sondern vielmehr auch diejenigen Potentaten, Kurfürsten und Stände des Reiches, welche der Gefahr am nächsten, billig zu ersuchen seien, so habe ber König in Böhmen bei denselben, zuvörderst aber bei Sr. Kön. Maj. in Dänemark als seinem nahen Anverwandten und einem vornehmen Konige, bem die Errettung des evangelischen Wesens und gemeiner Freiheit wider öffentliche unbillige Gewalt beson= bers angelegen, seine Werbung zu thun nicht unterlassen können."

Des evangelischen Wesens und gemeiner Freiheit! Der politische Hintergrund zu diesem Schriftstück lehrt, wie wenig an heilige Gefühle, an fromme Dinge gedacht war. Errettung des evangelischen Wesens und gemeiner Freiheit —: es hieß nichts als Opposition gegen die katholische, spanisch-habsburgische Politik.

Aber freilich, Dänemark begob sich nicht sofort in das trübe Fahrwasser der englischen Politik: "Das meiste ist, daß der König in Dänemark in den König in England ein starkes Mißtrauen sett," schrieb Camerarius aus Kopenhagen (12. März 1622).

So gieng es schon mit diesen ersten Bersuchen einer Annähe= rung der antispanischen Interessen laugsam genug. Und als die pfälzische Politik, in Unterhandlungen um so rühriger je ohnmäch= tiger sie im Handeln war, gar noch andere Mächte, die Niederlande, Die Hansa, hernach auch den niederfächsischen Rreis zu dem projectirten Bunde zuzuziehen versuchte, da gab es immer neue "Wenn" und "Aber." Die eine Hansaftadt (Hamburg) war Dänemark wohl= gesinnt, wollte mit ihm gehen. Wohlgefinnt war eine andere (Bremen) auch, aber fie fürchtete, daß sich König Christian vom Raiser durch Uebertragung der Execution werde gewinnen lassen. Dazu aber tam zwischen den einzelnen Hansaftädten Gifersucht, die sie von gemeinsamem Borgeben abhielt. Die Generalstaaten aber "haben auch ihre Müchichten." Und gar bald tam man zu der Ueber= zeugung, daß man sich auf Dänemark und den niedersächsischen Kreis auch nicht verlassen dürfe. "Einer sieht auf den andern und sie bleiben müßige Zuschauer." König Christian vergaß gar bald über die nahe winkende Aussicht, das Stift Osnabrud für feinen Cohn zu gewinnen, das Gewitter, das ihm am Horizont aufstieg: "Der König von Dänemark sorgt für sich, der niedersächsische Kreis zögert, Tilly naht, und dann wird Niemand ficher fein."

Noch einmal nuß ich, bevor ich den Umschwung bezeichne, der bald genug eintreten sollte, auf Spanien zu sprechen kommen.

Die in dem zusest angesührten Ausspruch mit dürren Worten eingestandene Furcht vor Tilly hatte zu ihrem eigentlichen Hintergrund auch wieder nur die spanische Politik, welcher durchaus nicht dafür galt, daß in dem strengen Zusammenwirken mit der österzeichischen Linie des Hauses Habsburg ihr größter Bortheil beruhe. Im Gegentheil, wenn es in Deutschland eine Macht gab, die gleich= mäßig antievangelisch und antiösterreichisch war, so mußte das ein willkommener Genosse für Spanien sein. Hier ist der Punkt, wo sich das spanische Interesse an den deutschen Angelegenheiten in aller Schärfe offenbart; zugleich der Punkt, in welchem sich die spanische Politik zu ihrem großen Sostem abrundend schließt. Es gab eine solche Macht in Deutschland, und das war die Liga. Ob und wie weit Spanien bei ihrer Gründung betheiligt gewesen ist, steht hier nicht zu untersuchen; das wichtige in diesem Zusammenhange ist,

daß, als sie bestand, neben Baiern Spanien als ihr Haupt bezeich= net wurde. Baiern leitete die Liga, doch so, daß zugleich ber Bor= theil bei Spanien war. So gieng beispielshalber den weitläuftigen Berhandlungen über die pfälzische Kur, ihrer endlichen Uebertragung an Baiern, die Befetzung der untern Pfalz durch die Spanier zur In jener oben erwähnten Instruction für Camerarius heißt es: "Obwohl die päpstliche Liga und die spanische Partei unter dem hochgeehrten Ramen der kaiserlichen Maj. Alles durchzudringen ver= mag, steht es doch nicht in der Macht des Raisers, dasjenige, was auf diese oder andere Beise einmal in's Werk gerichtet worden, aus taiserlicher Bollmacht wieder zu ändern, sondern er muß die Zustim= mung und gleichsam Billigung des Königs in Spanien und der päpstlichen Liga haben, wie denn der Kaiser in mehrern ertheilten Entschließungen felbft bekennt, daß er ohne Beiftimmung der Ber= bundeten nichts entscheiden, noch Frieden und Waffenstillstand ein= gehen fonne."

Tilly aber, der nunmehr gegen den niedersächsischen Kreis vor= rückte, war der General der Liga, das heißt, der die spanischen In= teressen in Deutschland vertretenden Partei.

Seltsam genug war die Art, in welcher eine nachhaltige Opposition gegen die spanische Politik eintrat. Während diese geräuschlos und glatt wie ein Aal, mit hundert und aber hundert Biegungen und Wendungen vorwärts geschlüpft war, macht sich die Opposition stoßweise in einer Reihe eklatanter Schläge bemerkbar.

Zunächst der wichtigste war Richelieus Eintritt in den Staats=
rath (1624). Die Stellung Frankreichs wurde damit sofort ebenso
oppositionell zu Spanien, wie sie früher von ihm abhängig gewesen
war. Bereits sechs Wochen nach seinem Regierungsantritt (im
Juni) leiht er den Holländern 3,200,000 Livres. Im August gibt
er Mansfeld zum Krieg gegen Habsburg Anweisung auf 360,000
Livres monatlich. Im September kommt es zum Beschluß, die
Spanier aus dem Beltlin zu treiben. Im November wird der
Heirathsbertrag zwischen Karl I von England und der Prinzessin
Henriette von Frankreich aufgezeichnet.

Und die englische Heirathssache war eben der zweite Schlag. Wenn französischer Einfluß mitgewirkt hat, daß das englisch=spanische Project auseinander gieng, so kann man sich keinen glänzenderen Anfang für die so glänzende politische Lausbahn Richelieus denken. War die Abhängigkeit Frankreichs von der spanischen Politik schon durch den bloßen Eintritt dieses größten Staatsmannes in die Regierung gebrochen worden, so brach mit der Ausstösung jenes Heirathsprojects ihr all-mähliger Einfluß auf England. Freilich, entschiedene Politik machten Jacob I und Karl I darum noch lange nicht; freilich sagte man in der Volge auch von Karl I, er wolle "keinen offenen Bruch mit Spanien". Aber diese Unentschiedenheit konnte doch nicht mehr gefährlich werden.

Endlich ein dritter Schlag, lange vorbereitet, von Einsichtigen als Nothwendigkeit lange vorausgesehen war Gustaf Adolfs Eintritt in die deutschen Verhältnisse. Indem wir uns dieser Angelegenheit zuwenden, haben wir zunächst den Zustand, die politischen Vedingunzen, unter welchen jene oben als einfache Thatsache angeführte Verelegung des Kriegsschauplates nach Preußen erfolgte, zu betrachten.

Ueber den schwedisch=polnischen Arieg findet sich in einer Correspondenz jener Zeit die Bemerkung: "Mit dem König in Schweden ist man dieser Orten auch nicht zufrieden, hält dafür, er habe mit den Polen einen unzeitigen Krieg angefangen, darüber in seinem eigenen Königreich Gefahr entstehen dürfte." So scharf faßte man die defensive Stellung Schwedens.

Als dann die pfälzische Politik während d. J. 1623 so übel berathen war wie je (wir sahen in welchem Grade damals noch England und Frankreich von Spanien abhängig waren, wie Dänemark nicht zum Handeln zu bringen war, die Generalstaaten sich in harter Bedrängniß von Spanien befanden) — sandte Friedrich v. d. Pfalz Camerarius an Gustaf Adolf. Der empsieng ihn hocherstreut, versicherte ihn seiner lebhaften Theilnahme an dem "gemeinen Wesen", sprach sich für die pfälzische Partei so günstig aus, "als wenn er unser nächster Blutsverwandter wäre" und versprach "zu unsem Wohle Alles". Wenn der Friede mit Sigismund von Polen, wie freilich zu erwarten sei, nicht zu Stande käme, wolle er "im Ernste gegen diesen König Krieg führen und so gegen Desterreich, den gemeinschaftlichen Feind. Ja, er würde die Wiederherstellung

unseres Königs in Böhmen mit bewaffneter Hand wagen, wenn er vor dem Dänen sicher wäre und wenn er nur einige Hoffnung einer besseren Gesinnung bei dem Könige Englands bemerkte". So Camerarius.

Wie es in politischen Dingen oft geschieht, so geschah es bier. Das Ziel, welches Camerarius bei seinem Besuch an Buftaf Abolf im Auge hatte, war die Restitution Friedrichs. Für Gustaf Adolf war sie ein durchaus unbedeutendes Element in einer weit andern Combination. Die in seiner eben angegebenen Erffärung eingestan= dene Befürchtung kann nach der obigen Ausführung nicht dunkel Es ist die Furcht vor der gemeinsamen Action der für die spanische Politik agirenden Mächte; für die spanische Politik, die ihr Streben nach der Universalmonarchie auch in die für Gustaf Abolf so wichtige Frage nach dem Dominium Maris Baltici ge= kleidet hatte. Bab es für Gustaf Adolf ein Mittel aus dieser isolirten Stellung herauszukommen, so bestand dasselbe in diesem Moment einzig und allein im Auschluß an die pfälzische Politik. Wenn diese zu beleben, zum Handeln zu bringen war, wurde der Angriff der mächtigen Gegner auf zwei Bunkte hingelenkt; gegen die Betheilten mare Widerstand leichter gewesen.

Es ist bekannt, wie endlich Dänemark die Führung der Opposition gegen das österreichische Haus Habsburg übernahm. Aber es war nicht mehr die antikatholische und antihabsburgische Richtung, wie sie die pfälzische Politik i) vertrat, für die sich Dänemark an die Spitze der deutschen Opposition stellte: sondern die bescheidnere Form der Verstheidigung eines Neichskreises. Man muß sagen, in diesen Jahren, wo die Politik in mächtigem Drange großartigste Principien zu entwickeln rang, war die Art, wie sie sich in dem sogenannten dänischen Kriege verkörperte, sehr krüppelhaft, zwerghaft. Dänemark, von der Unsicherheit Englands angesteckt, zu ohnmächtig der spanischen Polis

<sup>1)</sup> Aufang 1624 schickt der König von England an Christian IV. Rußdorf schreibt (22. Febr. 164): "Il aura commandement et pouvoir de
traiter d'une alliance avec le roi de Dannemark et avec les Princes et
Etats de la Saxe supérieure et inférieure . . . non pas tant pour la
restitution du palatinat, que pour leur proprie liberté "

tik schroff zu begegnen, dem Kaiser durchaus nicht principiell versfeindet, fühlte sich nicht veranlaßt, gegen andere, als die Ostseemächte eigene Politik zu machen. Indem es sich an die Spize des nieders sächsischen Kreises stellte, verslüchtigte es freilich die große Frage, die in diesem Zeitpunkt ein Krieg hätte entscheiden müssen; aber es nahm zugleich — und das war das wichtigere — Schweden die Gelegensheit, diese große Frage groß zu entscheiden. Es war, als wenn durch Christians bewaffneten Eingriff in die politische Frage eine Gewitterwolke in einen flauen Regen zersetzt worden sei.

Dänemark versprach sich von dieser saulen Politik viel. Bor allem versprach es sich von ihr den Ausschluß Schwedens von der Mitwirkung bei der Entscheidung der brennenden Fragen, wie denn Tillières von Gustaf Adolf bemerkt "il n'a point voulu saire voire ses armes en Allemagne à cause des jalousies qui existent entre lui et le roi de Danemark." Es mochte erwarten, daß Schweden von der Unthätigkeit bald und leicht zur Ohnmacht gebracht sein würde <sup>1</sup>).

Gustaf Adolf sah vollkommen, was sein durch den dänischen Arieg bewirkter Ausschluß aus der europäischen Politik bedeute. Er erkannte es als seine Aufgabe gegen diesen Ausschluß auf alle Weise zu opponiren: er sah ein, daß ein jeder Kampf, der, wie dieser dänische, auf Seiten der antikatholisch-antihabsburgischen Partei das Princip nicht mehr urgirte, für seine Stellung das allergefährlichste

<sup>1)</sup> Da ich mich in dieser Abhandlung mit einer allgemeinen lleberschan über die damaligen politischen Verhältnisse und ihre Entwickelung begnüge, gehe ich auch nicht auf einen der sür die Lage Schwedens während des därnischen Arieges interessantesten Briese näher ein. Nur eine Stelle aus diesem Schreiben Orenstierns au G. A. Camerarius (vom Angust 1625) kann ich mir nicht versagen mitzutheisen. Auf die vorangehenden Angaben, welche die Pläne Gustaf Adolfs enthalten, zurüch ickend, sagt der Neichskanzler: "Hacc consilia S. R. Mis pro salute communi suscepta postquam interventu Regis Daniae turbarentur, frigescentibus animis Regis Angliae et aliorum, in hosce nos labyrinthos coniecerunt, ut nec insistere proposito iuvandi amicos, nec cum honore et decoro ad pristinas cessantium armorum tot scriptis reiectas improbatasque conditiones resilire licuerit" und weiter.

wäre. Sobald von dieser Partei die große Frage in kleine Interessen, unbedeutende Vortheile und zufällige Aussichten zerlegt wurde, war kaum noch Hoffnung große Siege für die Zukunft davon zu tragen. Um so weniger, als die Gegenpartei die große Bedeutung der Frage sehr wohl erkannt hatte und für sie zu handeln bemüht war.

Nicht lange nach diefer Zeit wurde in vielen Ausgaben ein aus Brag bom 8. April batirtes Schreiben des kaiserlichen Beichtvater Lämmermann an einen Jesuiten in Sildesheim veröffentlicht. fes Schriftstud, da es die Intentionen der öfterreichisch=habsburgi= ichen, das heißt, der kaiserlichen Politik auf überraschende Weise offenbart, verdieut in seinem gangen Umfange befannt zu sein. offenbarte mit wahrlich rüchaltloser Deutlichkeit, wie unmittelbar die kaiserliche Politik ihre Erfolge für abhängig von der baltischen Frage erkannte. Freilich schloß diese Politik sich in einen weit en= geren Rahmen ein, als die des spanischen Sauses Sabsburg. begnügte fich, zunächft wenigstens, mit dem "absoluten Dominat über Deutschland". Das Raiserthum follte hier die einzige Macht fein; in der Abhängigkeit von ihm follte ein einiges Deutschland erstehen. In der Vernichtung jeder selbständigen deutschen Macht, mochte fie fich nun den Namen pfälzisch ober evangelisch geben, mochte sie sich auf urkundliches, beweisbares Recht oder auf Verdienst und Waffen stüten, — in der Bernichtung jeder antikatholischen, antiöfterreichischen, antikaiserlichen Macht, in der Bereinigung aller Gle= mente im Raiserthum und im Ratholicismus fah es seine Aufgabe. Die Hauptschwierigseit war, "daß bei den Regerischen, insonderheit ben Seeftädten noch eine gewaltige Macht vorhanden."

Bernichtung der städtischen Freiheit, insbesondere der Freiheit der Seestädte war mithin die Aufgabe der kaiserlichen Politik. Die Art, in welcher diese Aufgabe sich lösen ließ, in welcher sie dieselbe zu lösen gedachte, bildet den Inhalt des Lämmermannschen Schreisbens. Die Städte im Junern des Landes machen soviel Schwierigkeit nicht. Aber "mit den Seestädten hat es eine weit andere Gelegenheit, da sie eine der andern zu Hilfe kommen, auch aus Dänemark, Schwes

den, England und den Niederlanden entsetzt werden können. Darum muß man vornämlich danach trachten die Städte solches Entsatzes zu berauben."

Und nun bespricht Lämmermann den perfiden Plan, den er selbst eine "Tragodie" neunt. Man soll den Städten Bremen, ham= burg und Lübeck, die besonders in Betracht kommen, die gegenseitige Berbindung abschneiden, dann die ifolirten occupiren. Ghe foldes aber geschieht, soll man sich "mit guten Worten oder äußerster Ge= walt der andern an der Oftsee gelegenen Städte, vor allem aber Stralsunds bemächtigen." Bis man damit zu Ende gekommen ift, foll man fie "mit allerhand ftattlichen Zusagen, ja mit Brief und Siegel zufrieden ftellen." Bei Diefem gangen Project, heißt es weiter, liegt die größte Mühe in der Absonderung ausländischer Potentaten. Dazu muß das bei und unter ihnen eingewurzelte Migtrauen dienen. Dänemark und Schweden find bie nächsten; also hat man beschlossen mit Dänemark auf folgende Weise in einen Traktat zu treten, durch welchen man ganz Deutschland untergebracht hat." Und nun folgt ein faiserlich habsburgischer Plan von Scheinunter= handlung mit Danemark, während beffen "man die an der See gelegenen Städte attaquiren könnte." "Db nun dieß zwar schlechte Sachen find — beurtheilt Lämmermann felbst diefes Project ber erlauchten kaiserlichen Politik - sind uns doch noch viel schlechtere durch die sichere Hoffnung eines Friedens geglückt."

Sodann "Schweden anlangend, werden Ihre Kais. Maj. densselben mit äußerlicher Freundschaft über die Maßen ehren, inmittelst den Polen gegen denselben nach äußerstem Vermögen anhetzen und mit Volk stärken, damit er sich der Städte Deutschlands nicht ansnehmen dürse oder konne. Sollten auch Ihre Kais. Maj. einen ewigen endlichen Frieden mit Schweden zu treffen dem Ziel der rösmischen Kirche heilsamlich besinden, würden sie an heiliger seligmaschender Betrügerei nichts mangeln lassen. Mittlerweile ist gute Hossung, weil der Schwede die Gesahr liebt, daß er auch darin bald umkommen werde."

Nachdem dann in sehr inhaltreicher Kürze die kaiserlichen Beziehungen zu den übrigen Staaten angegeben sind, heißt es weiter:

"Wenn dann nun Ihre Kais. Maj. das ganze römische Reich Sistorische Zeitschrift xv. Band.

purificirt und zu ihrem Willen gebracht, sich auch per mare so gefaßt befunden, daß sie durch Schweden und Dänemark nicht weiter gehindert werden; haben Sie der päpstlichen Heiligkeit in specie mit geschworen, wenn sie schon keine fligliche praetexta dafür sinden können, underwarnter Dinge in das Herz der Krone Dänemarks einzufallen und sich des Sundes zu demächtigen." Denn "der Sund ist der vornehmste Ort in ganz Europa, denn da sind die östlichen von den westlichen und zum Theil von den nordischen Ländern zur See ganz abzusondern, vornämlich den Niederländern die Kornböden zu schließen."

Bei dieser Entschiedenheit der Richtung, die auch die kaiserliche Politik gegen die bultische Frage einnahm, bei diesem Andrängen einer feindlichen Nacht gegen Schweden auch von dieser Seite bestreift es sich, wenn Gustaf Adolf alles daran gab, sich an die Stelle zu seizen, die Dänemark in so wenig erfreulicher, in so unbedeutens der Weise einnahm. Grade aus dem Jahr 1625 erfahren wir, (2/12 Juli) "der König Schwedens allein bleibt bei seinem heroischen Entschlusse und erbietet sich jeht noch, daß er, wenn auch die Unternehmung des Tänen sruchtlos bliebe, sein erstes Versprechen ausstühren wolle, wenn man ihm das geforderte Geld gebe."

Neben deraxigen offenen Gesuchen, ihm die Leitung der Unternehmung gegen den gemeinsamen Feind eniweder neben Dänemark oder anstatt seiner zu übertragen, giengen höchst bedeutende Borbereitungen ihren verborgeneren LBeg.

Im Sommer 1625 schickte Gustaf Adolf Drenstierus Bruder nach England. Durch Belin, hernach durch Gustaf Horn untershandelte er mit Prinz Meritz von Oranien. Später sandte er an ihn Camerarius, als dieser in pfälzischem Austrage bei ihm in Schweden gewesen war. Es war unzweiselhaft, daß Gustaf Adolf sich mir dem Gedanten einer großen Vereinigung gegen das gesammte habsburgische Haus irug.

In welchem Verhättniß zu diesen Bemühungen Schwedens jene Verbindung steht, welche Ende 1625, also balo nach der Eroberung von Breda "zwischen den Königen in England und Dänemart und den Staaten" zu Stande tam, saßt sich nach dem vorliegenden Masterial nicht bestimmen. Allein Andeutungen und der Zusammen=

hang der Dinge scheinen es unzweifelhaft zu machen, daß das Haas ger Concert eine, zumal der neueren Zeit wohlbekannte Kolle in dem Gang der Ereignisse zu spielen hatte. Es ist die sast stehende Kolle der Mittelskaaten, zu der sich England, Dänemark und die Generalskaaten in dem Haager Concert verstehen; jene Kolle, die sich der Initiative des Gevankens, des Plans zu rühmen stredt, wo Ohnmacht ihr die Initiative im Handeln verwehrt. Wenn dieser Bund erklärt: "hinzutreten können noch alle, die wollen," so klang das in seiner Allgemeinheit ganz verständig. Völlig naiv aber war es, wenn sich dann ergab, daß man Gesandte an Gustaf Adolf und Bethlen Gabor absertigte, daß man sich anschied mit dem Könige Frankreichs zu unterhandeln, daß man beschloß die Deutschen zur Theilnahme auszusordern.

Mit dem Haager Concert schien Schweden von neuem bei Seite gedrängt zu sein. Camerarius schreibt an Rußdorf, den pfälzischen Gesandten in England (1/11 März 1626): "Ich merke, daß der König Schwedens etwas beleidigt sei." Er dittet, beschwört ihn, bei dem Parlament dahin zu wirken, "daß man auf den edelsten und hochherzigen König achte und ihm wenigstens das Geld gebe, welches man disher dem Mansfeld gegeben. Wenn dieses geschieht, so verspreche ich, daß er ein tapferes Heer nach Deutschland sühren werde. Geschieht dieses aber nicht, so wird auch der Däne nicht lange bestehen können." Und zwei Wochen später (13/23 März) "daß der König (Gustaf Adolf) dem Dänen einen Theil seines Heeres überzlasse, dazu wird er kaum zu bewegen sein; denn er will in Person sich an die Spize stellen und die Sache angreisen."

Da trat eine Wendung in den Berhältnissen ein, die als ein großes Unglück für die evangelischen angesehen wurde, weil sie ihnen zunächst einen großen Verlust brachte. Es war die Schlacht bei Lutter am Barenberge (27. August 1626). Mit ihr brach die Macht Dänemarts, oder besser: mit ihr trat die Ohnmacht Dänemarts zu Tage; und damit war auch das Vertrauen geschwunden, dessen dieser Staat sich so lange erfreut hatte. Jener Rivale Gustaf Abolfs, welcher ihn bisher immer und immer wieder abgehalten hatte, thätigen Antheil an der europäischen Politik zu nehmen, war beseitigt. Und was die glänzendste Genugthuung für ihn war: Dä-

nemark war ohne sein Zuthun, durch diejenige Macht beseitigt, welche zum mindesten ebenso feindlich wie gegen Dänemark gegen Schwesten war.

Nun begreift man, was es bedeutet, wenn in demselben Jahr Gustaf Adolf den polnischen Krieg nach Preußen verlegt; um weßwillen er Deutschland näher sein will; was ihn bald treibt den Stralsundern Hilfe zu senden, einen Bund mit ihnen einzugehen; und hernach, aus welchem Grunde er Antheil an den lübischen Friesdensunterhandlungen zu nehmen verlangt. Der Zeitpunkt ist ersschienen, in welchem er sich an die Spize der Opposition gegen die katholischschabsburgische Politik stellen kann. Das aber sollte in einer Weise geschehen, welche mit mächtiger Energie die zersetzen, zersaherenen kleinen und besonderen Interessen in einer großen Frage wies der vereinigte.

Und diese Frage war die des Dominium maris baltici.

#### VII.

# Ludwig XIV und die Hugenotten ').

Von

### S. b. Solft.

Vor einiger Zeit sagte der Herr Dr. von Mohl in der badisschen Kammer: "Jetzt hat die Kirche den Kampf (gegen den Staat und seine alleinige Autorität in staatlichen Fragen) wieder aufgenommen. Er wird mit anderen Mitteln wie in früheren Zeiten der Barbarei gesicht, aber das Ziel ist das gleiche." Ein unparteisch denkender Mann wird sich nicht leicht verhehlen können, daß dem in der That so ist. Wer sich des Tones erinnert, den die kirchslich katholischen Blätter in jüngster Zeit angeschlagen; wer an die Encyclica und den Syllabus denkt, wird zugeben müssen: spricht die römische Curie es auch nicht aus, so deutt sie doch noch wie Julius III, der, als das Tridentiner Concil ihm zu sehr seine Bestugnisse beschneiben wollte, ausrief: "non sara vero, non comportaremo mai, prima lasseremo ruinare il mondo" <sup>2</sup>).

Hierüber dürften wir freilich heute anßer Sorge sein. Die tatholische Kirche hat dieses, ruinare il mondo" zu oft um ihrer Interessen willen praktisch ins Leben gesetzt, als daß wir fürchten müßten, die Welt ließe cs sich nochmals bieten. Allein der Kampfist aufgenommen; wie Herr Dr. v. Wohl meint, zum ersten Mal

<sup>1)</sup> Ein im hiftor.-philosoph. Berein ju Beidelberg gehaltener Bortrag.

<sup>2)</sup> Julius III an Crescentio ben 16. Jan. 1552. Ranke, die römischen Bapfte I 274.

wieder nach Abschluß des westfälischen Friedens. Ich glaube zwi= schen 1848 und 1864 und 1865 ist doch noch eine Episode dieses mehr denn tausendjährigen Kampfes abgespielt worden; zwar nur in einem Staate, und in einer ganz eigenthümlichen Art und Beise, aber von großartiger Tragit und weitgreifender geschichtlicher Bebentung. Die Hugenottenverfolgungen find freilich nicht von Rom ausgegangen, ja nicht einmal (wenn auch nur aus politischen Grün= den) bon Rom gebilligt worden. Aber die frangösische Beiftlichkeit als solche, als festgeliederte Körperschaft, ift es, die mit unermild= lichem Eifer der Bernichtung der Ketzerei nachgestrebt. Mit bewunberungswürdiger Consequenz, aber auch ebenso nichtswürdiger Grausamteit bat sie alle Mittel zur Erreichung dieses Zieles versucht. Und warum dieses? Zum Theil gewiß aus blindem Fanatismus; zum größeren Theil aber, um das Staatsruder so viel als möglich in ihre Hand zu bekommen. Mit genialer Kuhnheit bestellt sie die oberste Staatsgewalt zum Executor ihrer Blutdecrete; treibt sie in wildem Taumel immer tiefer und tiefer in diesen Kampf hinein, der dem Alerus wohl manchen Portheil bringen konnte, in dem aber jeder Schlag, ber auf die Protestanten geführt murde, mit doppelter und dreifacher Bucht ins Antlit des Schlagenden gurudfallen mußte. Ludwig — von dem H. v. Sybel mit Recht sagt: "Es ist in der That nicht wohl möglich, ein höhercs Bewußtsein von seiner Stellung zu haben, als es diesem Fürsten inne wohnte"3) — Ludwig war schmach genug, dachte beschränkt und niedrig genug, sich zum Benferstnechte seiner Geiftlichkeit herabwürdigen zu laffen 4). Das Ur= theil ist hart; die Darlegung der Thatsachen wird zeigen, ob es gerechtfertigt ober nicht.

Es giebt wohl wenige Herrscher, über die so viel geschrieben, wie über Ludwig XIV; und mit Recht; denn man mag nun Lud= wig so oder so beurtheilen, die Geschichte wird biese Periode stets unter dem Namen "le siècle de Louis XIV" kennen. Eine andere Frage aber ist, in welchem Sinne diese Bezeichnung gebraucht wor=

<sup>3)</sup> Geschichte ber Renolutionszeit I 5.

<sup>4)</sup> Mém. du duc de Richelieu I 329 »cette révocation est plutôt leur (ber Priester) ouvrage que le sien.«

ben, und in welchem fie gebraucht werden follte. Denkt man dabei an die von Fenillet auf der Place des Victoires errichtete Statue Ludwigs, an deren Postament die Bilber von vier Nationen trauernd und gefesselt standen, und vor der, wie vor einem Heiligenschrein, eine ewige Lambe brennen follte; ober schweben einem dabei bie Worte Boisquilleberts vor: das sind "des manières à faire horreur au ciel et à la terre"?5) Je tiefer die Forschung in die Zustände Frankreichs mährend der Selbstregierung Ludwigs XIV eindringt, desto dunklere Schatten fallen auf das einst so helle Bild von .. Louis le Grand"; desto mehr finden die angeführten Worte des Reitgenoffen (auch in Gebieten, an welche diefer gar nicht gedacht) eine traurige Bestätigung. In Bezug auf die Hugenottenverfolgungen sind sie sicherlich ein ebenso wahrer, wie schneidend kurzer Urtheils= spruch. Kaum sollte man glauben, es hätte je Forscher gegeben, die hierüber eine andere Linficht gehabt. Findet man aber noch heute folde, die sich nicht daran gewügen lassen unentschuldbare Gräuel entschuldigen oder gar wegleugnen zu wollen, sondern die Menschen= bekatomben noch dazu benuten einen Lorbeerkranz um das Houbt ihres "großen Königs" zu winden, dann weiß man in der That kaum mehr darauf zu antworten.

1860 ist zu Paris eine Broschüre unter dem Titel "Du gouvernement de Louis XIV dans ses rapports avec la religion par H. de Marne" crschienen. Das Buch ist geschrieben worden, um in weiteren Kreisen geselen zu werden: ich glaube selbst behaubten zu können, wenigstens theilweise auch, um in dem wieder aufgenommenen Streit zwischen Kirche und Staat Propaganda zu machen. Dabei aber ist es doch in streng wissenschaftlicher Weise gearbeitet. Man wird hieran nicht zweiseln, da wenige Seiten desselben nicht 3, 4, 5 Zeilen für die eitirten Quellen in Auspruch

<sup>5)</sup> Factum de la France.

<sup>6)</sup> Ich bemerke gleich hier, daß ich nur das Capitel über die Sugenotten im Auge habe.

<sup>7)</sup> Zusällig ersuhr ich in Paris von dem Abt eines Troppisten-Mossers, daß ihm dieses Buch von einer Buchhandlung mit der Aufrage zugeschickt sei, ob er es nicht zur Vertheilung durch seine Brüder geeignet fände.

nehmen. Doch die gleichen Quellen können in sehr verschiedener Weise gebraucht werden. Herr de Marne argumentirt, wie wir späier seben werden, hochst absonderlich in der Rritit der Quellen. Er kennt nur einen außerst bescheidenen Theil der wirklich vorhan= benen; fast ausschließlich sind es die Werke katholischer Schriftfteller8), aus denen er mit großer Spürkraft die wenigen Sätze auszusondern weiß, die seinem Zwede dienlich sein könnten. Laffen wir zunächst Berrn be Marne felbst ben Standpuntt tennzeichnen, von bem er ausgeht. Es wird biefes geniigen uns bon bornherein wissen zu lassen, mit welcher Gewissenhaftigkeit und Unparteilichkeit er seine Untersuchun= gen gemacht haben wird. Er jagt: "La liberté du culte implique la liberté absolue d'examen; mais la liberté d'examen n'est pas moins opposée au gouvernement religieux, qu'au gouvernement civil. Qui dit gouvernement, dit un pouvoir supérieur à toute discussion; car le gouvernement entraîne l'obéissance, et l'obéissance n'existe pas avec la discussion." p. 84. Ober: "La loi est le vouloir du souverain" p. 85. Ober: "Die Gründe die uns bazu geführt haben die constitutionelle Regierung als die verabscheuungswürdigste bon allen anzuschen, als die Berneinung der Regierung, und die Theilung der Macht als die Zerftörung der Macht, beweisen die Fähigkeit des Fürsten die Freiheit des Cultus zu unterfagen. Freiheit bes Cultus ift die Discuffion, und die Discuffion ist der Tod der Autorität" S. 85. Es scheint wir müßten trauern, daß die beutigen Fürsten sich nicht mehr bereit finden laffen, das Schwert für ein richtiges dogmatisches Verständniß zu ziehen. Denn "ber Rirche Tolerang auferlegen ift nicht weniger absurd, als eine Regierung verpflichten Revolutionen und Bürgerkriege anzunehmen" Aber hat die katholische Kirche denn je die Religion der S. 82. Liebe mit dem Schwert gepredigt? Fast sollte man es nicht meinen, da selbst "die Handlungsweise der Inquisition immer sanft und nach= sichtig war" S. 95. Doch nein! der Verfaffer leugnet nicht, daß nuch den Gesetzen des Mittelalters die Häresie mit körperlichen Stra= fen belegt war. Und "warum ift im 17. Jahrhundert nicht mehr

<sup>8)</sup> So weit als irgend möglich werde auch ich nur die hinterlassenschaft streuger Katholiken benutzen.

erlaubt, was im Mittelaster erlaubt ist?" S. 114. Warum, kann man dann weiter fragen, ist im 19. Jahrhundert nicht mehr erlaubt, was im 17. Jahrhundert, resp. im Mittelaster, gestattet war? ") Diese Probe der Denkweise H. de Marnes dürfte genügen. Nur noch ein Satz sei angeführt, um zu beweisen, wie er sich in der That nicht begnügt die Hugenottenverfolgungen abzuleugnen oder zu entschuldigen. S. 92 sagt er: "Im Grunde, wie haben Katholiken mit einer so unziemsichen Vitterkeit (indécente amertume) die Thaten Ludwigs XIV (nämlich die gegen die Protestanten) tadeln können, wenn diese Menschen nicht von einem systematischen und antifranzössischen Haß gegen einen einzigen Ruhm (une gloire unique) in unserer Geschichte, den sie nicht verstehen, geseitet worden sind?"

Machen wir uns nun von der Hand de Marnes los, um uns nach den zeitgenössischen Quellen ein selbständiges Urtheil über die Beziehungen Ludwigs XIV zu den französischen Protestanten zu bilz den, so haben wir zuerst noch eine Vorfrage zu lösen, vor deren Beantwortung ein richtiges Verständniß der Sache nicht möglich ist. Wer ein vollwichtiges Urtheil über ein Drama gewinnen will, muß zuvor bemüht sein die einzelnen, in demselben handelnden Persönlichseiten in ihrer besonderen Sigenthümlichkeit, und in ihrer Stellung zu den betressenden Zeitverhältnissen richtig zu erfassen. In unserer Trasgödie sind es vorwiegend drei Personen (wenn ich mich so ausdrücken darf), die unser Interesse in Anspruch nehmen: Ludwig XIV, die katholische Seistlichkeit und die Protestanten. In zweiter Linie werzen wir dann noch Louvois' und der Maintenon mit einem Worte zu gedenken haben.

Hundertundfünfzig Jahre sind verflossen, seit der Mann, der über ein halbes Jahrhundert die ganze Welt in schmerzvolle Zuckun= gen versetze, nur noch in der Erinnerung der Nachwelt lebt; und doch tritt uns noch heute seine Gestalt so plastisch, so lebensvoll ent= gegen, als seien kaum zwei Jahrzehnte dahin gegangen, seit man ihm, der sich die Devise "Deo minor, sed orbe major" 10) gefallen

<sup>9)</sup> Siehe noch S. 7, 39, 82, 97, 98 n. 136.

<sup>10)</sup> Abregé de l'histoire de Louis le Gr. par de Vertron. Bibl. Imp. Mnscr. N. 5856.

ließ, die lette Hexberge in St. Denis anwies. Noch heute meint man in den weiten Hallen von Berfailles die blendende Gestalt manbeln zu sehen, mit ihrem eigenthümlichen Bang, "ber bei jedem anberen Manne affectirt erschienen mare." Wer in schöner Sommer= nacht beim Rauschen der ungähligen Springbrunnen, beim magischen Licht von bengalischem Feuer und tausend Raketen in den duftigen Laubgängen des Riesenwarkes gelustwandelt ist, der träumte sich wohl in die Wunderfeste der sechsiger Jahre des 17. Jahrhunderts hinein und hörte das Liebesgeflüfter des "großen Königs" mit der fanften La Vallière. Der Carousel Plat erzählt uns, wie siegesgewiß der junge Herrscher im großen Ringelstechen einhersprengte, auf seinem leuchtenden Goldschild den ebenso stolzen wie unverständlichen Wahl= spruch führend: nec pluribus impar! Seine Triumphbogen zeigen ihn uns als römischen Imperator, jenen wohlbekannten Rheinüber= gang verherrlichend, "vor dem Alerander und sein Granicus sich hätten verbergen müssen" 11). Das ist der unsterbliche Held des hi= storischen Romans und der frivolen französischen Rovelle, wie er in ben Memoiren der Zeit und seinen Baudenkmälern lebt. Der ernste Urtheilspruch der Geschichte aber kann hierbet nicht stehen bleiben. Er muß den mogenden Weihrauchschleier zerreißen, den schmeichelnde Schranzen gewoben, und der unseren Blick trübt. Anders schaut das Bild, wenn wir ihm direct in die Augen bliden.

Zwischen der Poesse athmenden Tändelei mit der La Vallière, und dem Verhältniß Ludwigs zur Montespan ist ein bedeutender Unterschied. Sier liegt dopvelter Chebruch mit schändlicher Rechtsverlehung vor, denn der Marquis von Montespan war nun einmal so eigenthümlich, sich nicht gutwillig zum Hohnrei machen zu lassen, selbst nicht von seinem König. Doch wir haben es ja von Herrn de Marne gehört: la loi est le vouloir du souverain. Der Marquis erhielt einige tausend Francs und wurde an die Phrenäen gesichieft. Der König, noch in jeder Beziehung das Musterbild seines Volkes, hat zum ersten Mal, um seiner Lust zu fröhnen, alle Schranken der Moral und des Rechtes durchbrochen. Mit wildem Jubel und Taumel stürzt ihm Hof und Adel. Alerus und Bourgeoisse auf dem

<sup>11)</sup> Mém. de l'abbé Choisy. Petitot II 63 p. 163.

eingeschlagenen Wege nach. Befriedigung der finntichen Lufte, bon den feinsten und raffinirtesten an bis herab zu den gröbsten und gemeinsten, wurde bald das agens der Gefellschaft 12). Wo Gewandt= heit und List nicht mehr ausreichten, sich dieselben zu verschaffen, mußten andere Mittel herhalten. La poudre de succession (das bisweilen auch als Liebespulver gebraucht wurde) war bald erfun-Das Rauschen der Wasser von Versailles gewinnt einen an= deren Rlang wenn wir den Herzog von St. Simon 13) oder Burien 14) sagen hören, daß Tausende bei diesen Arbeiten ihr Leben einbüßten, daß "unter Verheißung der größten Strafen verboten wurde von den Kranken und Todten zu sprechen, die die robe Arbeit und noch mehr die übelen Ausdünftungen tödteten" 15). Es ist sonderbar zu hören, Ludwig habe der Montespan die Mittel gegeben an einem Abend 400,000 Pistolen zu berspielen 16), wenn man weiß, wie wenige Jahre darauf das königliche Tafelgeschirr versetzt werden mußte 17). Es will uns nicht mehr aus dem Gedachtniß schwinden, daß der Aquaduct von Maintenou 9,000,000 Fr. gekostet hat 18), wenn wir Bauban, einen der treuesten Diener Ludwigs fagen hören: "Fast der zehnte Theil des Bolkes ift zur Bettelei gebracht, und bettelt in der That; von den neun übrigen sind fünf nicht im Stande diesem ein Almojen zu geben, weil sie felbst dieser ungliid-

<sup>12)</sup> Buffy an Rabutiu den 28. Jan. 1680. On n'a jamais vu tant d'horreurs en France parmi les gens de qualité, qu'on en voit aujourd'hui. Corresp. de Rog. de Rabutin V 48.

<sup>13)</sup> Mém. XII p. 88.

<sup>14)</sup> Soupirs de la France esclave p. 32.

<sup>15)</sup> Mde de Lafahette wiederholt diese Angabe, nur noch hinzusügend: "Aber diese Unannehmlickeit schien keiner Ausmerksamkeit werth." Mém. de Mde de Laf. Petitot II 65 p. 1.

<sup>16)</sup> Corresp. de Rog. de Rabutin. Trichateau en Buss 6. März 1679. IV p. 320.

<sup>17)</sup> Mém. secr. de Duclos, Petitot II 76 p. 59. 1688 und 1709 war man genöthigt dieß zu thun.

<sup>18)</sup> Der berühmte Caval von Languedoc kostete der Regierung nur 7,500,000 Fr. Clement, Hist. de la vie et de l'administr. de Colbert p. 211. Bon dems. Le gouvern. de Louis XIV p. 176.

lichen Lage sehr nahe sind" 19). Die Triumphbogen können wir boch nicht mehr gang mit bemfelben Entzuden betrachten, sobald wir uns ber Worte Duclos erinnern: "Der Dauphin wagte nicht mehr nach Paris zu kommen, in die Mitte eines Bolkes, das ihm mit Schmerzensschreien folgte, Brod von ihm verlangend, bas er ihnen nicht geben konnte" 20). Wer hat Frankreich in diesen Zustand ge= bracht? Der "große König" mit seinem vermessenen Wort: l'état c'est moi! Und er sprach das Wort nicht allein, er führte es auch mit all seinen Consequenzen durch. Er brachte den Staat dahin, daß, wie Ranke fagt, "bas lette Product des gesammten Lebens zu= lett das Selbstgefühl bes Fürsten" 21) war. Und der Mann, der zu diesem Zweck sein Land in moralischer und wirthschaft= licher Beziehung in den Abgrund fließ; der (während er, nach Mde. von Caplus, allerdings nur zweimal in feiner langen Regte= rung die Messe versäumte) allen Geboten, nicht nur der christlichen Religion, sondern auch der einfachen Moral ins Gesicht schlug; der alles Recht schnöd mit Fügen trat; der oft sein Wort, selbst feine Eide gebrochen; der fich nicht schente ruhig zuzusehen, als Meuchel= mörder gegen Wilhelm von Oranien gedungen worden 22) - der ift der lette Rreugritter, der ift fo durchdrungen von fittlichem Ernft und ben religiösen Wahrheiten, daß er die gleiche Blutsentenz, wie das "bruler le Palatinat!" über seine eigenen Unterthauen, über seine eigenen Brovinzen verhängt.

Die Stizze, die ich von der französischen Geistlichkeit der das maligen Zeit zu entwersen habe, soll ausschließlich nach katholischen Schilderungen gezeichnet werden. So verderbt und faul auch die Zustände fast in der ganzen Geistlichkeit waren, muß man doch noch einen ziemlich großen graduellen Unterschied zwischen der höheren und niederen machen. In je höhere Kreise wir hinaussteigen, desto wilder und zügelloser, ja desto verbrecherischer wird das Treiben, dem wir

<sup>19)</sup> Bauban, Dîme royale p. 34.

<sup>20)</sup> Mém. secr. de Duclos Petitot II 76 p. 59.

<sup>21)</sup> Papfte II S. 266.

<sup>22)</sup> Die Berschwörung von Grandval. Siehe Macaulay, The History of Engl. VII 97—101.

begegnen. Man sollte meinen, es seien (mit der Bibel zu reden) gute und getreue Hirten gewesen, die mit solcher Energie, solchem Eifer sich der mühevollen Aufgabe unterzogen, die verirrten Schäflein zur einer allgemeinen Heerde gurudzuführen. Hören wir, wie sie der Schafe warteten, die ihrer unmittelbaren Obhut anvertraut waren. Der Herzog von Noailles (ich denke ein Zeuge der nicht mit zu schwarzen Farben malen wird, schreibt: "Biele Gemeinden haben kaum eine Predigt im Monat" 23). Aus einem anderen District wird gemeldet, "unter 600 Gemeinden gebe es nur 6, wo zwischen Advent und Fasten gepredigt würde" 24). Doch vielleicht darf man das nicht zu streng rügen. Es mochte den armen Pfarrern gar schwer fallen eine Predigt zusammenzustoppeln, denn mit der Bildung scheint es nicht zu gut bestellt gewesen zu sein. Der Herzog von Roailles sagt: "Die zwischen den katholischen Priestern und proteskantischen Beiftlichen proponirten Conferenzen haben nicht ftatt gefunden, weil man feine katholischen Doctoren fand, weife genug, um die Sache Gottes zu halten" 25). Ebenso spricht der Intendant von Hainault über "die grobe Unwissenheit der Geistlichen" 26). Allein es ift ja nicht die Predigt das einzige Mittel, wodurch die Pfarrer auf das Bolk wirken. Das Beispiel, welches sie der Gemeinde geben, wird meist mindestens von derselben Bedeutung fein. hier weiß ich in der That kaum, wo mit Citaten anfangen und wo endigen. Nur einige der wesentlichsten seien hervorgehoben. Der Intendant von La Rochelle schreibt: "Es giebt nichts, was der Kirche so vielen Schaden zufügt, als das ausschweifende Leben, die schlechte Führung und der Beig der Priefter" 27). Gleiches melden: der Bergog von

<sup>23)</sup> Mém. Petitot II 71 p. 238.

<sup>24)</sup> Mém. sur la Saintonge. Citirt bei Rulhière, Eclaircissements historiques sur la révocation de l'Edit de Nantes I p. 132.

<sup>25)</sup> Rulhière, Eclaire. p. 130. Mém. au duc de Noailles. Pet. II 71 p. 263. "Die grobe Unwissenheit und schlechte Führung des größten Theiles der Pfarrer."

<sup>26)</sup> Bericht vom Jahre 1694. Minsc. in ben Arch. de l'Emp.

<sup>27)</sup> Ruthière S. 132.

Noailles 28), Lesevre d'Ormesson aus der Auvergne 29), der Jukendant von Hainault 30), und Foucault 31); Brülari schreibt 1681: "In dieser Zeit sprach man von nichts als von der Zuchtlosigkeit (libertinage) der Geistlichkeit" 2c. 2c. 32) Durchblättern wir die Nachrichten über die Thätigkeit der chambre ardente, so sinden wir, daß zum großen Theil Geistliche die Nitschuldigen der Brinvilliers und der La Voisin waren 83). Der Polizeiches Marquis d'Argenson entwirft dem Jesuitenpater Letellier, dem Beichtvater des Königs, in einem geheimen Schreiben folgendes Bild von den Sitten der Geistlichkeit, wie eine entseyliche Fessel die sirchliche Kegel und Disciplin schüttelnd, sich schuldvollem Zeitvertreib hingiebt, schlechte Gesellschaft sieht, mit verdächtigen Personen Bekanntschaften anknüpft, selbst nicht zögert Prostitutionslocale zu betreten" 35). (Man sieht das Wort Ze-

<sup>28)</sup> loc. cit.

<sup>29)</sup> Bericht von 1698. Mnic. in ben Arch. de l'Emp.

<sup>30) &</sup>quot;Die Orbensgeistlichen und Priester leben seibst nicht einmal gemeiniglich in einer sehr erbaulichen Regelmäßigkeit; viele lassen sich oft in einem Trinken bis zum Exceß gehen." Bericht vom Jahre 1694. Mnsc. in ben Arch. de l'Emp.

<sup>31)</sup> Mém. de Foucault p. 315.

<sup>32)</sup> Corresp. de Brulart II p. 236 ff.

<sup>33)</sup> Journal de G. Hurelle. Mnsc. in der Bibl. Imper. 5845. p. 18, 21 u. a. D. Siehe auch Corresp. de Brulart II p. 120—150.

<sup>34)</sup> Das Schreiben ist vom Jahre 1709, also aus einer Zeit, wo die Hugenottenversolgungen längst ihren Höhepundt hinter sich haiten. Da aber um die Zeit die Frömmelei des Königs und Hoses ihren Gipsel erreicht hatte, so wird man wohl annehmen dürsen, daß die Zustände in den achtziger Jahren nicht viel besser waren. Abgedruckt ist der Bericht bei Peuchet, Mém. tirés des archives de la police de Paris.

<sup>35)</sup> Eine Scene mag zeigen, wie es nicht beim "betreten" blieb. Der Ekel verhindert mich die Schilderung zu übersetzen. "Hier dans un lupanar de la rue Jean-Pain-Mollet on surprit six religieux . . . . . tous six nus comme des vers, la tête coiffée du bonnet de filles, qui nues pareillement, dansaient avec eux, et de leur côté, s'étaient entortillé le cou d'une partie du vêtement des moines." Siehe auch die Erzählungen vom Visajos von L. und dem Cardinal von A. Ferner Corresp. de Rabutin V p. 39 und p. 612—624.

remiä: "Die Priester nehmen ihren Göttern das Gold und Silber weg und verschwenden es an ihre Lustdirnen", hat nicht nur für Babylon seine Wahrheit). "Die Bischöse und Erzbischöse von M, von B, von S, von T, von L, von M, von T, von M, von M, von T, von M, von T, von M, von T, von M, von T, von M, von

Werfen wir nun noch einen kurzen Blick auf diese "Satans= finder." Auch hier sollen ausschließlich katholische Berichte der Spie= gel sein, in dem wir sie betrachten.

Die Zeit, da die Protestanten eine politische Körperschaft, einen Staat im Staat gebildet hatten, war längst vorüber. Richelieus genialer staatsmännischer Blick hatte klar erkannt, wie nothwendig es sei, ihnen die politische Sonderstellung zu nehmen, in allen socialen Beziehungen aber sie so weit als möglich den Katholiken gleichberechtigt zu stellen. Der Erfolg hatte gelehrt, daß er richtig gerechnet habe. Politischer Umtriebe hatten sie sich nicht mehr schulz dig gemacht. Still und sleißig lebten sie ruhig dahin, sast durchzgängig sich vom modernen frivolen Leben sernhaltend. Auch der protestantische Adel meidet mehr den Hof, als daß er sich zu ihm drängte; doch sinden sich immer auch noch protestantische Namen, wie Türenne und Düquesne, unter den tüchtigsten Dienern Ludwigs. Weit mehr aber treten die Protestanten im mercantisen und indusstriesen Leben in den Vordergrund. In Colberts Depeschen sinden

<sup>36)</sup> Louis le Gr. l'hereule de l'Eglise Romaine. Mnsc. Bibl. Imp. 2281.

<sup>37)</sup> Les Evénements les plus considérables du règne de Louis le Gr. par Marana. Mnscr. Bibl. Imp. 5857.

wir es wiederholt ausgesprochen, wie die Seide von Lyon, das Papier von Anvergne, das Tuch und die Zeuge von Aheims und Coutances, die Gisenarbeiten von Sedan, die Gerbereien von Touraine 2c. 2c. vorwiegend das Werk von Hugenottenhänden feien. Die Felder und Garten der Protestanten in der Dauphine und Lanquedoc waren sprichwörtlich. Danguessau, der Intendant von Languedoc, berichtet aus Ministerium: "Die Protestanten allein haben das Beld, den Credit, die Gewohnheiten, die Correspondenzen und die Führung, die nothwendig find, um den Handel von Nimes aufrecht zu erhalten" 38). In einem anderen Bericht von 1698 heißt cs: "Im allgemeinen haben die Neubefchrten ein befferes Auskommen, find arbeitsamer und fleißiger als die alten Katholiken" 39). Wie man den Protestanten in religiöser Bildung den Borrang ein= räumte, haben wir bereits geschen. Noch ein Zeugniß des Herzogs von Noailles mag angeführt werden: "Die Protestanten verachteten ben Aberglauben, den diese (die Ratholiken) oft der göttlichen Berehrung vorzogen; verachteten die trivialen Subtilitäten, die fast die einzige Religion Diefer ausmachten" 40). Was im allgemeinen bie fittliche Führung betrifft, fo reden die vielfachen indirecten Zeugniffe lant genug, die besagen, wie das schandbare Leben der Katholiken, und besonders der fatholischen Geiftlichkeit, die Bekehrungen unend= lich erschwerten. 41) Mit einem Wort: in keinem Lebensgebiet sehen wir die Protestanten hinter den Katholiken zurückstehen, wohl aber werden sie in vielen, selbst von ihren ärgsten Berfolgern, biefen als Borbild hingestellt. Und doch bleiben fie die "Ausfähigen", die "numenschlichen Berbrecher" 42), die es "heilige Pflicht" ist bis auf den letzten Sprößling auszurotten. Daß kein überlegender Mann (derselbe sei denn so fanatisch wie Boffnet) ohne geheime, d. h. un= reine Bründe jo denken konnte, liegt auf der Hand. Colbert unftrei=

<sup>38)</sup> Mém. du duc de Noailles. Petit. II 71 p. 243.

<sup>39)</sup> Intendantbericht von 1698. Musc. Arch. de l'Emp.

<sup>40)</sup> Mém. du duc de Noailles. Petit. II 71 p. 231.

<sup>41)</sup> Mom. de N. J. Foucault p. 315. Siehe auch die früher angeführeten Stellen.

<sup>42)</sup> Hist, de la révolte des fanatiques ou Camisardes. Mns. Bibl. Jmper. 13957.

tig der tüchtigste französische Staatsmann dieser Zeit, dachte nicht so; das zeigen seine Thaten. So lange er das Ruder in der Hand hielt, stand er ein sester schützender Wall vor den Bedrohten, wenn auch schon ab und an eine kleine Springwelle die Armen ahnen ließ, was ihrer wartete. Aber erst nachdem Ludwig diesen "lästigen Starrkopf" losgeworden, werden alle Schleusen vor der Fluth hinsweggerissen, der systematische Vertilgungstampf, la chasse aux Protestants begonnen. 43)

Welche geheimen Bründe aber waren es, die Interesse und Billigfeit, Menschlichkeit und Die Gefahren des Bürgerkrieges, Ber= träge und Eide für nichts achten und die Blutorgien beginnen lie= Ben? Daß katholische Engherzigkeit und verblendeter Fanatismus sowohl bei Ludwig wie bei der Geiftlichkeit ein mitwirkender Hebel waren, ist schon früher zugegeben worden, doch sie allein wären zu jener Zeit nicht im Stande gewesen, der französischen Geschichte diefen Schandfled aufzuheften. Gin Erbfehler fämmtlicher festorganisirter Priefterschaften ist die Herrschsucht gewesen. Der katholische Klerus hat diesen Fehler in selten hohem Grade und in einer der Welt selten verderblichen Weise ausgebildet. Für die französische Geist= lichkeit der Zeit sah es nun sehr mißlich mit der Befriedigung die= ses Triebes aus. Ginerseits ftand fie dem absolutesten aller herr= scher gegenüber, ber nichts so empfindlich empfand, der nichts so un= erbittlich verfolgte, als die kleinste Regnng eines eigenen Willens; andererseits hatte sie selbst, bewogen durch den starken nationalen Beift, ber in ihr lebte, dem Könige in den Streitigkeiten mit Rom eine gewisse geiftliche Couverainetät zugestanden. Es galt also ein Gebiet zu finden, von dem aus operirend sie, wenn auch nicht dem Scheine, so boch der That nach Ludwig beherrichen konnte. Die Hugenottenfrage eignete sich bierzu vortrefflich. Leicht mußte es sein, die Eitelkeit des eitelsten aller Franzosen anzustacheln. Den Brediger des létat c'est moi mußte es bitter verwunden, daß ein gro-Ber Theil seiner Unterthanen wagte, in der Religion (die er vorgeblich felbst für die wesentlichste Frage des Lebens hielt) anders zu denken denn er. Lag das Streben nach allseitiger Uniformität in

<sup>43)</sup> Rulhière I 66 67 Volhaire, Siècle de Louis XIV p. 413: Colbert les protégeait comme de sujets utiles.

ber Natur feiner Anschauungsweise vom Staat, so mußte die con= fessionelle Einheit mit in erfter Reihe stehen. Sierzu fam ein anderes Motiv. Von der Mutter hatte er Bigotterie genug geerbt, um die Vernichtung der Ketzerei als verdienftliches Werk anzusehen. Schon in den Tagen ber Jugend hatten sich bisweilen Bewissens= biffe über feinen unfittlichen Lebenswandel zu regen begonnen. Da= mals nahm er es freilich noch leicht bamit. Heute wurde reuig gebeichtet, und morgen wieder die Montespan umarmt. 44) Seit aber das Alter die sinnlichen Triebe gedämpft und die Predigten der Maintenon ihre Wirkungen zu üben angefangen, mar das anders ge= worden. Die Angst vor den Söllenqualen faßte ihn mächtig. Seine Beichtväter und die gange Geiftlichkeit (Die das doch am beften wiffen mußten) stellten ihm immer und immer wieder 45) den Kampf gegen die Regerei wenn auch nicht als einziges, so boch als ficherftes Guhn= mittel seiner Berfündigungen dar; warum sollte er da nicht, unter Leitung und auf ben Ausspruch ber Diener Gottes bin, auch bas scheinbar grausamste thun, um nur feine Scele zu retten?

Die feindliche Stellung Ludwigs gegen bie Protestanten ift meift aus einer viel zu späten Zeit batirt worden. Es ift mahr, seine Regierung beginnt mit burchaus nicht schlechten Aussichten für die= selben. Am 21. Mai 1652 wurde das Edict von Nantes bestätigt. Alle von den Parlamenten oder selbst vom Conseil gegen die Ber= ordnungen deffelben gethanen Schritte murben für nichtig erklart. Doch nicht Ludwig, Mazarin war damals Regent von Frankreich. Nicht Ludwig, Mazarin gestattete ihnen 1659 die Abhaltung einer Synobe. Mazarin war in dieser Frage in der That der würdige Schüler des größeren Meifters. Gelassen sprach er das firchlich ebenso keherische, wie staatsmännisch richtige Wort: "Mein rothes Räppchen hindert mich nicht ihre Berdienste anzuerkennen." Unrecht hat man Ludwig wenigstens für einige Zeit denfelben Geift vindicirt. Dag die Aufhebung bes Edicts von Nantes nicht bon hause aus beschlossen war, fteht wohl heute fest. Aber barüber ift Ludwig keinen Augenblick zweifelhaft gewesen, daß Frankreich von

<sup>44)</sup> Rulhière, Eclairc. I 97 . . . . . pendant ces alternatives de dissolution et de scrupules, pendant qu'il passait de la faute aux remords et de remords à la faute . . . .

<sup>45)</sup> Voltaire, Siècle de Louis XIV p. 413.

den Kegern befreit werden müsse. Die Zeit und die auzuwendenden Mittel mußten die Umstände bestimmen. Die Ansicht, die den Gedanken einer Ausrottung der Häresse erst in späteren Jahren in der Seele Ludwigs keimen läßt, hat meines Wissens nur ein directes Zeugniß für sich anzusühren 46), das Wort Ludwigs an den Herzog von St. Aignan, als dieser im Jahre 1666 die Protestanten von Havre zu verdächtigen suchte: "Ne m'étant pas moins sickles que mes autres sujets, il ne faut pas les traiter avec moins d'égard et de bonté." 47) Mir scheint dieser eine directe Ausspruch von weit minderem Belang zu sein, als manche indirecte Kundgebung seiner Absichten, die aus einer älteren Zeit herrühren. Ist ein Plan noch nicht zur Aussührung reif, so theilt man ihn noch nicht mit und sucht ihn wohl gar durch unwahre Aussprüche zu verhüllen, wenn die zu frühe Bekanntmachung desselben ihn scheitern lassen könnte.

Kaum war Mazarin gestorben, so wurde die Akademie von Montauban (die ursprünglich) den Protestanten allein gehört hatte) nach Pühlaurans verlegt, in Folge eines Streites zwischen den protestantischen und den jesuitischen Zöglingen. Allerdings waren von den ersteren ungesetsliche Acte verübt worden; aber warum mußte die Bürgerschaft dafür büßen, ihr rechtmäßiges Eigenthum verslieren? <sup>48</sup>) Die Untersuchungscommissare, die 1661 ernannt wurden, um alle gegen die Bestimmungen des Nanter Edicts den Protestanten zugesügte Unbill rückgängig zu machen, erhielten bald die Bestimmung ihnen zu entreißen, was sie sich widerrechtlich angemaßt hätten. Wohl saßen unter den Commissaren ebensoviele Protestanten

<sup>46)</sup> Die bekannte Stelle aus Ludwigs Memoiren kann hier gar nicht ju Betracht kommen, denn keinem aufmerksamen Leser wird entgehen, wie bei den zahllosen Widersprüchen, die sich in ihr finden, die wahre Gesinnung des Königs ein vollständiges Käthsel bleibt. Der Abschnitt: Mais quant aux graces etc. und die vorhergehenden Bemerkungen über La Rochelle 2c. stimmen doch sicherlich nicht mit den Worten an St. Aignan überein.

<sup>47)</sup> Oeuvres de Louis XIV. V p. 375.

<sup>48)</sup> Bei dieser Gelegenheit soll auch der erste Bersuch gemacht worden sein, Bekehrungen durch übermäßige Einquartierung von Truppen zu erzielen. Benoist, Hist. de l'édit de Nantes III 6 p. 345—354.

als Katholiken, aber das protestantische Mitglied wurde willkürlich vom Jutendanten ernaunt. An feilen Menschen hat es nie und nirgends gefehlt. So fiel es denn auch hier nicht schwer der Commission eine Zusammensetzung zu geben, die alles erreichen ließ, was man erreichen wollte. 49) Dumont de Bostaquet, einer der vielen französischen Flüchtlinge in England, erzählt uns in feinen Me= moiren, er habe im Jahr 1662 um einer protestantischen Kirche willen einen Prozeß beim Pariser Parlament anhängig gemacht. Widerrechtlich war dieselbe von einem katholischen Seigneur geschlossen worden. Richtsdestoweniger verlor Dumont den Prozeß, befam aber, man kann wohl sagen dafür, von einem der Parlamentsräthe ein bezeichnendes Wort mit auf den Weg: "Der König sei entschlossen die Häresie niederzuwerfen; eine St. Bartholomaus=Racht sei nicht zu fürchten, aber auch keine Toleranz zu erwarten." 59) Wenn der König aber in der That schon jett entschlossen war die Häresie niederzuwerfen, warum zögerte er dann noch so lange mit der Ansführung des Entschlusses? Wir erhalten die Antwort aus einem Brief La Bercheres, des Präsidenten vom Parsament der Dauphine, an Colbert datirt vom 25. April 1665: L'exercice libre et public de la R. P. R. et la subsistance des chambres de l'édit patuculièrement des mi-parties, sont deux choses qui contribuent le plus à la conservation de la faction de l'hérésie dans cet estat. Le roy, qui, à l'exemple de ces ancestres, y tolère seulement l'un et l'autre par prudence et par nécessité ne perd d'ailleurs aucune occasion de fair agir son authorité et sa justice pour renfermer et pour contenir les huguenots dans les bornes des édits qui leur ont été accordés. 51) Daß dus

<sup>49)</sup> J. Quick. Synodicon in Gallia reformata I p. 105. Cf. Weber, Geschichtliche Darstellung des Calvinismus im Verhältniß zum Staat in Genfund Frankreich dis zur Aushebung des Edicts von Nantes. S. 289 sf. Ueber das Schickfal von Privas siehe Weber S. 304.

<sup>50)</sup> Da mir im Angenblick die Memoiren nicht zur Hand find, so habe ich die betreffende Stelle aus dem Bericht der Edinburgh review citiet, April 1865 p. 505.

<sup>51)</sup> Corresp. administr. II p. 147.

"einschließen und halten in den Grenzen der Sdicte die ihnen zugesstanden worden" nicht gar zu wörtlich zu nehmen sei, zeigte sich in kürzester Frist. Es liegt ja auch auf der Hand: wer nur aus "Alugsheit" und "Nothwendigkeit" "toserirt", der toserirt eben nicht mehr, sobald die Klugheit die Toseranz nicht mehr anzurathen scheint, die Nothwendigkeit keine zwingende mehr ist. Wer hören will, muß schon hier den Flügelschlag der nahenden Sturmvögel heraushören. Es manifestirt sich hier etwas anderes, als blos eine "Vorliebe für die katholische Religion," wie Ranke sich ausdrückt. Von Hause aus lag der unheilschwangere Keim in Ludwigs Brust. Zu rechter Zeit ein befruchtender Regen, und die Saat schoß in üppigen Aehren empor.

Der Krieg mit Holland war begonnen worden. Ludwig hatte denselben ausdrücklich für "une guerre religieuse" erklärt, sei es in der lächerlichen Hoffnung Desterreich und Spanien dadurch bom Kampfplat fern zu halten, sei es weil er wirklich meinte - es sei bas vulgare Sprichwort gestattet - zwei Fliegen mit einer Rlappe schlagen zu können, einmal sein Herrichgelüste zu befriedigen, und dann durch Opferung von einigem Regerblut dem himmel eine Sühne für manche sittliche Ausschweifung darzubieten. Desterreich und Spanien ließen sich nicht dupiren. Die beiden habsburgischen Dynastien, seit jeher die energischsten Vorkämpfer des Ratholicismus, erklärten sich für die angegriffenen Protestanten. Welchen Gindruck das auf Ludwig machen mußte, läßt sich leicht ermeffen. Was für Gedanken konnte die Erklärung eines Religion strieges gegen Holland in den frangösischen Protestanten machrufen? Lag es gang außer dem Bereich aller Wahrscheinlichkeit, diefelben würden in diesem günstigsten Augenblick auch ihrerseits das Schwert aus der Scheide reißen, statt ruhig abzuwarten, bis der König ihnen den Krieg erklärte? Reiner der Protestanten dachte daran; sie waren die sonalsten aller Unterthanen. - Allein der Berdacht war natürlich.

Gleichzeitig wurde ein zweiter wesentlicher Beweggrund zu den Hugenottenverfolgungen in Ludwig geweckt. Die Synode von Charenton war 1673 zusammengetreten. Enthusiastische Köpfe, sowohl unter den Katholiken als auch unter den Protestanten, hatten seit längerer Zeit von der Möglichkeit einer friedlichen Einigung der beiben Kirchen geträumt. Allein auf der Spnode überwog die strenaprotestantische Bartei bei weitem die unionistische. Das Edict von Nantes bestand ja noch in voller Kraft, und kaum war es möglich an die Gefahr einer Aufhebung beffelben zu benten. Bewinnen konnten die Protestanten daher nichts bei einer Einigung, sondern nur Gefahr laufen, daß der Papst die von Klerus und Abel ihnen gemachten Zugeständnisse nicht bestätigen, der König dem Papst nachgeben, doch aber die einmal von ihnen aufgegebene Son= derstellung ihnen nicht mehr einräumen würde. Man beichloß. streng bei der Bäter Glauben zu beharren. Ludwig erklärte die Spnodalbeschlüffe für nichtig, die Spnode für aufgelöft. Das un= erhörte war geschehen. Ihm, dem nach de la Fares Worten "nichts als die Eklaverei gefiel," 52) war von Unterthauen der Fehdehand= schuh hingeworfen worden, (denn so faßte er es auf). In feierlicher Bersammlung hatten Anechte rudhaltslos erklärt: ber König sei im Irrthum befangen, sie hätten die Wahrheit gefunden und würden nichts von berfelben opfern. Gine Insoleug, die bei nächster Bele= genheit ihre Züchtigung erhalten mußte. In Wahrheit hatten nie nur erklärt dabei bleiben zu wollen, mas Ludwig felbst ihnen zuge= standen hatte. — Der Stachel war in die Bruft des Despoten gestoßen worden. Zwei Kröfte vereinigten sich nun (die eine zunachst nur wenig und absichtslos) immer wieder an ihm zu rühren, daß die Wunde empfindlicher wurde, bis julegt ber entscheidende Unftog von einer britten Seite ber erfolgte.

Die Wittwe Scarron war bereits am Hof. Noch sah der König sie nicht häusig, aber die geistreiche Frau, die Erzieherin seiner
unehelichen Kinder, war ihm doch schon bekannt. Die eigenthümliche Weise, in der sie christliche Moral zu predigen und ins Werk zu
sehen wußte, fesselte ihn. Seinem Charakter war es durchaus angemessen allmählich (genau in dem gleichen Verhältniß als seine sinulichen Triebe sich abstumpsten) auf den Pfad der Tugend zurückzutehren. Gerade in dieser Zeit that er die vorbereitenden Schritte zu dieser Umkehr, und es zeigte sich bald, daß die Maintenon ihn weit geschickter als Montausier und Bossuck auf diesem Wege fort-

<sup>52)</sup> Mém. Petit. II 65 p. 235.

zuführen wußte. Die Maintenon wußte mit beredten Worten die Segnungen der Religion ju ichildern, verlette nie, verlangte fei= neswegs eine ju fonelle und burchgreifende Bekehrung, sondern übergieng jeden Rudfall in das alte Treiben mit garteftem Stillschweigen, mahrend jedem Fortschritt die lebhafteste Anerkennung gezollt Montaufier und Boffuet giengen stürmisch zu Werk. Wohl rangen fie Ludwig das Bersprechen ab, die Montespan nicht wieder= zuschen, als ihr 1675 das Sacrament verweigert worden war. Allein "des Anstands halber" mußte er sie boch nochmals empfangen; natürlich nur in Gegenwart mehrerer alterer hofbamen. Doch bald war in einer Fensternische ein eifriges tête-4-tête arrangirt, die Hofbamen wurden fortgeschickt, und "hieraus entstand, wie Mibe. de Canlus lagt, ber Bergog von Orleans und die Brafin von Touloufe." 58) Immerhin aber hatte Ludwig gezeigt, daß sein Herz durch= aus feinen Felfenboden für bie Aussaat einer frommelnden Devoion barbot. Ginmal ichlugen die Bufpredigten boch burch, und dann trat der Wunsch nach fühnenden Thaten lebhaft hervor. 54)

1675 suchte Ludwig beim Alcrus um eine außerordentliche Unterstühung nach, daß er den Arieg mit Ehren aufrecht erhalten könntet.
Ohne Zaudern wurden einstimmig 4500000 L. bewilligt. Die Gabe
war unerwartet groß und wurde unerwartet bereitwillig dargeboten. Lebhafter nationaler Sinn und Stolz that das seine hier=
bei; doch der allein hätte die Airche schwerlich zu einem so bedeutenden Opfer bestimmt. Die Airche zahlt nicht gern ohne Aussicht
auf doppelte Rüczahlung, sei es in gleicher, sei es in anderer
Münze. Auch hier folgte die Gegenforderung der Dienstleistung
auf dem Fuß. Bisher hatte sich der Alerus begnügt seine "Brüder
von der calvinistischen Secession" mit kleinlichen Chicanen und auf=
reizenden Neckereien zu belästigen. Zeht war der Augenblick gekom=
men, den Kampf mit weit geöffnetem Bistr aufzunehmen. Die
Articles concernant la religion etc. dieser Bersammsung ersuchen
den König, nicht länger zu verweigern, was Gott, der Sieqverleiher,

<sup>53)</sup> Mém. de Mde. de Caylus p. 387 - 389.

<sup>54)</sup> Rulhière, Eclaire. hist. etc. I p. 97. . . . il croyait racheter ses désordres . . . en travaillant à ces conversions avec plus de ferveur.

durch seine Priesterschaft von ihm verlange. (Ich höre Herrn de Marne sagen: "Der König hatte das Lob der Beiftlichkeit Frankreichs für sich, und das konnte ihm genügen.") Und was war das Berlangen des Christengottes? Dem Wesen nach dasselbe, welches der harte Judengott einst an Josua und Saul gestellt haben soll: l'entière extirpation de l'heresie." Der Judengott forderte einfach, fämmtliche Bewohner Jerichos und die Amalekiter sollten "mit der Schärfe des Schwertes geschlagen" werden. Christengott lehrte seine Diener Mittel ersinnen, die langsam, qual= voll und auch sicher tödteten. Aber noch war den Protestanten eine furze Frist gegönnt, da prudence und nécessité noch zu laut ihre Stimmen erhoben. Der Krieg währte fort, die Gefahr eines Burgerkrieges stand so drohend da, daß Ludwig sich zunächst damit be= gnügen mußte, den tiefen Gindrud ju schildern, den die Vorstellungen auf ihn gemacht, und sein tiefes Bedauern auszusprechen, daß er nicht sogleich den geäußerten Wünschen Folge leiften könne. war dieses seine wahrhafte Meinung; das hat er bewiesen, sobald die äußeren Verhältnisse ihm etwas freiere Bewegung gestatteten. Es geschah das um die Zeit, da die Fontanges ftarb und die Maintenon sich für immer in seinem Bergen einnistete.

Wir sind an der Schwelle der Katastrophe angelangt, Das Verderben, das durch Jahre gegen die Protestanten gesponnen war, beginnt nun auf ihre Häupter niederzufallen. Mancher stellt vielleicht die Forderung an mich, dieses Bild in leichten, großen Strichen nur flüchtig zu entwerfen. Wohl weiß ich, wie wenig erfreulich es ift bei solchen Gräuelscenen zu verweilen; aber bennoch muß ich mit Michelet antworten: ich darf nicht. Nicht die Schöpfung einer ausschweifenden Phantasie ift die Tragödie, die ich zu schildern habe, sondern nadte historische Wahrheit. Wer daher den Urheber derfel= ben vor den Richterstuhl der Geschichte ziehen will, der muß es auch über sich gewinnen, fie in ihren Ginzelheiten kennen zu lernen. Es ist etwas anderes zu sagen: Ludwig XIV hat das Edict von Nantes aufgehoben und die Hugenotten verfolgt, oder durch das Detail nachzuweisen: "le grand roy", "ber Urheber der modernen Cultur und. Civilisation" hat in Neronischer Weise gegen seine eigenen Unterthanen gewüthet.

Allmählich wollte man zu Werke gehen, zunächst sich durchaus in den Schranken des Gesetzes und Rechtes halten 55), d. h. man erfand eine gang absonderliche Interpretationsweise des Edicts von 1598. Die Zeit war ja reich an solchen Erfindungen. Die Reunionskammern und die Anwendung des Devolutionsrechts sollten ja auch rechtlich sein. Wir lernten aus La Bercheres Brief an Col= bert, daß die chambres des mi-parties eine Hauptstütze der Refor= mirten seien. Es waren dieß gemischte Gerichtshöfe, aus Ratholi= ten und Protestanten zusammengesett, um eine unparteilsche Rechts= pflege sicher zu stellen. Im Edict fand sich eine Bemerkung, dieselben würden vielleicht in Zukunft nicht mehr nöthig fein. Man fand dieser Moment sei nun gefommen, und die Rammern wurden aufgehoben 56), d. h. zunächst das unterschiedslose Recht, die einzige sichere Basis eines gesunden Staatslebens, in Bezug auf die Brotestanten vom Throne gestoßen und die Willfür an seine Stelle gefett. Wir werden sehen, wie offen man das felbst später bekannte. - Im Edict waren die fünftigen Reformirten den alten vollkom= men gleichgestellt. Man sagte jett die künftigen Reformirten seien nur die nach dem Erscheinen des Edicts von protestantischen Eltern Geborenen, nicht etwa convertirte Katholiken. Der Uebertritt zum Blauben Calvins wurde den Katholiken ftreng verboten. — Schrecklich war der Geiftlichkeit der Gedanke geworden, Kinder könnten un= getauft sterben und badurch ber ewigen Seligkeit verluftig geben. Es wurde bestimmt, daß spätestens 24 Stunden nach der Geburt getauft werden muffe, d. h. neun Zehntel der in den protestantischen Streugemeinden Geborenen wurden von nun ab gleich in den katho= lischen Glauben getauft. Damit hierin kein Unterschleif getrieben werden könne, wurde Protestantinnen scharf untersagt das Amt von Wehmüttern zu versehen. 57) - Die höheren Stellen in der Finangverwaltung waren zum großen Theil in den Händen von Protestan=

<sup>55)</sup> Wie aufrichtig man das wollte, sagt Ludwig selbst in seinen Memoisten: "il était bon de ne pas faire paraître aux Huguenots," daß man ihre Privilegien verkürzen wolle.

<sup>56)</sup> Ende 1579.

<sup>57) 1680.</sup> Benoist, Actenstücke p. 115.

ten. Man verlangte die Abstellung dieses Uebelstandes, und der König willfahrte dem Ansinnen, Zwar zeigte sich sehr bald, daß diese Maßregel (wie überhaupt das ganze Borgehen gegen die Husgenotten) keine sehr vortheilhafte Finanzspeculation sei. Doch das durfte von keinem Belang sein, denn es steht ja geschrieben: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, und nicht nach den Gütern diesser Welt.

Ich habe der Geistlichkeit den Borwurf gemacht, daß sie vorzüglich die Hugenottenverfolgungen hervorgerufen habe. Fast alle die genannten Fragen sind in den erwähnten Articles der Klerus= versammlung besprochen und die denselben später in der That gezebenen Lösungen dem Könige vorgeschlagen worden.

Eine Berordnung jagte die andere. Kindern von 7 Jahren wurde ein reifes Urtheil über religiöse Fragen zugestanden. freiem Ermeffen follten fie ben Glauben mablen durfen, dem fie anhangen wollten. Satte dann ein Priester die Umtaufung eines sol= den Kindes erlistet oder erstohlen. so sollten die Eltern doch gehal= ten sein, demselben eine Benfion auszuseten. Selbst das handwerks= recht wurde an den Glauben gebunden. 58) An Bormanden die Tempel zu schließen und abzubrechen, fehlte es natürlich nie. 1681 wurde benn auch der erste Bersuch der Dragonaden gemacht. März 1681 schrieb Louvois an Marillac, den Intendanten von Poi= tou, das hinzuschickende Regiment follte so einquartirt werden, daß "von 26 maîtres, aus denen eine Compagnie zusammengesett ist, wenn einer gerechten Bertheilung folgend, die Religionnaires 10 davon tragen müßten, Ihr ihnen 20 geben laffen könnt." 59) Wie offenherzig gestand man ein, daß die Berechtigkeit gang aus bem Da die Briefe von Marillac verloren gegangen, fo Spiel bleibe. läßt sich leiber nicht ausmachen, wem von beiben, ihm oder Louvois, ber Ruhm der Autorschaft dieses genialen Gebankens der Dragonaben gebührt. Dieser erste Bersuch hatte entschiedenen Erfolg. Troß=

<sup>58)</sup> Weber, Geschichtliche Darstellung 2c. S. 306 Anm. 1.

<sup>59)</sup> Der Brief ift wörtlich abgedruckt bei Rulhière I p. 201 ff. p. 297 ein Brief Louvois' an den Marquis de Bonfflers aus späterer Zeit und von gleichem Inhalt.

dem sehen wir das Verfahren bald sistirt und Marillac zurückberusen werden. Kanke meint die allgemeine Entrüstung Europas habe das bewirkt. Mir scheint das unwahrscheinlich, da die Entrüstung später sicher nicht geringer war und doch nicht die geringste Wirkung ausübte. Ich glaube, Colbert wird es gewesen sein, der noch ein Mal sein Uebergewicht im Conseil geltend machte. Beweisen läßt sich freilich weder das eine noch das andere; die Quellen melden nus nur das einfache Factum.

1682 fand die große Kirchenversammlung statt, die die berühm= ten vier Bunfte der gallicanischen Freiheiten festsetzte. Man benutte die Gelegenheit, eine lette Warnung an die Protestanten ergehen zu laffen. Der König versprach bei der Bublication der Ermahnung wieder die Beobachtung des Edicts von Rantes. Klingt es nicht wie Hohn, nach all den Plagen, die man bereits über die Unglud= lichen verhängt hatte, von einer ferneren Beobachtung des Ebicts ju sprechen ? Der Erlaß der Geiftlichkeit führte eine unummundenere Sprache. Der Ermahnung folgte die Drohung, für den Fall, daß die erstere wirkungssos bliebe. "Et parceque cette dernière erreur sera plus criminelle en vous, que toutes les autres, vous devez vous attendre à des malheurs incomparablement plus épouvantables et plus funestes, que tous ceux que vous ont attiré jusqu'à presant votre revolte et votre schisme." 60) "Berbrecherisch" waren also von Anfang an die Ansichten der Protestanten gewesen. Run dann hatten mindestens drei französische Könige, darunter Ludwig XIV selbst dieses Berbrechen sanctionirt. "Schredlicher" und "unheilvoller" "als bisher" follten die Strafen auf sie fallen; das heißt doch: schrecklich und unheilvoll seien auch schon die Strafen gewesen, die man bisher verhängt. Herr de Marne leugnet nicht nur für diese Zeit, sondern überhaupt ab, daß dem je so gewesen. Und was sollte denn so schrecklich gestraft wer= ben? das Schisma und die Revolte. Sie revoltirten in einer Beise, Die ihren Berfolgern die unangenehmste sein mußte. Demuthig hör= ten sie die Verlesung der Declaration an, dann zogen sie hinaus, setzten sich weinend auf die Trümmer ihrer zerstörten Tempel und

<sup>60)</sup> Rante, Frangösische Beschichte III 512.

sangen die Psalmen, die einst unter den Mauern von Babylon er= schallt waren, im Gebet Rraft und Trost für die kommenden dun= telen Zeiten suchend. Das war nicht die Revolte, die man wünschte; sie mußten zu einer anderen, wenigstens scheinbaren gedrängt mer= den, daß man sie in den Staub treten könne. Die Betversamm= lungen auf den Tempelruinen wurden streng untersagt. 2013 man hörte, es folle doch noch eine, und zwar in größerem Maßstabe, gehalten werden, um sich über eine Bittadreffe an den König zu eini= gen, jagt man den Ratholilen die Furcht ein, es werde ein plögli= der Neberfall gegen sie beabsichtigt, und bewaffnet sie. Die in Schreden gesetzten Protestanten bewaffneten sich gleichfalls; das ift es, mas man wollte. Truppen werden gegen die "Aufrührer" aus= geschickt; die geängsteten Männer stellen sich in Saufen auf, um Weib und Kind zu schützen, doch nach turzem Kampf werden sie auseinander gesprengt. Der schwerste Schritt war geschehen. Es war gelungen das erfte Blut mit einem gewissen Schein des Rechts zu vergießen. Leicht mußte es werden auf dieser Basis fortzubauen. 61)

Im Juli 1683 hatte das erzählte Ereigniß zu Bordeaux stattsgesunden. 1683, das Jahr in dem die Königin starb, und der Einfluß der Maintenon seine volle Höhe erreichte, das Jahr in dem Colbert mit bitterem Groll gegen seinen undansbaren König versichied, für immer dem verhaßten Gegner Louvois den Plat räusmend. Ludwig liebte weder Colbert noch Louvois, persönlich waren ihm beide gleich unaugenehm, doch da jeder von ihnen auf seinem Gebiet ungemein tüchtig, mußte er sie beide dulden. Doch der Einssluß Louvois wuchs noch immer, während der Colberts seit längerer Zeit von Tag zu Tag abgenommen hatte. Es war das natürslich. Ein Charatter wie Ludwig konnte kein Genüge sinden an dem stillen Ruhm, der Wohlthäter seines Volkes zu sein. Der äußere

<sup>61)</sup> Die Erzählungen über diesen Vorfall stimmen nicht durchweg übersein. Siehe eine andere Relation bei Weber, Gesch. Darstellung 2c. S. 335. Doch hier kommt es nur darauf an, ob die Protestanten einen Gewaltschritt beabsichtigten, und ob sie zuerst von den Waffen Gebrauch machten? Die Frasgen beantworten aber alle Verichte in der Weise, wie sie der Text augiebt. Voltaire, Siècle etc. p. 415.

Schein, der blendende Glanz war es, der ihn unwiderstehlich fesselte. 62) Daher die unaufhörlichen Kriege, die ihn eine Zeit lang zum mäch=tigsten Fürsten von Europa machten, die Louvois, dem unübertress=lichen Kriegsminister, das Scepter Frankreichs in die Hände gaben.

Für den Angenblick ruhten die Waffen gegen die auswärtigen Feinde. Louvois, wohl wiffend, daß seine Stellung nur fo lange gesichert sei, als man ihn nothwendig branchte, mußte daher ein auderes Terrain finden, auf dem er Waffengetose erschallen lassen konnte, oder doch größere militärische Anordnungen nöthig wären. Von jeher kannte er nur ein Gebot: die höchste Gewalt erringen, und sie sich nicht mehr entreißen lassen. Da der lästige Finanzmann mit seinen ewigen wirthschaftlichen Bedeuten nun seine Wege nicht mehr treuzen konnte, schien ihm die Sugenottenfrage reif zu fein, um ihr eine Entwickelung zu geben, die ihn nothwendig machte. Den mächtigen Beistand der Maintenon sich zu sichern, hielt nicht gar zu schwer. Die Fran war burchaus nicht graufam und hätte gewiß ihre hand lieber aus dem Spiel gelaffen oder gar dasfelbe zu hintertreiben gesucht. Aber auch ihr mußten vor dem eigenen Interesse, vor dem Durst nach Macht alle anderen Rücksichten in den Hintergrund treten. 63) Es genügte daher eine Andentung, daß es leicht sein dürfte Ludwig zu überzeugen, sie stehe nur deswegen in Opposition zu den Wünschen der Beiftlichkeit und den Rathschlägen der Minister, weil sie im Grunde selbst noch ihrem alten Glauben anhienge. Sie schwieg und hielt den König durch ihre allgemeinen Predigten in der rechten Stimmung. Die Oppositionsideen waren übrigens auch nie gar zu ernsthaft gewesen. Der befannte Brief an ihren Bruder hat kein Wort des Mitleids für die chema= ligen Glaubensgenoffen, sondern rath ihm nur soviel als möglich von den confiscirten Hugenottengittern zu taufen, da damit ein gu= tes Geschäft zu machen sei. 64)

<sup>62)</sup> Jurieu, Soupirs de la France esclave p 30. Mém. du Marquis de la Fare. Petit. II 65 p. 235.

<sup>63)</sup> Rulbière I p. 207. Mir ift die Behauptung von "Madame" in ihsen Memoiren nicht unbekannt, doß die Maintenon ein Memoire zur Vertheis digung der Hugenottenverfolgungen geschrieben habe; attein dieses eine Zengsniß scheint mir nicht zu genügen, die Anschuldigung als wahr gelten zu lassen.

<sup>64)</sup> Mém. du duc de Richelieu I p. 19. Beber S. 320.

So war im Jahre 1685 alles bereitet ben entscheidenden Schlag zu führen. Rasch nach einander folgten sich zunächst noch drei bedeutsame Edicte. Am 10. und 11. Juli erschien ein Erlaß, der den Richtern und Advokaten verbot, protestantische Schreiber anzustellen, und den Protestanten das Recht nahm zu advociren. 65) Der Berordnung, welche die gemischten Kammern aushob, wurde hiermit ihr würdiger Abschluß gegeben. Am 13. Juli wurde verordnet, sein Prediger dürse länger als drei Jahre an einem Ort fungiren. 66) Die Declaration vom 20. August wußte auch die katholische Bevölzterung für die Berfolgungen zu interessiren: wer die Auswanderung eines Hugenotten anzeige, solle die Hälfte der Güter desselben erzhalten. 67) Die Auswanderungen nämlich hatten schon seit einiger Beit überhandgenommen, da die Dragonaden bereits vor dem förmzlichen Widerruf des Edicts von Nantes in vollem Gange waren.

Nicolas Joseph Foucault, Intendant von Bearn, gebührt ber Ruhm, die schon früher von Louvois und Marillac gefaßte Idee, wieder angeregt und mit bestem Erfolge durchgeführt zu haben. Perfonlich legte er dem König feinen Plan vor, wie die "gestiefelte Mission" in größtem Maßstabe zu betreiben fei. Ludwig ertheilte den Beamten der Provinz den Befehl, ihn mit allen Kräften zu un= terstüten. Zunächst mußte er mit Lift oder Gewalt fast sämmtliche Tempel zu schließen ober zu zerftoren und die Prediger fortzujagen. Dann kamen die Dragoner als Missionare. Das Berfahren war einfach, wie man aus der bei Rante citirten Instruction des Grafen Tesse ersieht. 68) Die Truppen sollten ausschließlich bei den Protestanten einquartirt werden. Wer sich bekehre, folle von ihnen be= freit, und die noch Halsstarrigen mit ihnen belastet werden: "en sorte, que s'il en restoit un seul, toutes les troupes seraient mis sur lui et payés sur lui seul." Lassen wir uns von Foucault felbst erzählen, welchen Erfolg dieses Verfahren in Bearn hatte.

<sup>65)</sup> Arch. de l'Emp. Cart K 120. B.

<sup>66)</sup> Arch. de l'Emp. Cart K 120 B. Weber S. 338 läßt irrthümlicher Beise bie Berordnung schon im August 1684 erscheinen.

<sup>67)</sup> Arch. de l'Emp. Cart K 120 B.

<sup>68)</sup> Rante, Franz. Gesch. III 527. Suite de ce qui est passé en Orange. (State papers office.)

Er schreibt: "Lom 22. Februar bis zum August haben sich mehr als 15000 Seelen bekehrt. Es sind darunter viele, die beim Nahen der Kriegsleute abgeschworen, ohne sie gesehen zu haben." sieht in wie kurzer Zeit die Dragoner es verstanden ihren Ruf zu begründen. 69) "Die Geldvertheilung hat viele zur Kirche gezogen." 70) Es waren eigene Bestechungskosten errichtet worden, die jum großen Theil die nöthigen Konds aus dem Erlös der confiscirten Hugenot= tengüter bezogen. 71) Bald darauf schreibt er: "Als ich aus Bearn abreiste, blieben noch drei ober vier Personen gu bekehren. 72) Im Beginn des Februar 1686 waren in Poitou nicht einmal 500 Hu= genotten mehr, die noch dazu alle auf der Flucht oder im Gefäng= niß waren." In der Lanquedoc, wo der Herzog von Noailles haufte, hätten nach Foucaults Meldung 160000 abgeschworen. 73) Wo die Dragoner nicht die gewünschte Wirkung hervorbrachten, versuchte man andere Mittel, und lernte bald, daß diese oft noch wirksamer seien. Foucault schreibt: "Das entfernte Gefängniß (es ist das damals übel berüchtigte Pierre-Eucise) hat mehr Edelleute bekehrt als die Dragoner." 74) Die widerspenstigen Frauen wurden ins Rloster gestedt, "was sie mehr fürchten als die Dragoner." 75) In Gupenne,

<sup>69)</sup> Es mußte allerdings rasch damit gehen, wenn wir solche Befehle lesen: "Mr. de Louvois hat von Mr. de Berac verlangt, daß er eine halbe Compagnic in einziges Haus schicke, und sie haben ihre Meubles verkaufen müssen, als die Lebensmittel und Fourage verzehrt waren." Mém. de N. J. Foucault p. 308.

<sup>70)</sup> Mém. de N. J. Foucault p. 286.

<sup>71)</sup> Ludwig schreibt in seinen Memoiren: "Ich beschloß auch herbeizusziehen, selbst durch Belohnung, diejenigen welche sich gelehrig erwiesen." Später bestimmte er ben britten Theil seiner Sparkasse zu diesem Zweck. Rulbiere I p. 142 ff.

<sup>72)</sup> Mém. de N. J. Foucault p. 291.

<sup>73) 1.</sup> c. p. 304.

<sup>74)</sup> l. c. p. 316.

<sup>75)</sup> l. c. p. 313, 319, 348, 350, 408 u. a. a. D. Um die beiden letzten Angaben zu verstehen, muß man wissen, wie es in den Convertirungs-Alöstern und den Gefängnissen hergieng. Da mir der Raum nicht gestattet hierauf eins zugehen, verweise ich auf Michelet, Hist. de France XIII. Chap. XXI und XXII.

Montauban, der Dauphine, Normandie 2c. wurde die Mission in gleischer Weise und mit gleichem Erfolge geübt. Dem König wurde tägzlich genauer Bericht erstattet. Seine Freude war groß. Die riesenshaften, in so kurzer Zeit erzielten Erfolge zeigten deutlich, daß die Protestanten gar nicht an ihrem Glauben hiengen. Wozu daher noch um einiger eigensinniger Köpfe willen das Edict fortbestehen lassen? Der förmliche Widerruf desselben, der am 22. October 1685 erfolgte, mußte nun aller Welt als durchaus gerechtsertigt erscheinen.

Es hat damals Schriftsteller gegeben, und es giebt beren noch hente, die uns überreden wollen, Ludwig hätte wirklich felbst der Ueberzeugung gelebt, allein seine jesuitischen Missionssendlinge hät= ten dieses Wunder der Befehrung bewirkt, die Dragoner nur bei einzelnen Widerspäustigen hier und da nachhelfen mussen. Daß er die Einzelheiten der unerhörten Grausanteiten, die aller Orten verübt wurden, nicht kannte, will ich gerne zugeben. Nachdem aber durch die Synode von Charenton und die Aufnahme der Declaration von 1682 die Stellung der Protestanten charafterisirt worden, tonnte auch der furzsichtigste Verstand unmöglich glanben, über eine Million Menschen könnten in weniger denn einem halben Jahr durch die friedliche Predigt bekehrt werden. Allein wir haben auch directe Zeugniffe dafür, daß Ludwig nur zu gut um das Verfahren der Dragoner wußte. Foucault schreibt: "Mr. de Louvois hat mich be= nachrichtigt, daß der Rönig will, die Dragoner follen bei den Edelleuten bleiben, bis diese bekehrt sind, und daß man sie den größ= ten Unfug (désordre) machen laffe, den fie können."76)

Nach dem Widerruf des Edicts schrieb Louvois an den Herzog von Noailles in Bezug auf den Artifel 12, der noch eine gewisse Duldung zu versprechen schien: "Er. Majestät will, daß man diesenigen, welche nicht seiner Religion folgen wollen, die äußerste Strenge fühlen lasse, und die, welche den ihörichten Auhm haben werden die letzten bleiben zu wollen, sollen bis aufs äußerste gebracht werseden." 77) Ist es deutbar, daß Louvois diesem despotischen König

<sup>76)</sup> Mém. de N. J. Foucault. p. 309.

<sup>77)</sup> Weber, E. 351 uach Benoist und Rulhière.

gegenüber gewagt habe, derartige Befehle zu erlassen, ohne daß die= ser wenigstens im allgemeinen den Inhalt derselben gebilligt?

Berweilen wir hier einen Augenblid, um zu hören, mit welch erfinderischer Graufamteit, die feibst der spanischen Inquisition Chre gemacht hatte, die Dragoner diesen Befehlen nachfamen. Daum= fdrauben, mit glühenden Zangen zwicken, Nägel ausreißen, mit Balgen auftreiben, siedendes Wasser und tochenden Wein einflößen, an langsamem Feuer röften, mit Pferden über glühende Faceln schleifen lassen, Baftonaden, mit Schwefel erstiden, mit Bulver versengen und Essig und Salz in die Wunden streuen zc. zc. waren die geringsten Marter. Man wußte ungleich schändlichere und grausamere, die raffinirtesten Seelengualen zu finden. Weiber und Töch= ter entehrte man vor den Augen der gefesselten Chemanner und Bäter; nadend zog man sie aus, tanzte mit ihnen, bis sie vor Er= schöpfung fast umsanten, und trieb sie bann so nadend auf bie Strafe, daß der Bobel sie wie wilde Thiere durch die Gaffen jagte. 77) Müttern entriß man ihre Säuglinge und lich sie ohne Nahrung, bis ihr Geschrei die elenden Weiber jum Wahnwig getrieben, bag fie schworen was man wollte, um nur das Kind vom Hungertode zu retten. 78) Doch darf man sich wundern, daß Dragoner so wütheten, wenn es in den Convertirungs=Rlöstern kaum besser hergieng? In einem Nonnenkloster zu Unfez wollten sich acht Mädchen von 16 bis 20 Jahren durchaus nicht bekehren. Die Nonnen holien ben Intendanten Basville und den Richter des Orts herbei, entriffen den "rebellirenden" Mädchen die Schleier und prügelten sie in Gegen= wart ber Männer mit Berten, die mit Blei gefüllt waren, fo bag das Wehgeschrei auf ber Straße wiederhallte. - Was sagte bie Maintenon, das Weib, die ehemalige Protestantin zu solchen Gräuel=

<sup>77)</sup> Ganz Ifrael erhob sich einst, um die Buben von Gibea vom Erdboden zu vertilgen; der allerchriftlichste König verlieh seinen Schergen Orben für die gleichen Schandthaten.

<sup>78)</sup> Siehe bei Buckle, Geschichte ber Civilisation in England I 2 S. 160 ff. aus Quick's Synodicon in G. r. I Cap. CXXX und CXXXI einige Schilderungen bieser Gräuelscenen wörtlich abgedruckt. Ebenso aus Benoist V 887-892. Bei Michelet 1. c. andere Beispiele im Detail erzählt.

scenen? "Dieu se sert de tous les moyens."79) Herr de Marne findet einen besseren Answeg, er sagt: "Il n'y eut jamais de plus impudent mensonge que celui des dragonades, (180) Die Schmeichler des hofes und einige der ersten henterstnechte des got= tesfürchtigen Königs find feine Bewährsmänner für die mehr als fühne Behauptung. Dem aufmerksamen Lefer wird es nicht entgeben, daß ihm ein Zeuguiß besto glaubwürdiger wird, eine je höhere gesellschaftliche Stellung ber Schreiber einnimmt. Nach diefer Methode ber Quellenfritit hat er allerdings den unwiderleglichsten Zeugen, den König felbst für sich. Ludwig läßt durch Avaux nach Holland und England melden: "Quil n'y a point de persecution, que les protestants emigrent par caprice d'une imagination blessée." 81) In gewaltigem Mage mußte die Phantasie der Brotestanten verdorben und überspannt sein, da diese "Einbildung" 500000 82) derselben das Baterland verlassen, Site und Kälte, Wind und Wellen, Sunger und Roth, den Lugeln ber Safcher und, was bei weitem bas äraste war, ber Gefahr ewiger Galeeren (benn diese waren den Flüchtigen durch das Edict vom August 1685 ver= heißen) trogen sieß. Und diese Einbildung wirkte durch vierzig Jahre mit ungeschwächter Kraft fort. Böllig wirfungslos blieb bas Gefet vom 7. Mai 1686, welches auch denen, die den Hugenotten zur Flucht behilflich wären, ewige Galeeren und den Tod androhte.

Mit den Jahren mußte natürlich eine verhältnismäßige Ruhe eintreten. Die ihrem Glauben am treusten anhiengen, waren gestosen, und der größte Theil der Zurückgebliebenen war mindestens scheinbar besehrt worden. Dazu erlaubte der neue König der Negierung nicht, so viel Aufmerksamkeit wie früher dem geistlichen Wohl der Unterthanen zu widmen. Doch auf beiden Seiten war das Feuer keineskalls erloschen, sondern glimmte stark unter der

<sup>79)</sup> Michelet l. c. XIII p. 312. Nach Weber l. c. p. 344 "de toutes voies."

<sup>80)</sup> G. de Marne l. c. p. 109.

<sup>81)</sup> Dépêches de d'Avaux Dec. 1685, citirt bei Michelet XIII p. 366.

<sup>82)</sup> Blanqui, Hist. de l'économie politique II p. 10. Capefigue, Louis XIV II p. 259 schätzt sie auf c. 230000 Menschen, Macaulay The History of Engl. II p. 15 auf 50000 Familien.

loderen Asche fort. Mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts brach es in wilderen und verheerenderen Flammen denn je hervor.

Der sogenannte Aufstand in den Cevennen ift zu bekannt, als daß es hier einer eingehenden Darstellung beffelben bedürfte. genügt den Namen Montrevel auszusprechen, um einem alle erdentlichen Graufamkeiten bor die Seele zu führen. Rur ein intereffantes Manuscript aus der Bibliotheque Impériale 83) will ich mit eini= gen Worten erwähnen, weil es meines Wiffens noch nicht gedruckt porliegt. Histoire de la rêvolte des fanatiques ou Camisardes hat es der gleichzeitige Verfaffer, ein fanatischer Ratholit, betitelt. Auch ber Schwächste und Gedulbigste barf nicht ungeftraft ju lange gepeinigt werden. Es tommt ein Moment, wo alle Ueberlegung fowin= det, wo felbst das ficherste Berderben nicht gurudschredt, wo die Gluth der Rache und Verzweiflung so übermächtig jum herzen schwillt, daß dem Riesen selbst die hand des Zwerges gefährlich wird. Die schlichten fräftigen Bewohner ber Cevennen mar entschlossen, lieber ju fterben als ihren Glauben abzuichwören, aber auch für jedes Opfer des Glaubens blutige Sühne von ihren Verfolgern einzu= fordern. Daß es bei einem solchen Kampf auch von protestantischer Seite nicht an Gräuelscenen und nuglosen Grausamkeiten fehlen tonnte, liegt in der Natur der Sache. Alle diese verwerflichen Ausschreitungen weiß ber Berfasser ber genannten Schilberung mit gewiffenhafter Umftandlichkeit zu berichten; die Schandthaten der Ratholiken werden nur mit zwei Worten berührt. Aber fie werden boch ermähnt, und es giebt eine duftere, endlose Reihe von Geköpften, Gehängten, Beräderten. "Scheußlich" und "ichandlich" find die "Berbrechen" der Protestanten auch schon vor dem Ausbruch des Aufstandes. Was für Verbrechen find das? Sie verfammeln sich zum Gebet, "mas ihnen doch verboten" ift. Ihr Leben fetten sie ein, um in wisden Felsklüften die Tröstungen ihrer Religion zu suchen, die sie boch am hellen Tage hätten finden können, wenn der Wortbruch ihnen nicht ihr gutes Recht geraubt hatte. Und ichon in dieser Zeit lauten die Urtheile für biese "Berbrechen" in ewigem

<sup>88)</sup> N. 13957.

Einerlei : geföpft, gehängt, gerädert, ewige Galeeren. Als dann die Wuth der Camisarden zuerst in dem Morde des Abtes Chaila (der fie feit Jahren bis aufs Blut gepeinigt, weil fie nicht regelmäßig zur Messe kamen) eclatirt, ist des Berfluchens dieser "unmenschlichen Berbrecher" kein Ende. Gines überläßt er ihnen doch: fie giengen "nach dem Beispiele ihres herrn wie die Lämmer" gur Schlachtbank. (S. 45.) Ich deute in Bezug auf die Katholiken werden wir den Erzählungen dieses Mannes wohl Glauben schenken durfen. Nur zwei besonders charafteristische Beispiele seien hier erwähnt. So er= zählt er, wie die Königlichen einst eine Mühle mit 80 Personen verbrannt hätten, weil diese sich dort zum Gebet versammelt hätten 84). Der Autor billigt dieß Verfahren volltommen, denn "das mußte mit Feuer und Schwert ausgerottet werden." Gleich barauf 85) wird ein gang ähnliches Factum berichtet, wo den Soldaten bei Todes ftrafe verboten wird, fein Leben zu verschonen. Der Verfasser wohnte ber Execution selbst bei und war menschlich genug zwei Kindern, die von ihren Wärterinnen mitgenommen worden waren, das Leben zu retten. Montrevel ertheilte ihm eine icharfe Ruge dafür. So wird man durch 300 Seiten von einer Schlachtbank zur andern geführt.

Hang beigemessen, nach dem Ausstande in den Cevennen konnte er es nicht mehr thun und that es auch nicht. Jean Cavalier, eine großartige Heldengestalt in schlichtem Kittel, hatte längst seinen Friesden mit der Regierung gemacht. La chasse aux Protestants hatte reussirt. Wie wilde Thiere hatte man sie in die unwirthbarsten Felstlüfte gehetzt, unzählige ihrer Dörfer bis auf die letzte Hütte in die Lust gesprengt, den Feuerbrand in ihre ärmlichen Felder gesichleudert, so daß der Hunger sie aus ihren unerreichbaren Lagern aufscheuchte und den Siegern in die Arme tried. Schon seit gerausmer Zeit regte sich nirgends mehr ein gewaltsamer Widerstand, aber die Keherei war doch noch nicht ausgerottet. Noch in den letzten Jahren seiner Regierung ist Ludwig genöthigt Edicte gegen sie zu erlassen, die mit zu den härtesten gehören. Wer nicht vermocht hatte

<sup>84)</sup> l. c. p. 111.

<sup>85)</sup> l. c. p. 113.

Gut und Blut, Leben und Freiheit um des Glanbens willen zu opfern, der kehrte doch noch oft auf dem Todtenbette, wo alle Menschenfurcht und alles irdische Interesse aufhört, zum Glauben seiner Bäter zurück. Hier zeigte sich deutlich, wie wenig brutale Gewalt geeignet ist eine Neberzeugung zu nehmen ober zu geben; aber auch wie unerbittlich Ludwig entschlossen war, kein Mittel zur Erreichung seines Zieles unversucht zu laffen, und wäre es der Rrieg gegen die Todten und die Beschimpfung der Leichname. Am 8. Märg 1712 erschienen folgende zwei Berordnungen: 1) Wer von den Neubekehrten stürbe, ohne das Sacrament nach katholischem Ritus empfangen zu haben, solle als Rückfälliger betrachtet, sein Leichnam aufs Rad geflochten und ihm das Begräbnig versagt werben. war das feine müßige Drohung. Oft genug konnte man die noch warme hülle eines relaps jum Galgen schleifen sehen, wo ihr ber Benker die Glieder auf dem Rade brach und dann die verstümmel= ten Reste den hunden und Raubvögeln zur Beute auf den Schindanger warf 86). Die zweite Berordnung vom selben Datum sette fest: Sobald ein Neubekehrter von einer gefährlichen Krankheit ergriffen sei, habe ihn der Arzt am zweiten Tage hiervon zu benach= richtigen. Rönne ihm der Kranke dann am nächsten Lage keine Bescheinigung vorweisen, daß er einem katholischen Priefter gebeichtet, so dürfe der Arzt nicht weiter behandeln. Sandele ein Arzt dieser Beftimmung zuwider, so habe er beim ersten Uebertretungsfall 300 L. Strafe zu gahlen, beim zweiten folle eine Interdiction von drei Monaten erfolgen, beim dritten ihm für immer die Ausübung seiner Runft unterfagt werden. Es ift interessant, daß wir einer gleichen Berordnung icon etwa 140 Jahre früher begegnen; nur dehnte fie Pius V auch auf alle alten Ratholiken aus 87). Aber auch abgesehen von der Zeit, welch ein bedeutender Unterschied, ob ein Michele Ghislieri oder ein Ludwig XIV solch eine Verordnung Am 18. September 1713 wurde die Auswanderung wieder bei Strafe emiger Galeeren verboten; wer die Flucht unterftütte, follte

<sup>86)</sup> Benoist I p. 979.

<sup>87)</sup> Bull. IV, 2 p. 281. Supra gregem dominicum, citirt bei Ranke, Päpste I 356.

sterben. Wir sehen somit, daß die Absichten und Hoffnungen Ludwigs ihrer religiösen Seite nach nicht erfüllt waren. Wohl gab es weit weniger Reger im Reiche des allerchristlichsten Königs, aber vernichtet war die Regerei nicht.

Wie stand es mit der anderen Seite der Frage? Ich habe schon früher angedeutet, wie an und für sich in der Idee des l'état c'est moi auch der Wunsch nach confessioneller Einheit liegen mußte. Es lag nahe, daß auch ein Theil der Nation, ober mindestens der Staatsmanner, um diefes Buniches willen einer Unterbrudung ber Brotestanten nicht durchaus abhold waren. So fpricht Colbert Croiffp gegenüber dem brandenburgischen Gesandten von "der Wichtigkeit und dem Interesse eines so großen Gutes, alle Unterthanen in berselben Religion vereinigt zu sehen" 88). Es ist zu verstehen, wie Po= litiker zweiten und dritten Ranges bei der Erinnerung an die Zei= ten der Medici den Werth einer solchen Religionsuniformität für ben sicheren Bestand des absoluten Staates leicht überschätzen mochten. Den tieferen Bliden eines Richelieu, Mazarin und Colbert war es nicht verborgen, wie wenig man nach der Einnahme La Rochelles von politischen Sonderbestrebungen der Protestauten ju fürchten habe. Der alte revolutionare Geift, der einst in ihnen gelebt, war vernichtet. Welch eine lohnende Bühne hätten die Fronde= unruhen derartigen Tendenzen bargeboteu, und doch hatten die Protestanten als solche sich gar nicht an ihnen betheiligt 89). Der Stamm ber großen aristokratischen Führer, um die sie sich einst geschart, war ausgestorben 90). Die Türenne und Duquesne waren in dieser Beziehung nicht mit den Coligny zu vergleichen. Weder wollten sie, noch konnten sie die Führerschaft der Protestanten mit solchem Nachbrud, mit folder Kraft ergreifen, wie das einst Beinrich von Ra= varra gethan. Es lebte fein Pring von Geblut mehr, ber ihrem Glauben anhieng, und bann, mas wichtiger ift, sie bilbeten überhaupt kein geschlossenes gange mehr; über das gange Land gerstreut lebten

<sup>88)</sup> Ranke, Frangöfische Beschichte III 504.

<sup>89)</sup> Voltaire, Siècle de Louis XIV p. 412. Ils se firent même un mérite de rester tranquilles. Ich crinnere an das Benehmen von Montauban.

<sup>90)</sup> Voltaire, Siècle de Louis XIV p. 412.

fie ruhig dahin, jeder feinen eigenen Geschäften nachgehend, ohne irgend einen moralischen oder örtlichen 91) Centralpunkt zu haben, um den sie sich in Zeiten der Gefahr leicht und naturgemäß hatten sammeln können. Hiermit foll keineswegs die Möglichkeit einer zeit= weisen Zusammenrottung der Protestanten, felbst einer hierdurch hervorgebrachten momentanen Gefahr bes Staates gelengnet merden. Allein dieses waren Möglichkeiten, und nach den in den letten Jahrzehnten gemachten Erfahrungen unwahrscheinliche Möglichkeiten; während die Gefahren und Nachtheile, die der Bersuch einer gewaltsamen Unterdrückung des calvinischen Glaubens mit sich brachte, fichere und zweifellos größere maren. Die Zeit in der und die Art und Beife, wie diefer Berfuch gemacht wurde, trug wesentlich bazu bei, ben Staat von seiner dominirenden Stellung in Europa zum letten Range unter den Großmächten hinab zu stoßen; von dem Schaben, den er dem inneren Staatsleben zufügte, noch gar nicht ju reben. Sehen wir mithin auch von bem früher Gefagten gang ab, so muffen wir die Hugenottenverfolgungen auch als politisch durchaus verkehrt und verwerflich bezeichnen.

Triumphirend ruft Marana den Convertiten zu: "Was sagt ihr nun zu eurem großen König, der in weniger als einem Jahre 844 Tempel zerstört, 1400 Priester fortgejagt, und eurer 1500000 bekehrt hat!" <sup>92</sup>) Das war geschrieben, als Foucault und Noailles die glänzenden Erfolge ihrer Mission errungen hatten. Einige Jahre später sprach der Marquis de la Fare seine Ansicht über dieselbe Sache aus, weit schlichter aber auch weit wahrer: "Une autre cause de la décadence de ce royaume a été la manière dont on a songé (es war also nicht gelungen) à détruire la religion pro-

<sup>91)</sup> La Rochelle, das früher stets als solcher gedient hatte, war schon nach der Eroberung geboten worden, allen Fremden das Niederlassungsrecht zu verweigern. Ludwig dehnte dieses Gesetz so weit aus, daß der Wohlfahrt und Bedeutung der Stadt ein Schlag versetzt wurde, der ihr für immer die Möglichkeit nahm, der starke Vorort des Protestantismus zu sein. Benoist, Aktenstücke S. 85 ff. cf. Weber S. 292 u. 293.

<sup>92)</sup> Les Evenements les plus considérables du règne de Louis le Grand par Marana. Mnscr. Bibl. Imp. N. 5857.

testante en France" 98). Um ichnellften mußte die Berkehrtheit ber gethanen Schritte in ben wirthschaftlichen Berhältniffen fühlbar Wir haben gehört, wie energisch bom Finanzminister und von den verschiedensten Seiten her die Bedeutung der Protestanten im industriellen und mercantilen Leben Frankreichs betont worden war. Wir haben ferner gehört, daß 500000 berfelben in die Schweig, nach Brandenburg, Holland und England auswanderten. Schon an sich kann man hieraus entnehmen, wie bedeutend der directe Ausfall in dem Wohlstande Frankreichs sein mußte. Jurieu berichtet uns aber auch ausdrüdlich, wie gange Städte burch die Auswanderungen völlig ruinirt worden seien 94). Aus fast allen Brobin= gen sind uns die Intendantberichte vom Jahre 1698 erhalten, und wo in einer Provinz die Protestanten in größerer Anzahl gesessen, finden wir in der Regel die Auswanderung der Religionnaires als eine der Urfachen der Entvölkerung, des Verfalles des Sandels, des Sintens ber Induftrie angeführt. - Der indirecte Schaben mar nicht geringer. All der Fleiß, all die Kenntnisse der Ausgestoßenen tamen nun den Frankreich feindlichen Mächten zu gut, die fie mit offenen Armen aufgenommen 95).

Doch Frankreich hätte sich noch glücklich preisen können, wenn dieß die einzige Wunde gewesen wäre, die ihm der Glaubenseiser seines Königs geschlagen. Es war vielleicht die geringste von allen. Was Ludwig einst zur Zeit der Synode von Charenton grundlos gefürchtet, hatte er nun selbst in einer weit gefahrvolleren Zeit herausbeschworen. Der spanische Erbsolgekrieg begann unter weit ungünstigeren Auspicien für ihn, als alle seine früheren Kriege. Zetzt da der Ausstand der Tiroler den Kurfürsten von Baiern und Villeron zurückgeschlagen, da Prinz Eugen in Italien die französischen Wassen immer weiter zurückdrängte, loderten in den Gevennen die Flammen des surücktarsten Bürgerkrieges. Montrevel mit all seiner Grausamsteit war nicht im Stande gewesen sie zu dämpsen. Reue Truppenstörper nuchte Ludwig hinsenden und seinen tüchtigsten General

<sup>93)</sup> Mém. du Marq. de la Fare. Petit. II 65 p. 234.

<sup>94)</sup> Jurieu, Soup. de la Fr. escl. p. 20.

<sup>95)</sup> Volteire, Siècle de Louis XIV p. 419.

Villars an ihre Spite stellen, um nur im eigenen Saufe Ruhe gu haben, während es galt fich des übermächtigen Andranges der äußeren Feinde zu erwehren. Dieser lette Krieg Ludwigs ift es, ber Frantreich von der ersten Stellung unter den Mächten Europas in jenen Zustand der Ohnmacht und des Verfalles warf, der unter dem fünfzehnten Ludwig seinen Sobepunkt erreichte und den fechzehnten aufs Schaffot führte. In diesem Kriege treten alle die verderblichen Folgen des Regierungssystems Ludwigs XIV in grellstem Lichte zu Tage. Wir haben es hier nur mit einigen derselben zu thun. Wäh= rend die österreichischen Soldaten auf den türkischen Schlachtfelbern, die englischen auf benen Irlands und der Riederlande zu ftreng disciplinirten, tuchtigen Beteranen herangereift, waren die Solbaten Ludwigs nicht mehr dieselben wie in den Tagen von Tolhuis und Senef. Wenn wir von allen Seiten, 3. B. von Arnah-le-Duc 96), ben Ständen von Bourgogne 97), dem Marschall Billars 98), bem Herzog von Noailles 99) 2c. 2c., Klagen über die Auflösung der Disciplin und das zuchtlose Treiben der französischen Soldaten hören, so haben gewiß viele Ursachen zu diesem wenigstens verhältniß= mäßigen Berfall der Armee mitgewirkt; aber ebenso sicher haben die Hugenottenverfolgungen auch bazu beigetragen. Es ist keine gute Schule für ben Solbaten gegen wehrlofe Männer, flehende Beiber und weinende Rinder, zumal wenn dieselben Landsleute find, Rrieg zu führen. - Es ist merkwürdig, die Nemesis der Weltgeschichte in diesem Kriege zu beobachten. Die Türenne und die Conde waren todt; die Alliirten hatten über Eugen und Marlborough zu gebieten. Eugen war einst schnöbe von Ludwig zurückgewiesen worden, als er ihn nur um die Führung eines einzigen Regimentes gebeten. Wie viel wahrscheinlicher war es vor flinfzehn Jahren gewesen, daß Churchill für Ludwig fampfen würde, statt daß er nun ein unüber= windlicher Gegner mar. Das lettere war jum großen Theil eine Folge der Hugenottenverfolgungen.

<sup>96)</sup> Annales d'Arnay-le-Duc par M. Lavirotte p. 254, citirt bei Thomas, Une province sous Louis XIV p. 182.

<sup>97)</sup> Thomas 1. c.

<sup>98)</sup> Mém. de Villars (Petit. 68-71) II p. 336 u. a. D.

<sup>99)</sup> Mém. du duc de Noailles. Petit. II 71 p. 378, 410 n. a. D.

In dem Kampfe Europas gegen Ludwig XIV nimmt Wilhelm von Oranien eine gang besondere Stellung ein. Er allein halt ben Kampf von Hause aus und bis zum letten Athemzuge aus Princip aufrecht: "Je soutiendrai la lutte contre la France, ou je perirai" 100). Er allein befaß die unbeugsame Ausdauer, die bingebenbe Beduld und ben biplomatischen Scharffinn, die Bereinigung jener vielen egoistischsten Fürsten zu erzielen und zu erhalten, beren es bedurfte, um das so mächtig erstartte Frankreich niederzuwerfen. Es ift die Frage, ob er das vermocht hatte, wenn er nicht im Stande gewesen mare, mindeftens zu Zeiten allein die wesentlichsten Laften bieser furchtbaren Kriege zu tragen. Ludwig selbst half ihm am wirksamsten die hierzu nothigen Mittel zu erlangen. Es ist bekannt, wie freundlich gefinnt Almsterdam seit langem den Franzosen gewesen war, wie feindlich die mächtige Stadt seit jeher dem Statt= halter gegenüber gestanden. Es ist ferner bekannt, daß die Ber= faffung der vereinigten Staaten die Expedition nach Torbay unmög= lich gemacht hatte, sobald eine der Provinzen ihre Zustimmung verweigert hätte 101). Amsterdam war mehr als geneigt jeden derartigen Plan zu hintertreiben. Seit der Aufhebung des Edicts von Nantes aber war die Stimmung des Volkes eine so erbitterte gegen Frankreich, daß ichon damals jede Opposition etwas bedenklich gewesen ware. Als nun Ludwig gar noch thoricht genug war, die in Frantreich naturalifirten Niederländer der gangen Strenge der Berfol= gungsbecrete zu unterwerfen, da machten ihm die Bereinigten Staaten (wie auch sein eigener Gefandter Avaux) bringende Borftellungen, aber erhielten eine schnöd abweisende Antwort. "Reine Macht der Erbe, fagte er, folle zwischen ihm und seinen Unterthanen vermitteln. Diese Leute waren nach eigener Wahl feine Unterthanen geworben: und wie er sie behandele, mare eine Sache, mit der kein benachbarter Staat etwas zu thun habe" 102). Der Pöbel hätte die ehrwürdigen

<sup>100) &</sup>quot;Je défendrai ma patrie jusqu'à mon dernier soupir, et je mourrai dans le dernier retranchement." Fragments historiques par L. Nap. Bonaparte. 1688. 1833. p. 20.

<sup>101)</sup> Siehe hierüber Macaulay, The History of Engl. III p. 225 u. 226.

<sup>102)</sup> Macaulay III S. 243. Siehe über diese Sache Macaulay III S. 241—244.

Bäter ber Stadt gesteinigt, hätten sie nun noch fernerhin die Seite Frankreichs halten wollen.

Um die Ausführung der Expedition Wilhelm so leicht als möglich zu machen, schickte Ludwig seine Truppen an den oberen Rhein. König Jacob und der junge Pring von Wales befanden sich bald als Schukflehende in Versailles. Der unerhittlichste Gegner Franfreichs war König von England und Statthalter ber Nieberlande, vereinigte die beiden mächtigften Flotten in feiner Sand, commandirte eine Armee, die aus den Helben von Senef und den Siegern vom Bonne zusammengesett mar. Durch Ludwigs Berfahren hatte Frankreich ein bedeutendes 103) und nicht gerade bas schlechteste Contingent zu dieser Armee, gestellt. 736 französische Officiere zählte sie, darunter die Ingenieure Cambon und Goulon 104) darunter Schomberg. Wo wir wollen, in den englischen, französischen oder niederländischen Berichten, können wir lefen, wie diese Leute sich geschlagen. Bis zu ben letten Gemeinen herab wußten fie, mas ihrer im Fall der Gefangenschaft martete; fie hatten den Berluft bon Haus und hof, bie Leiben von Weib und Rind gu rachen. Sie zeigten, daß fie auch etwas anderes könnten, als sich ruhig zur Schlachtbank führen laffen, wie jener Darfteller ber Camifarden= tämpfe sich ausdrückte. Und mit fast gleicher Bravour, mit gleicher Bingebung, mit gleicher Opferfreudigkeit stand das englische Beer und die englische Ration in diesem Kampfe zu ihrem Rönig. Cla= verhouse Büthen, der Mord John Browns, die martervolle hinrich= tung Margarethe Wilsons, der Proces des Magdalene College, Jeffrens bloody assizes, der Justigmord der Alice Liste 2c. lebten noch zu frisch in dem Gedächtniß des ganzen Bolkes, als daß es nicht alle Kräfte gegen Ludwig aufgeboten hätte, ber lange die englischen Könige in einer Art Bafallenschaft gehalten, der in unend= lich größerem Maßstabe und mit weit härterer Grausamkeit als Rönig Jacob die Protestanten zu Gunften des verhaften Ratholicis= mus in ben Staub getreten hatte.

<sup>103)</sup> Voltaire, Siècle de Louis XIV p. 419.

<sup>104)</sup> Michelet, l. c. XIII p. 419.

Das waren in Wahrheit die Erfolge, welche Ludwig durch die Hugenottenversolgungen erzielt hatte. Es war nicht gelungen die Reterei vollständig auszurotten. Die geträumten Verdienste, die gehofften Vortheile waren von Ansang an illusorische gewesen. Die Schläge, die er der Staatswohlfahrt versett, lagen auf das handsgreislichste zu Tage; und seinem historischen Namen hatte er einen unverwischbaren Schandsleck ausgeheftet. Mde. de Pringy sagt richtig: "Il faut être saint pour saire de sembables miracles" 105).

<sup>105)</sup> Pièces d'éloquence à la gloire de Louis le Grand, contenants son triomphe sur la religion protestante par Mde de Pringy. Bibl. Imper. Mnscr. 2207. Auch citirt bei Weber S. 362.

#### VIII.

# Unechte und echte Briefe Friedrichs des Großen und Georgs II aus dem Jahre 1757.

Bon

### Arnold Schaefer.

Unter die Briefe Friedrichs des Großen pslegt man ein ansgeblich an den Grafen Marishal gerichtetes Schreiben zu zählen, welches im Jahre 1757 unter folgendem Titel französisch und deutsch gedruckt wurde:

Copie d'une lettre du Roi de Prusse à Milord Marshal Gouverneur de Neuschâtel, sur la bataille de Collin, du 18. Juin, 1757. à Basle, 1757. Abschrifft eines Schreibens Sr. Königl. Maj. von Preusen au den Lord Marshal, Gouverneur von Neuschatel, über die Bataille bey Collin, vom 18. Jun. 1757. Basel, 1757. Es sind vier Quartblätter, Seite 6 und 7 bezissert. Eine Abschrift dieses Briefes trug der Herzog von Luynes vor dem 22. September 1757 in seine Papiere ein, und sie ist daraus abgedruckt in den Mémoires du Duc de Luynes sur la cour de Louis XV. Paris 1864. XVI 173. Ich gebe den französischen Text des Baseler Drucks wieder und süge die Abweichungen bei Luynes, abgesehen von den bloß orthographischen, am Rande bei.

Les Grenadiers Imperiaux sont une troupe admirable; cent compagnies defendoient une hauteur, que ma meilleure Infanterie ne put emporter: Ferdinand qui la commendoit l'attaqua sept fois, mais inutilement.

put) put pas

A la premiere il s'empara d'une batterie, qu'il ne put garder, les ennemis avoient l'avantage d'une artillerie nombreuse et bien servie, elle fait honneur à Lichtenstein, qui en La-disputer est le Directeur. La Russe peut seule lui disputer 1).

Le Russe peut seul l. d.

J'avois trop peu d'Infanterie, toute ma Cavallerie fut presente, et oisive à un coup de Collier près, qui je donnai avec ma Gendarmerie, et quelques Dragons. Ferdinand attaqua sans poudre, mais en echange, les ennemis n'epargnerent pas

Ils avoient pour eux deux hauteurs, des retranchemens, et une prodigieuse artillerie. Plusieurs de mes Regimens furent fusilés. Henri fit des merveilles, je tremble desormais La] ma pour mes dignes freres, ils sont trop braves. La fortune m'a

tournée les dos ce jour là, je devois m'y attendre, elle est femme, et je ne suis pas galant, elle prend parti pour les Dames, qui me font la guerre.

dois] devois

Dans le vrai je dois prendre plus d'Infanterie. Le succès, mon cher Lord donne souvent une confiance nuisible. sufrisoient] trois Bataillons ne sufrisoient pas pour deloger soixante mille hommes d'un poste avantageux. Nous ferons mieux une autre fois.

suffirelent

Que dites vous de cette Ligue, qui n'a pour objêt, que le Brandenbourg] Marquis de Brandenbourg. Le grand Electeur seroit bien etonné de voir son petit fils aux prises avec les Russes, les François auxi- Autrichiens, presque toute l'Allemagne, et cent mille François auxiliaires.

Brandebourg

Je ne sais s'il y aura de la honte à moi de succomber, u'il aural qu'il mais je sais bien, qu'il aura peu de gloire à me vaincre.

aires] auxiliai-res françois

y aura

Die deutsche Uebersetzung ift wieder abgedruckt in Paulis Leben großer Selben IV 55. Der frangosiiche Text ift aus bem Recueil de lettres de S. M. le roi de Prusse, pour servir à l'histoire de la guerre dernière à Leipzig 1772. I 87-89 in die Oeuvres de Frédéric le Grand, Tome XX p. 267 Nr. 13 herübergenommen. Der Leipziger Druck liegt mir nicht vor; ber Text, wie ihn Preuß

<sup>1)</sup> Die beutsche Uebersetjung des Bafeler Drudes lautet : Die Rugifche Artillerie allein fann mit ihr um ben Borgug ftreiten.

giebt, ist mehrfach corrigiert; die stärtsten Abweichungen sind: la Prusse seule peut le lui disputer und mit Aussassung von dans le vrai : je devais prendre plus d'Infanterie. Un der ersten Stelle las Lunnes wie oben angemerkt ist: le Russe peut seul lui disputer und machte dazu die Bemerkung (Note du manuscrit): Le général Keith, frère de mylord Maréchal, est général de l'artillerie du roi de Prusse, qui l'appelle le Russe par sobriquet, parce qu'il a été attaché au service de la Russie. Die Legart und ihre Erklärung ift unrichtig. Zwar stand James Reith von 1728 bis 1747 in ruffischen Diensten; nachdem er diese in Folge von Bestucheffs Intriguen verlassen hatte, ernannte ihn Friedrich der Große zum Feldmarschall und zwei Jahre später zum Gouverneur von Berlin. Aber General der Artillerie war er nicht, und weder König Friedrich noch sonst jemand bezeichnet ihn je scherzweise als "ben Ruffen." Daß die ruffische Artillerie vorzügliches Material und treffliche Ausruftung befaß, war anerkannt und zeigte fich im Treffen bei Groß=Jägersdorf am 30. August 1757.

Dieses Schreiben nun ist ungählige Male angeführt, so von Guibert in dem Eloge du Roi de Prusse. à Londres 1787 S. 79 (nicht 151) aus dem Gedächtniß als an Voltaire gerichtet: c'est le Marquis de Brandebourg, comme il s'appelle alors lui-même dans une lettre à Voltaire, qui est l'objet de cette ligue formidable! "Que diroit le grand Electeur s'il voyoit son petit-fils aux prises avec tant d'ennemis? Je ne sais - succomber; mais il n'y aura pas pour eux beaucoup de gloire à me vaincre." S. 84 ift derselbe Erief als an Serd Marijhal gerichtet angeführt: ce fut le lendemain de cette bataille — qu'il écrivit à Mylord Marshall cette lettre si calme et si belle, ou il loue avec tant de noblesse la valeur des Autrichiens, et avec tant de sensibilité celle de ses frères. C'est dans cette lettre qu'il dit avec une tournure si piquante: "La fortune m'a tourné le dos — galant." C'est dans cette lettre qu'il s'attribue, d'une manière si grande et si simple, la perte de la bataille en disant: "Dans le vrai, je devois prendre avec moi plus d'infanterie. Les succès, mon cher Lord, donnent - suffisoient - avantageux." Neuerdings haben unter andern Preuß, Friedrich d. Gr. II

55 f. und Stengel Gesch. d. preuß. Staats V 71 f. die Hauptstellen diefes Schreibens in ihre Darftellung aufgenommen, ohne gu be= merten, daß es erdichtet ift. Bedenken mußte ichon der Umstand er= weden, daß mit keinem Worte angedeutet wird, woher der an den Grafen Marishal gerichtete Brief zur Beröffentlichung gelangt. Die Form des undatirten Schriftstudes ist wenigstens von born herein nicht die eines Briefes, sondern eines Berichtes, und mas den Inhalt betrifft, so wird die Anerkennung der Leiftungen seiner Feinde, die an und für sich Friedrich bem Großen nicht fremb mar, burch das was von der preußischen Armee gesagt wird allzuwenig aufge= Man fann zwischen ben Zeilen nichts anderes lesen als daß König Friedrichs Sache verloren sei. Erwiesen wird die Falidung burch die Thatsache, daß des Königs Brüder Ferdinand und Beinrich, deren Aufopferung hier gepriesen wird, ebenso wie ber Pring bon Preußen, in der Schlacht bei Rolin gar nicht zugegen waren. Sie blieben in dem Lager bor Prag bei ber Belagerungs= armee zurück, wie sich u. a. aus Mr. Andrew Mitchells Tagebuch vom 17. 18. und 19. Juni ergiebt. S. Mitchell's Memoirs and Papers by A. Bisset. London 1850. I 345. 347. Wir werben uns also in Zukunft, um König Friedrichs Stimmung nach ber Schlacht von Rolin zu beurtheilen, an die ochten Briefe halten, na= mentlich die Correspondenz mit der Markgräfin von Bapreuth, welche uns jest in den Oeuvres de Frédéric XXVII. 1 p. 292 ff. bor= Bgl. Mitchells Tagebuch vom 27. Juni über seine Unterredung mit dem Könige a. a. D. I 354 ff. Auch daraus gewinnen wir die Bestätigung, daß jenes angebliche Schreiben an Lord Ma= rishal nicht echt sein kann.

Nicht viel anders steht es mit Briefen, welche die Könige Friedrich der Große und Georg II bei Gelegenheit der Convention von Kloster Zeven (Sept. 1757) gewechselt haben sollen. Diese Briefe sind nach der Amsterdamer Zeitung vom 3. und 4. October 1757 ins deutsche übersett in den Danziger Benträgen zur neuern Staats= und Krieges=Geschichte 1759 Bd. VII, 181 f. Ein Separatabbruck unter dem Titel Lettre de S. M. de Prusse & S. M. le Roi de la Grande-Bretagne, sur la convention de neutralité touchant l'Electorat d'Hannovre, avec la réponse de S. M.

Britannique foll zu Köln 1757 in 4° erschienen sein. Ich entnehme die Briefe aus der Vie de Frédéric II. Strasbourg 1788. II 235 f.

Lettre du Roi de Prusse au Roi d'Angleterre, après la convention de Closter-Séven.

Sire,

Je viens d'apprendre qu'il est question d'un traité de neutralité pour l'électorat de Hannovre. V. M. aurait-elle assez peu de fermeté et de constance pour se laisser abattre par quelques revers de la fortune? Les affaires sont-elles si délabrées, qu'on ne puisse les rétablir? Que V. M. fasse attention à la démarche qu'elle a dessein de faire, et à celle qu'elle m'a fait faire. Elle est la cause des malheurs prêts à fondre sur moi. Je n'aurais jamais renoncé à l'alliance de la France, sans toutes les belles promesses que V. M. m'a faites. Je ne me repens point du traité que j'ai fait avec V. M.; mais qu'elle ne m'abandonne pas lâchement à la merci de mes ennemis, après avoir attiré presque toutes les forces de l'Europe sur moi. Je compte que V. M. se ressouviendra de ses engagemens réitérés encore le 26 du passé, et qu'elle ne s'entendra à aucun accommodement, que je n'y sois compris.

## Réponse au Roi de Prusse.

Le Roi s'étant fait rendre compte des représentations du sieur Mitchel, au sujet de certaines ouvertures faites par les ministres électoraux de S. M., concernant ses états en Allemagne, elle ordonne qu'on dise en réponse au ministre du Roi de Prusse, que ce n'a jamais été l'intention de S. M. que les sousdites ouvertures, faites sans la participation du conseil britannique, eussent la moindre influence sur la conduite de S. M. comme Roi etc. Der Schluß sautet: le Roi de Prusse peut s'assurer que la couronne britannique continuera à remplir scrupuleusement avec S. M. Prussienne ses engagemens et à la soutenir avec fermeté et vigueur.

Weder das angebliche Schreiben des Königs von Preußen noch die vom Könige von England ertheilte "Antwort" enthalten Ort und Tag der Ausfertigung. Die letztere aber ist ein echtes Actenstück, jedoch nicht, wie die Zusammenstellung glauben machen will, ein Schreiben des Königs, sondern die Erklärung, welche die englische Regierung auf Veranlassung der hannöverschen Neutralistätsverhandlungen allen fremden Gesandten in London übergab und in den Zeitungen publicirte: sie trägt das Datum: Whitehall le 16. Septembre 1757 und ist von Holdernesse unterzeichnet. Eine deutsche Uebersezung besindet sich in den Danziger Behträgen IV (St. 41—50) S. 54 f. Der Abdruck des französischen Textes entspricht dem im Preußischen Staatsarchive besindlichen Exemplar, nur daß der Name des preußischen Gesandten Michell lautet (nicht gleich dem englischen Gesandten am preußischen Hose Mitchell), und daß es am Schlusse heißt ses engagemens avec S. M. Prussienne.

Daß dagegen das vorausgeschickte Schreiben des Königs Friedrich gefälscht sei, ift ichon in der nächstfolgenden Zeit öffentlich er-Hart worden. Der frangösische Hof ließ im September 1758 am Regensburger Reichstage eine Schrift vertheilen: Das Betragen Gr. Allerchristl. Maj. des Königs in Frankreich entgegengestellt Betragen des Königs in Engelland, Churfürsten zu Sannover (vgl. Huschberg = Wutte, die drei Kriegsjahre 1756-1758 S. 4 Unm.). Darin war unter anderem gesagt (S. 12): "Der König von Preußen "hat selbst in einem öffentlich ans Licht getretenen Schreiben bem "König von Großbritannien vorgeworfen, daß er Urfach an dem "entstandenen Kriege sei." Die hannöversche Regierung publicirte darauf eine Entgegnung u. d. T .: Wahrhafte Vorstellung des Betragens, welches S. R. M. v. Großbritannien als Churfürst zu Braunschweig und Lüneburg ben denen in Teutschland entstandenen Krieges-Unruhen beobachtet haben und erklärte darin S. 17: "Das "Königl. frangösische Ministerium siehet wohl ein, wie schwach seine "vorgegebene Bermuthungen find. Deswegen berufet es fich endlich "auf ein Schreiben, welches S. M. M. von Preußen an des Königs "Maj. abgelaffen haben follen. Allein man muß einen gänzlichen "Abgang tauglicher Beweisthümer eingestehen, indem man seine Zu= "flucht zu einem Briefe nimmt, der die Zeichen ber Erdichtung an "der Stirne führet und welcher allein dem bojen Bergen derer gu= "zuschreiben ift, die dergleichen Auffate durch gedungene Federn "unterschieben laffen."

Daß bie hannöversche Regierung im Rechte war, den angeblichen Brief des Königs von Preußen für gefälscht zu erklären, wird durch die im Königl. Preuß. Geheimen Staatsarchive befindliche Correspondenz der beiden Souveraine bestätigt. Sie ward in jener Zeit eröffnet durch ein Schreiben Friedrichs des Großen von feinem Lager bei Pirna den 27. Juli 1757, auf bas auch Mr. Andrew Mitchell Bezug nimmt (Mitchell Papers I 267). Darin entwidelt der König die widrigen Borgange der letten Wochen und fügt hinzu: quoique tous ces contrecoups soyent très facheux, il faut réparer le passé, mais je ne sauvois nier à V. M. que cela me dérange beaucoup. - J'ai toute l'Europe contre moi; avec cela je ne crains pas pour les lieux où je pourrai opposer mes armées, mais pour ceux où celui qui viendra ne trouvera personne vis-à-vis de lui. Bu ben folgenben Briefen genügt es zu bemerten, daß König Georg II am 12. August seinem Sohne dem Herzog von Cumberland Vollmacht ertheilte, mit dem frangofischen Marichall Herzog von Richelieu einen Neutralitätsvertrag für Hannover abzuschließen und zu dem gleichen Zwede burch ben hannöverschen Gefandten bon Steinberg in Wien versprechen ließ, "an ben in Deutsch= land entstandenen Unruhen auch tünftighin als Churfürst keinen Theil nehmen und die Armee nicht tänger zusammenhalten zu wollen, wenn man Seine deutschen und Seiner gesammten Allierten Länder der Last des Krieges völlig entheben wolle." Unter den Alliirten begriff die hannöversche Regierung Preußen nicht mit, weil, wie sie zur selben Zeit in Berlin bemerken ließ, zwischen Hannover und Preußen keine besondere Allianz bestehe (vgl. Mitchell Papers 1 268 f.). Auf die hannöversche Proposition, von der Kannitz und Choiseul= Stainville urtheilten que la cour d'Hanovre avoit perdu la tête en faisant une proposition pareille dans la forme qu'elle l'a faite, on qu'elle cherchoit à nous amuser pour gagner du tems, war noch feine Antwort ertheilt, als Cumberland den 8. September die Convention von Kloster Zeven abschloß, welche, weit entfernt Hannover, Hessen und Braunschweig der Last des Krieges zu enthe= ben, bestimmte: l'armée françoise—conservera tous les postes et pays dont elle est en possession. Der beautragte Sonderfrieden ward von dem Wiener und Berfailler Hofe verworfen und Georg II

schob nun alle Schuld auf seinen Sohn. Bekannt ist das harte Wort, das er laut in dessen Gegenwart aussprach: here is my son, who has ruined me and disgraced himself. Die Briefe lauten folgendermaßen:

König Georg II an König Friedrich II.

Kensington le 16. Aout 1757.

Monsieur Mon Frère.

J'ai vu avec douleur par la lettre de V. M. du 27. Juillet le mauvais état de ses affaires: depuis la dernière action les miennes se trouvent dans une triste situation. Les ennemis sont maîtres de la plus grande partie de mes états et de ceux de mes amis. Je n'ai aucun secours à espérer de V. M. et je me trouve hors d'état de lui en fournir. Je suis la victime de ma bonne foy, et de ma fidelité à mes engagemens. V. M. jugera Elle-même que je n'ai d'autre ressource que de tâcher s'il en est encore tems de délivrer mes fidèles alliés et mes pauvres sujets de l'horrible esclavage et de l'oppression où ils se trouvent par l'injuste rage de la France, toujours ennemie de ma maison, et l'indigne ingratitude de la maison d'Autriche. En même tems je rechercherai toutes les occasions à Lui marquer ma sincère amitié et la véritable estime avec laquelle je suis

Monsieur Mon Frère

de Votre Majesté le bon Frère George R.

König Friedrich II an König Georg II.

Au Camp de Dresde ce 30. d'Aout 1757.

Monsieur Mon Frère.

J'ai appris avec une véritable douleur tous les événemens qui depuis un mois sont arrivés dans l'électorat d'Hannover. V. M. plaint le sort du Landgrave de Hesse et du Duc de Brunswig et sans doute Elle a raison; mais oubliera-t-Elle

que si j'ai perdu les duchés de Cleves, de la Marche, les principautés de Minden et d'Ostfrise et le comté de Ravensberg, que ce n'est qu'en haine du traité que nous avons fait. V. M. oublieroit-Elle que si mes secours n'ont pas été aussi efficaces qu'étoit mon intention de les Lui fournir, qu'on s'en doit prendre aux Moscovites, et que j'ai declaré constamment et sans varier, que si l'on ne pouvoit garantir le royaume de Prusse de l'invasion de ces peuples, je ne saurois donner des secours considérables. J'ai éprouvé depuis des malheurs, je suis fort éloigné de les croire désespérés, mais je ne me persuaderai jamais que parce qu'un allié est malheureux, ce soit une raison de l'abandonner. Je n'ai jamais été contraire à la paix, je l'ai toujours souhaitée, mais honorable et durable. V. M. saura mieux que personne ce qui Lui convient de faire; j'attends dans le silence et sans émotion le dénouement de cet événement, assurant V. M. de tous les sentimens de considération avec lesquels je suis

Monsieur Mon Frère de Votre Majesté le bon Frère F.

König Georg II an König Friedrich II.

Kensington ce 20. Sept. 1757.

Monsieur Mon Frère.

Ce n'est point faute de m'intéresser à la situation d'un allié malheureux que j'ai pris le parti, auquel je me suis trouvé forcé. Mon absence indispensable de mes états, et dans une occasion aussi critique, a causé par la mauvaise conduite et le manque de jugement des contretemps, auxquels par cette raison je n'ai pu remédier, et un dernier incident, qui m'a autant indigné que surpris, a mis le comble à mes chagrins et à mon impuissance de prêter comme Electeur de l'assistance à V. M., mon entière destruction ne lui pouvant être d'aucune

utilité. En revanche, V. M. peut être assurée, que du côté de l'Angleterre on fera tout ce qui peut être humainement possible pour la soutenir et l'assister. Je souhaite toute sorte de bonheur et de prospérité à V. M., et la prie de me croire très sincèrement

Monsieur Mon Frère de Votre Majesté le bon frère George R.

#### IX.

## Johann Jacob Mascov.

Eine akademische Antrittsrede.

Von

## Georg Boigt. \*)

Nicht selten bot der Eintritt in ein akademisches Lehramt Mänenern, die an dieser oder ähnlicher Stelle standen, Anlaß, die gesammte Werkstätte oder doch eins der Arbeitsgebiete ihrer Wissenschaft einer beschaulichen Prüfung zu unterziehen. Am Künstler sind wir ge-wöhnt, daß er über das beste, was seine Seele bewegt, nicht son-derlich zu reden weiß und zu reden liebt. Der Gelehrte aber und zumal der zum Lehren Verusene soll und darf sich dunkeln Antrieben nicht überlassen, er muß die Wege kennen, welche sich die Bau-meister seiner Discipsin vorgezeichnet und geebnet, auf welchen die lebenden Mitarbeiter sich mühen, die Wege auch, auf welchen er selber gestrebt und geirrt, oder die ihm Früchte geboten und die er andern zu weisen gedenkt. Zu solchem Kückblick und zu solcher Vorandeutung scheint diese Stunde auszusordern.

Dem Historifer insbesondere liegt es nahe, in seiner gewohn= ten Betrachtungsweise zu verharren, den Blid auf das Werden und

<sup>\*)</sup> Die Rede erscheint hier in wesentlich umfangreicherer Gestalt, als sie akademischen Berhältnissen gemäß vorgetragen werden konnte. Doch glaubte ich deßhalb bei dieser Publication die Form der Rede, auch wo sie etwas von persönlicher Färbung mit sich bringt, nicht in die einer eigentlichen Abhandslung umarbeiten zu sollen.

Wachsen seiner Wissenschaft zu richten und mit dankbarer Pietät der Kämpfer zu gedenken, die uns als Muster eines hohen und starken Strebens, neues Gebiet für die Dauer erobernd, vorangeleuchtet. Und deßgleichen liegt es nahe, von der Stelle, die uns das Geschick als heimischen Boden angewiesen, zurückzuschauen auf solche Männer, die hier einst vor uns gesäet und mit Segen geerndtet, die mit Liebe hier geweilt, und deren Geist uns gleichsam in zutraulicher Nähe umschwebt.

Ich gedenke von einem Bekenner der geschichtlichen Bissenschaft zu reben, der Leipzig und seiner Universität mit gangem Bergen an= gehört, wenn auch seine Wiege, gleich der meinen, am Gestade der Oftsee gestanden. Wohl hätte ich gewünscht, das ehrwürdige Sein und das reiche Welchrtenleben jenes Mannes zu schildern, der noch vor wenigen Monaten den Lehrstuhl der Geschichte auf hiefiger Soch= schule inne hatte, beffen ruftige Gestalt und deffen Züge voll freund= lichen Wohlwollens noch geschaut zu haben, zu den lieben Erinnerungen meiner Jünglingsjahre gehört, deffen Werke mir früh bun= dertfältige Belehrung und Anregung dargeboten. Aber wie könnte ich Ihnen, die Sie den verehrten Mann in seinem täglichen Wirken und Wandeln gefehen, das Bild feines Beiftes vorzuführen magen! So wählte ich unter der ftattlichen Reihe bedeutender Geschichtsfor= scher, welche die Annalen dieser Universität uns zeigen, eine Gestalt, die seit mehr als hundert Jahren unter der Erde ruht, deren geistige Wirkung aber dem Freunde deutscher Geschichtstunde fast auf jedem Schritte in die alten Zeiten unserer Nation fühlbar wird, einen Namen, den noch die neuesten Forscher auf seinem Arbeitsfelde mit derselben Sochachtung nennen, die ihm einft von feinen Mitlebenden gezollt wurde. Für Johann Jacob Mascov bitte ich Ihre Aufmerksamkeit beanspruchen zu dürfen. Und follten fie erwartet haben, daß der Redende vielmehr feine Unfichten und Absichten in Betreff des historischen Studiums Ihnen vorlegte, gleichsam als Programm ber Wirtsamkeit, ber er sich hinzugeben wünscht, so bitte ich zu er= wägen, daß jedes Bild, auch das historische, die Anschauung des Bildners in sich trägt, daß sich im Urtheil der Urtheilende leider oft deutlicher spiegelt, als es ihm gelingt, seinem Themo gerecht zu werden.

Von dem Lebens= und Bildungsgange unferes einfachen Ge= lehrten giebt es nicht gar viel zu berichten. Er selbst hat sich wohl niemals versucht gefühlt, irgend eine Aufzeichnung darüber zu machen. Erft in feinem Todesjahre fammelte Johann August Ernefti, der Meifter im feinen claffischen Geschmad, damals Rector der Universität, die bedeutenderen Daten aus dem Leben des Heimgegange= nen, um ihn in einem glanzenden Glogium zu feiern und fein Beispiel der akademischen Bürgerschaft zur Nachahmung zu empfehlen 1). Mascov war am 26. November 1689 ju Danzig geboren, der Sohn eines ehrenwerthen Bürgers und einer Danziger Raufmannstochter. In seinem Stammbaum fehlte nicht das protestantische Pfarrhaus, dem die deutsche Literatur so manche tüchtige Kraft verdankt. Nach= dem er gelernt, mas man auf der Marienschule und dem Gymna= fium seiner Baterstadt lernen konnte, jog er, jur Gile gespornt durch eine ausbrechende Peft, mit ein paar banziger Freunden zum Site guter Wiffenschaften. Am 18. August 1709 traf er in Leipzig ein und wurde bei der Hochschule inscribirt; abgesehen von zwei Reisen, die er als Hofmeister junger Edelleute machte, und in späterer Zeit von einigen geschäftlichen Commissorien, hat er Leipzig nicht mehr verlassen, und auch seiner Hochschule blieb er treu bis ans Ende. Er gedachte sich anfangs der Theologie zu widmen; den Schriften der firchlichen Bäter gab er sich mit Eifer bin, nahm auch an den Predigtübungen Theil, welche seine Genoffen unter Leitung eines Magisters an den Montagen in der Paulinerfirche anzustellen pfleg= ten 2). Dann bewogen ihn angesehene Männer, deren Gunft er gewonnen, sich dem Studium des Staats= und des Privatrechts zu= zuwenden, welches damals wie heute dem Talent und der Geschick-

<sup>1)</sup> Memoria Ioannis Iacobi Mascovii, iurisconsulti etc. d. 21. Maii 1761 denati. Auctore J. A. Ernesti. Lips., 1761. Dann wiederholt in Ernestis Opusc. orator. Edit. II. p. 362 seq., auch in Clemmii Novae amoenitates liter. Fasc. III. Stutg. 1763, p. 351 seq.

<sup>2)</sup> Ueber bas montägige ober große Prediger-Collegium vgl. Joh. Daniel Schulze, Abriß einer Geschichte der Leipziger Universität im Laufe des 18. Jahrh. Leipzig 1802. Unter den Mitgliedern wird hier S. 193 auch Mascov aufgeführt.

lichkeit die große Laufbahn eröffnete. Das deutsche Staatsrecht war längst eine historische Disciplin, ehe man im gemeinen Civilrecht von historischer Schule sprach. Deutsche Geschichte trieb eben als vornehmste Hilfswissenschaft, wer das Staatsrecht ergriff. Auf diesem beruhte Mascovs äußere Laufbahn; sein Talent und seine Neisung blieben ganz und gar bei der Geschichte. Daß er in ihrer Pflege die Rücksicht auf die Rugbarkeit bei der juristischen Praxis fallen ließ, daß er sie als selbständige Wissenschaft saßte und das geschichtliche Werk als solches hinstellte, daß er ihr dienstbar machte, was Leben und Studium ihm sonst gegeben — darin liegt die tiesste Bedeutung seiner literarischen Persönlichkeit.

Erinnern wir uns der unsicheren, subsidiaren Stellung, welche die Geschichtswiffenschaft, und zunächst die deutsche, seit der Refor= mation eingenommen. Die Profangeschichte gab der firchlichen ben Hintergrund und die Auszierung, und die firchliche murbe ihrerseits, im Saber ber Confessionen und Spaltungen, den apologetischen und polemischen Aweden dienstbar. Die politische Geschichte half bem Staatsrecht den Stoff zu seinen Anspruchserhebungen und Beweisen berbeischaffen oder sie schmeichelte dem Fürstenhof oder sie diente als Kampfmittel, wo Staaten und politische Körperschaften sich auf die Bergangenheit beriefen. Daher die Form der Antiquitäten im ersten, der genealogische Faden im zweiten Fall, die Streitschrift im dritten. Die Runft der Geschichtschreibung aber galt als ein Theil der Humanioren; in Deutschland wenigstens gehörte noch das clafsisch= elegante Latein zu den nothwendigsten Erfordernissen, der Geschicht= ichreiber war meistens dieselbe Person mit dem Redner und Dichter oder, wie sichs später wandte, mit dem Philosophen.

Die Emancipation der historischen Wissenschaft ist die Frucht der stillen gelehrten Arbeit, die den Kern im Leben unseres Mascovs macht. Sein Bildungsgang ist die Loslösung von den herkömm= lichen Schranken, welche die freie und allseitige Bewegung der geschichtlichen Disciplin bisher eingeengt und gehemmt, ist dann aber auch die energische Ausbarmachung alles dessen, was er auf diesem und jenem Gebiete sich angeeignet, für das große historische Werk, dem er sein Dasein gewidmet. Denn das Streben und Treiben anderer, sei es der längst dahingegangenen Förderer seiner Disciplin,

sei es der Mitlebenden, nur theoretisch und mit reformirendem Dünkel für irrig, halb oder gar nußloß zu erklären, eine ganz neue Wissenschaft zu verlangen, von Wegen und Zielen zu phantasiren, ohne sie betreien, ohne sie in Thaten geprüft zu haben, das war nicht die Art unseres wackeren festen Mannes, das ist überhaupt nicht die Art solcher, die in der Wissenschaft zum Pfadsinden berufen sind. Das Monument, nach welchem wir Mascovs Wissen und Wollen zu messen haben, steht da, wenn auch das hinfällige Menschenleben nicht ausgereicht hat, es zu vollenden.

Die Grundlage der humanen Bildung war noch ausschließlich das classische Alterthum. Aber sich die französische Sprache und die Schaustücke ihrer Literatur zu eigen zu machen, war doch auch für den Gelehrten wohlanständig. In deutschen Versen übten sich aller= lei Kanzleiräthe und Postcommissarien; indeß der akademische Ber= treter dieser Dinge, der Professor der Poesie, war meistens zugleich ber Polyhistor. Mascov hatte auf dem danziger Gymnasium seine dichterischen und rednerischen Uebungen gemacht. Er blieb ber Bielseitigkeit, welche die humaniora mit sich bringen, auch in feinen akademischen Jahren treu, und als er 1711 die Würde eines Magisters der Philosophie erwarb, wurde er alsbald in das Collegium Anthologicum gewählt, deffen Sodalen, die feinsten und gelehrtesten Köpfe Leipzigs, in regelmäßigen Zusammenkünften Borträge gemisch= ten Inhalts hielten und dann zur Uebung des Urtheils und der Eleganz darüber in sateinischer Sprache disputirten3). In späteren Jahren hat er weder Berse gemacht wie sein verehrter Lehrer Burkhard Mende, noch oratorische Musterstücke ausgearbeitet. Aber er schrieb ein Latein, welches ihn den besten Stilisten zugefellte, und er begann sein großes Geschichtswert in einer deutschen Proja, die an Alarheit und Geschmad allein in der des Grafen von Bunau einen Rivalen fand. Und die Mannigfaltigkeit der Gesichtspunkte gehört

<sup>3)</sup> Ueber dieses Collegium vgl. J. D. Schulze a. a. D. S. 218. Mascov gehört zu den Restauratoren des Collegiums, die ihm 1715 eine freiere Organisation gaben. Ebend. S. 221. — Hier wird auch S. 226 Mascov als Mitglied des Collegium philobiblicum vom Dec. 1711 bis April 1712 genannt.

au sich zu den Attributen, die der Geschichtschreiber in frühen Jah= ren erworben haben muß, um später nicht in den Engen des spe= ciellen Studiums abzusterben.

Die Theologie ließ Maseov fallen, weil anderes ihn mächtiger zog, aber er hat deßhalb mit ihrem Inhalt nicht gebrochen. Er wußte nicht bloß seine kirchengeschichtlichen und patristischen Kennt=nisse im einzelnen zu verwerthen; er brachte die Bedeutung der Kirche als eines mächtigen Triebrades im Leben der christlichen Bölker, als eines nie zu vergessenden Factors neben Staat und Politik zur vollen Anschauung, ohne deßhalb andere Factoren ungebührlich in den Hintergrund zu drängen, ohne in der kirchlichen Geschichte das Bild, in der weltlichen nur den Rahmen zu sehen, wie das durch=weg die mangelhafte Ansicht der Theologen von Profession war.

Ungleich mehr verdankt Mascov dem Rechtsftudium. Zunächst für seine äußere Lebensstellung. Als er 1714 von seiner zweiten größeren Reise heimkehrte, wurde er jum Collegiaten des kleinen Fürstencollegiums gewählt. Vier Sahre später erwarb er im nach= barlichen Halle die Würde eines Doctors der Rechte, worauf ihm alsbald eine außerordeutliche Professur der Rechte in Leipzig ertheilt ward 4). Er galt für einen Mann von besonderer Geschäftstüchtig= feit und ward allmählich mit praftischen Aemtern fast überladen. Früh ins leipziger Collegium aufgenommen, wurde er 1734 Stadt= richter, 1742 Proconsul, und er hätte es, meinte man, zum Bürger= meifter gebracht, mare nicht seine mantende Gesundheit ein hinder= niß gewesen. Inzwischen war er schon 1722 zum Beisiger im fur= fürstlichen Consistorium, 1729 jum Affessor im Oberhofgericht er= nannt. Ich weiß nicht, ob die Würde eines Kanonifus und feit 1748 eines Dechanten bes Zeiger Stiftes die Laft der Arbeiten noch wesentlich erschwerte; der ehrende Titel eines Hofrathes, der ihm schon 1732 wurde, that es gewiß nicht. Aber siebenmal wurde er als Abgeordneter der Universität auf den Landtag nach Dresden gesendet. Er gehörte zu den früherhin nicht seltenen Raturen, benen

<sup>4)</sup> Affessor oder, wie wir modern sagen würden, Ordinarius der Inristenfacultät wurde er nie. Die Reihe der Assessoren bei H. D. Schulze a. a. D. S. 27.

die literarische Muße erst theuer zu werden scheint, wenn sie dieselbe dem Druck des täglichen Geschäftslebens abringen mussen.

Bon seinen juristischen Schriften wurden sein deutsches Staats=
recht und sein Reichs-Lehnrecht einst hochgeschäpt; dieß erschien in
drei Auslagen, jenes wurde noch nach seinem Tode zum sechsten Mal
wieder herausgegeben 5). Die stattliche Zahl seiner akademischen
Dissertationen und Programme lassen wir hier unberührt. Sie behandeln meistens antiquarische Stoffe aus dem deutschen Staatsrecht.
Bisweilen aber lockten ihn auch die Ereignisse der politischen
Gegenwart zu staatsrechtlichen Expositionen. So schrieb er 1721
eine Dissertation über die Gerechtsame des Kaisers und Reiches auf
das Großherzogthum Toscana, der er wichtige Dokumente beistügte,
und die am wiener Hofe mit Wohlgefallen aufgenommen wurde 6).
In einer andern Dissertation vertheidigte er 1734 die Rechtmäßigkeit
der Wahl Augusts III zum König von Folen 7).

Aber die staatsrechtliche Professur brachte ihm seinen wahren Beruf in ganz anderer Weise nahe. Man soll nicht nur darüber klagen, wie die deutsche Geschichte durch das Band, welches ihren Betrieb an das öffentliche Recht knüpfte, vereinseitigt und verun=

<sup>5)</sup> Principia iuris publici Romano-Germanici ex ipsis legibus actisque publicis eruta et ad usum rerum accommodata. Lips. 1729. Fünfte Ausg. 1759, die sechste herausgeg. von Frank 1769. De iure feudorum in Imperio Romano-Germanico Liber. Lips. 1753. Dritte Ausgabe 1763. Die kleineren Schriften sindet man in Ernestis Memoria ausgezählt, genauer noch in Weiblichs Gesch. der jetzteb. Rechtsgesehrten Th. II und in dessen Nachrichten von jetzteb. Rechtsg. Th. Iu. V, endlich in Meusels Lexicon ber 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftseller Bb. 8.

<sup>6)</sup> Dissertatio de iure Imperii in Magnum Ducatum Etruriae. Lips. 1721. Auch die mir nicht zu Gesicht gekommene Schrift Examen du Memoire sur la liberté de l'état de Florence, die ohne Namen des Vers., ohne Druckort und Jahrzahl (1722) erschien, soll von Mascov herrühren.

<sup>7)</sup> Diss. de legitima electione et coronatione potentissimi Poloniarum regis Augusti III. Lips. 1734. Auch hiemit steht eine populäre Streitschrift im Zusammenhange, die man ihm zuschreibt: Reponse d'un amy Prussien à un amy Hollandois au sujet de l'élection prochaine d'un roi de Pologne. à la Haye (in der That Leipzig) 1733.

staltet worden. Sie dankt dafür den Männern bes Staatsrechtes Die Feststellung ihrer politischen Grundbegriffe, den äußeren Aufbau, die sorgfältige Periodistrung und ein shstematisches Studium. So geringe Lebenskraft auch in dem noch bestehenden Reichskörper pul= sirte, durch die Berbindung mit ihm erhielt die Geschichte bennoch manchen Antrieb und eine gewisse Frische; man war mindeftens ge= nöthigt, die älteren Zeiten mit den Zuständen der Gegenwart in einem Zusammenhange zu benten. Und von ben befferen Staats= rechtsgelehrten barf man auch nicht sagen, daß sie nur für die pu= blicistischen Ausprüche und Streitigkeiten, für die Eurialien und For= malitäten Sinn gehabt. Sie haben unter anderem die in Frankreich ausgebildete Urkundenwissenschaft nach Deutschland herübergeführt - denken wir an den wadern hert in Gießen - wenn ihnen auch an der juriftischen Beweiskraft der Urkunde mehr lag als an ihrer historischen Rutbarteit. Ihre in strengen Begriffen arbeitende und scharffinnig geschulte Weise bat die Gefahr abgewehrt, daß nicht die ausschließlich humaniore Fassung der Geschichte in den elenden Bebarf einer neugierigen Lesewelt versant. Zeugen von dem allen sind die gablreichen ftaatsrechtlich = antiquarischen Sand= und Lehrbücher, auf die man auch jest nicht geringschätig berabseben follte, die zur Berbreitung methodisch = geordneter Kenntnisse gewaltig beigetragen und die unserer Generation, was die bequeme Form der Belehrung angeht, durch beffere nicht erfett find, um nur an Butter und Batterer zu erinnern. Aber freilich alles dieg Lernen ftand in der Dienft= barkeit der geschäftlichen Praxis. Das atademische Studium, die Handbücher des Staatsrechtes und der Reichsgeschichte führten den angehenden Prattifanten in die Fregänge des Reichstammergerichtes, in das unendliche, schwierige Verfahren des regensburger Reichs= tages und den anwältlichen und geschäftsführenden Dienst der Höfe und Regierungen ein. Ja das advokatische Interesse verdarb nicht felten den reinen Sinn für hiftorische Wahrheit. An einem Gelehr= ten wie dem berühmten Kangler der Universität Halle, Johann Peter von Ludewig, bespöttelte man nicht nur seine Aufgeblasenheit und Groß= fprecherei, man durfte ihm auch zum mindeften unredliche Beränderungen, gefälschte Zeitbestimmungen in historischen Actenstücken zuschreiben. Da haben wir das Gegenbild zu unserm Mascov. Es dürfte schwer sein, aus seinen historischen Schriften ben Juristen von Fach herauszuerkennen. Er weiß anch die Rechtsdisciplin für seine Be= schichtschreibung nugbar zu machen, aber er gönnt ihr keinerlei Bor= zug oder Borliebe. Wohl widmet er den Gesethüchern der deutschen Bölker eine besondere Aufmerksamkeit, aber sie find ihm nur ein Gradmeffer der allgemeinen Civilisation unter vielen. Sie haben ihm einen Werth zunächst nur als Denkmale des deutschen Alterthums, woraus man die ersten Schritte erkennen könne, mit benen fich unfere Vorfahren der bürgerlichen Gesellschaft angenähert. Er will sie ja nicht überschäßen, wie Hugo Grotius gethan, der alles erschöpfte, was zu ihrem Ruhme gesagt werden könne, und fie fast bem römischen Rechte vorzuziehen geneigt sei. Es sei, meint Mascov 8), in den Gesetzen der deutschen Bolfer nicht eben viel Politik zu suchen, sie enthielten meistens nur die ersten Grundsätze der allgemeinen Sicherheit, wie sie die Erfahrung gelehrt, und wie man sich bei der damaligen Armuth und rauhen Lebensart damit behelfen konnte. Da fie indeß das Bolt nach eigenem Gutachten felbst gegeben, seien fie in vielen Stücken ziemlich gelinde. "Man könnte fagen, die Roth= wendigkeit habe sie dictiret und die Frenheit zu Papier gebracht." Das ist eben nicht der Gesichtspunkt des Juristen : wir verstehen, wie Pütter, so sehr er Mascovs historische Schriften nach Inhalt und Form zu ichägen verftand, urtheilen tonnte, fie zeigten mehr historische als juristische Kenntnisse 9).

Nun Mascov war eben Historiker. Wie diese Vorneigung in ihm entstanden und gepflegt worden, davon sprechen keine Confessio= nen, das läßt sich nur aus einigen bedeutsamen Momenten vermu= then. Willenberg, sein Danziger Lehrer in der Geschichte obgleich ein Mann von literarischem Ruse, ist doch wohl ohne Einfluß auf Mascov gewesen. In Leipzig aber war Burthard Mencke sein besonderer Gönner und Förderer. Ihm verdankte er die Empfehlung zu den Hosmeisterstellen und diesen wieder die Gelegenheit zu Reisen in Deutschland und den Niederlanden, in Frankreich, England und

<sup>8)</sup> Gesch. der Teutschen bis zu Abgang ber Merovingischen Könige. Leipzig 1737. S. 335.

<sup>9)</sup> Literatur bes beutschen Staatstechts Eh. I. 1776.

Berbindungen und Freundschaften, die man auf solchen Italien. Reisen anknlipfte, gaben noch fast allein der gelehrten Welt einen Rusammenhang, der die Dürftigkeit der literarischen Bindemittel einigermaßen ersette. Auch hatten Reisen für die damalige Beneration eine Bedeutung als Bildungsmittel, die heute kaum mehr verstanden wird. Mendes Vorgang glauben wir in manchem Zuge an unserm Mascov zu erkennen. Auch Mendes Bilbung wurzelte im claffischem Boden und war bei gründlicher Gelehrfamteit jugleich auf den Geschmad gerichtet, daher aller Pedanterie abhold. Er war Professor der Geschichte und wollte trot aller Bielseitigkeit nichts anderes sein, und zwar erschien ihm in diesem Beruf die Geschichte Deutschlands als nächste Aufgabe. In seinen vollen Jahren fieng er noch an, die Jurisprudenz als eine historische Silfswissenschaft zu studiren. Bon ihm scheint auf Mascov das feine Formgefühl, der Sinn für anmuthige Darstellung im literarischen, für elegante Umgangfitten im täglichen Berkehrsleben übergegangen zu sein. In der kunstvollen Gestaltung der deutschen Geschichte hat Mascov gleich= sam erfüllt, mas sein Lehrer in verschiedenen Richtungen nur an= gedeutet 10).

1735 wurde Mascov zum Oberausseher der Staatsbibliothek ernannt. Seitdem scheint er sich mehr und mehr der Bücherwelt, aus der die Vergangenheit zu ihm sprach, hingegeben zu haben. Unter den Büchern lebte und waltete er wie ein herrschender Geist; ihre Fülle und bequeme Nutung ist ja dem Geschichtsforscher vor allem unentbehrlich. Rastlos versolgte er den großen Plan seines Lebens, den er früh gesaft und festgestellt. So mannigkach seine Verufsgeschäfte waren, so einheitlich stellt sich seine literarische Thätigkeit dar. Ihm widerstrebte die Zersplitterung der schaffenden Kraft. Die Pflicht, akademische Dissertationen zu verfassen, hielt er in spätteren Jahren von sich 11); an dem eben damals üppig ausschießen=

<sup>10)</sup> Bergl. die lehrreiche Monographie von Richard Treitschle, Burts hard Mende. Leipzig 1842.

<sup>11)</sup> Sie schließen gleichsam mit dem Jahre 1735. Später fällt nur noch die Diss. de paribus curiae. Lips. 1740. Denn von der Diss. de iure stapulae et nundinarum civitatis Lipsiae. Lips. 1738, als deutsches Buch ebend. 1740 erschienen, ist nach Meusel der Respondent Born der Verfasser.

den Wesen der Journale und gesehrten Zeitschriften hat er wohl überhaupt keinen Antheil genommen.

Seine Aufgabe erwuchs ihm aus dem Berufe, aus den Vorlesungen über die Geschichte des römisch-deutschen Reiches. Für sie zuerst veröffentlichte er 1722 einen Abriß, der in knappen Worken den Faden des Vortrages darlegt, übersichtlich in Bücher und Capitel getheilt, mit Angabe der wichtigsten Quellen und Hilfsschriften 12). Seine ganze Liebe aber hatte nur die mittelalterliche Geschichte der Deutschen, vor der neueren blieb er auch in seinen Vorlesungen gewöhnlich stehen 13). Die Zeit, in welcher das Imperium ein bleis bendes Stück der österreichischen Hauspolitik geworden, hatte ihm wenig Reiz.

Das Bedürfniß, festen Grund unter den Füßen zu haben, selbständig und mit Sicherheit zu wandeln, ist die Mutter der großen Werke gewesen, die Mascovs Namen berühmt gemacht. Gine Geschichte des deutschen Volles von den ersten Spuren bis etwa auf den Tod des Kaisers Sigmund war sein Ziel, das er freilich nur zum Theil und nicht ohne Lücken erreicht hat. Sehen wir, welchen Umfang ber Aufgabe er innerhalb biefer Begrenzung ins Ange nahm. 1726 erschien seine "Geschichte ber Teutschen bis zu Anfang ber Frankischen Monarchie in gehn Büchern" 14). Sie führt bis auf Chlodwig, den Begründer der frankischen Berrichaft, Die zuerft das gange Deutschland unter einem Scepter vereinigen follte. Dier geht Mascov natürlich von dem aus, was die Römer von den Deutschen gewußt und befundet. Er sucht bann die einzelnen deutschen Stämme in ihren alten Wohnsigen auf und begleitet sie auf ihren Wander= zügen. Meistens da, wo sie zuerst wirtsam in die Geschichte eintre= ten, fragt er nach ihrer Regierungsform und Religion, ihren Sitten

<sup>12)</sup> Abriß einer vollständigen historie des Römisch-Teutschen Reiche, bis auf gegenwärtige Zeit. Zum Gebrauch des darüber zu haltenden Collegii. Leipzig 1722. Dann 1730 u. 1737. Sehr vermehrt unter dem Titel: Einsleitung zu den Geschichten des Römisch-Teutschen Reichs, bis zum Absterben Kapser Carl des Sechsten. Leipzig 1747, dann 1752 n. 1763.

<sup>13)</sup> R. R. Saufen, Bermifchte Schriften. Salle 1766. G. 48 ff.

<sup>14)</sup> In neuer Auflage 1750.

und Gewohnheiten, ihrem Kriegswesen, ihrer Fähigfeit einen festen Er weist die Beränderungen nach, welche das Staat zu bilben. Entstehen der neuen deutschen Reiche mit sich gebracht, die Bermischung der Bevölkerungen, den Umichwung in den Verfaffungsformen, Gesetzen, Sprachen und Sitten. Immer hält er fest, daß er nur deutsche Bejdichte schreiben wollte. Die Geschichte des zusammenbrechenden römischen Reiches, der Jashgen, Rogolanen und anderer farmatischer Stämme sowie der hunnen behandelt er nur soweit mit, als es gum Berständniß der deutschen Geschichte nothwendig erschien. Er findet die einfachen Wege auch durch die verwickelten Zeiten, in denen poli= tische und firchliche Fragen sich durcheinander schlingen, neben mangelhaften Profanguellen die schwer zu benutende kirchliche Literatur dem Geschichtschreiber sich barbieiet. Er bringt Ordnung und Licht in die verwirrende Maffe von Begebenheiten, die man als Bölferwanderung zu bezeichnen pflegt. Er ift der erste, dem sie nicht mehr ein dunkler Anäuel von hundert fich verschlingenden gaden ift, der die großen Linien und Ruhepunkte in ihrer Beschichte aufgewiesen hat.

Nach eitf arbeitsamen Jahren folgte die "Geschichte der Teutsichen bis zu Abgang der Merowingischen Könige in sechs Büchern fortgesett." Für einen Zeitraum von nahe an 300 Jahren bildet nun die Geschichte der Franken bereits den Stamm, an welchem sich die der anderen deutschen Völker hält. Das giebt der Tarstellung Einheit und Eröße Sie schließt mit belehrenden Spositionen über die Verfassung des fräntischen Reiches, über die Stände unter den Franken, ihr Kriegswesen, den Ursprung ihrer Lehnseinrichtungen, über ihre Gesehe und Gerichte, Privatleben, Sprache und Kleidung, Lustbarkeiten, Poesie und Wusst. Diesem zweiten Bande sinden sich dann 38 Excurse angehängt, in welchen Mascov die in der Erzählung oft nur turz hingestellten Resultaie, zumal in Vetresf der Geschichte der einzelnen deutschen Volksstämme, mit kritischem Material begründet. Solche Untersuchungen, meint er, "würden sich in dem großen Lauf der Historie nicht wohl schieden."

Ein dritter Band sollte die Geschichte der Deutschen unter dem tarolingischen Hause bringen. Er ist nie erschienen. Wir ahnen wohl, welche Schwierigkeiten den Forscher hemmen mochten; wir begreufen auch, daß es ihn vorwärts trieb, die Geschichte des Reiches

in Angriff zu nehmen, wie es auf dem alten deutschen Boden seine Wurzeln schling. Jenes erste Werk hatte er in deutscher Sprache versoßt; es wurde sehr bald ins Italienische und Englische, ins Hollandische und Französische übersetzt. Berührt es uns auch wohlethätig, daß er für deutsche Geschichte das deutsche Wort nicht verschmäht, so zeigte sich doch, welchen Einsluß auf das Geschick eines gelehrten Buches die lateinische Weltsprache immer noch übte. In den Acta eruditorum war der erste Vand des Mascovschen Werkes 1728, vielleicht noch von Mencke selbst, für so vorzüglich ertlärt worzden. "daß man wünschen möchte, es sei in lateinischer Sprache gesschrieben worden." Ihr hat sich Mascov für die Folge wieder zusgewendet.

Auch die Geschichte des deutschen Reiches erschien in Theisen, wie Muße und Fleiß sie abzurunden gestatteten. 1741 war sie von Konrad I bis zum Tode Heinrichs III gesührt, 1748 die Zeit Heinrichs IV und V vollendet, 1753 schloß sie mit dem Tode Konrads III 15). Am Zeitalter der Staufen erlahmte bei dem alternden Manne die Kraft zum Arbeiten und zum Beherrschen des gewaltigen Stosses. Er bezeichnete dieß Werk als Commentarien, er wagte ihm nicht den glänzenden Titel einer Historie zu geben; denn der dürstige und zerrissene Stoff gestatte keine mit Fülle und Schönheit geschriebene Geschichte. Und dennoch hoffe er über die Trockenheit bloßer Annasen hinauszugehen. er gedenke nicht nur die Ereignisse, sondern auch ihre Ursachen und den Sinn der handelnden Menschen darzuslegen, damit man den Genius jedes Jahrhunderts erkennen könne, und wie die Veränderungen allmählich zum gegenwärtigen Zustande geführt. So beginnt er denn mit der Erhebung des römisch-deuts

<sup>15)</sup> Commentarii de redus imperii Romano-Germanici a Conrado I usque ad obitum Henrici III. Lips. 1741, recogniti 1757 — sub Henrico IV et V 1748 — sub Lothario II et Conrado III 1753. — Der setzte Band sollte eigentlich anch die Anmerkungen zum zweiten brungen, euthält aber boch nur die auf die Geschichte Lothars und Konrads bezüglichen. Jene werzben auf eine spätere Edition an anderem Orte verwiesen, sie ist aber nie ersfolgt, obwohl noch nach Mascovs Tode Ernesti in seiner Memoria sie aus dem Nachlaß in Aussicht stellte.

ichen ober, wie man damals noch sagte, des oftfräntischen Reiches. Er zeigt, wie es der Macht Karls des Großen nahe tommt, indem es Italien, Burgund und unter Heinrich III auch Ungarn behauptet. Er hebt hervor, wie diese Macht nicht bloß durch die Fauft und durch das Gisen errungen worden, wie auch geistige Kraft und Beschicklichkeit und der Wetteifer aller Stände des Reiches dazu beige= tragen. Gleich Leibnig, und doch ohne ihm diese Ginsicht zu entlehnen, erkennt er bas rege Leben ber ottonischen Zeiten, die man bis dahin als barbarisch, das heißt als der classischen Bildung am meisten entfremdet, verachtet hatte. Es entgeht ihm nicht, daß die Ausbreitung der driftlichen Religion und Kirche der politischen Aufgabe des Reiches mindestens gleich zu achten ift. Er findet dann, gleich dem neuesten Beschichtschreiber des Kaiserthums, die Blüthe des Reiches in der Regierungszeit Heinrichs III; aber unter den Saliern, fagt er, fieng das Reich auch zu wanken an. Mit wunder= barer Ruhe erzählt er den Streit zwischen dem Sacerdotium und Imperium, ber das Reich zerriffen und zu bella plus quam civilia geführt. Um Schluß eines jeden Abschnittes, jeder Raiserregierung pflegt er den Stand des Reiches und der Kirche, die Grundzüge bes Lehnswesens, die Stände bes Reiches und die hervorragenden Ericheinungen des Culturlebens zu schildern. Auch das Entstehen und Wachsen der fürstlichen Herrscherhäuser und ihrer Gewalt im Reiche bespricht er in paffenden Spisoden. Obgleich noch fern vom Biel abgebrochen, ift feine Geschichte ber beutschen Raifer boch ein in feiner Art gewaltiger Torfo. Sie steht an wissenschaftlicher Bedeutung dem deutschen Werke, das sie vorbereitet, taum nach. Mag fein, daß der Berfasser, als er begann, die ausreichende Kraft eines Menschenlebens zu hoch auschlug. Es ist bekannt, wie sich auch Leib= nig bei seinem Annalenwert in dem erwarteten Fortschritt der Arbeit getäuscht fand; er begann erst mit Karl bem Großen und reichte doch nur bis jum Jahre 1005, als der Tod ihn abrief. Sein Werk blieb lange genng ungedruckt und ungenutt. Als Mascov gestor= ben war, sagte sein alabemischer Lobredner, schwerlich werde ein an= berer ber lebenden Beschichtsforscher fein Buch mit fo viel Gleganz und Urtheil fortsegen können. Keiner hat es auch versucht, aber vergeffen ward es deghalb nicht. Der unter unfern Zeitgenoffen

würdig in Mascovs Bahnen fortgeschritten, nennt seine Commenstarien "ein durch Forschung und Darstellung sehr ausgezeichnetes Werk, das auf alle folgenden Behandlungen der Geschichte dieser Zeit den größten Einfluß geübt hat, aber auch neben ihnen seinen Werth behält" 16).

Fragen wir nun, in welchen Eigenschaften ein so andauernder Werth ruht, so wird sich zeigen, daß natürliche Begabung und glücksliche Ausbildung der Talente, der specifische Sinn für historisches Erkennen und Denken und ein Reichthum von subsidiären Kenntsnissen, beharrlicher Fleiß und Treue, feste Wahrheitsliebe, peinliche Sorgfalt im kleinen und ein offenes Herz für das große und ewige, sie alle in seltener Vereinigung, unsern Geschichtschreiber ausgemacht haben.

Eigenthümlich ist Mascov vor allem berjenige Zug, der die Grundlage jeder wissenschaftlichen Geschichtsforschung bildet, daß sie nämlich überall zu den unmittelbaren und achten Quellen felbst bin= absteigt, die Tradition zweiter und späterer Hand verschmäht, den Forschungen anderer stets den Zweifel entgegenstellt und selbständig sich das Bild des geschehenen so vollkommen und sicher zu gestalten jucht, als dieß menschlicher Kraft überhaupt und der Gabe des ein= zelnen Forschers insbesondere möglich ift 17). Der Quellenbeleg ist ihm daher unbedingtes Erforderniß: er begnügt sich selten mit dem blogen Citat, er legt dem Lefer die Worte des Bemahrsmannes un= mittelbar vor Augen, damit er den Beweis nie vermisse. Und das geschieht nicht nur mit den laufenden Erzählungen der jedesmaligen Haupteronisten. Er zieht für die Kaisergeschichte auch die zahlreichen italischen Quellen, die Heiligenleben, die Concilienacten und die in die verschiedensten Werke zerstreuten Urkunden mit heran, die Briefe und die theologischen Abhandlungen. Ernesti bewunderte bereits die ungemeine

<sup>16)</sup> W. Giefebrecht, Gefch. ber beutschen Raiserzeit. Bb. I. 3. Auft. S. 800.

<sup>17)</sup> Er spricht das auch gelegentlich in der Vorrede zum ersten Bande der Commentarien aus: veritatem, historici finem, assequi summopere studui, nihil incertis conjecturis tribuens, scriptorum aequalium et probatorum diplomatum testimoniis unice insistens.

literarische Renntniß, wie er die richtigen Quellen herauszufinden und sie richtig zu benugen verstand, den Sact, der aus dem maffen= haften Bufte des überlieferten die großen Momente zu heben und festzuhalten, zu übergehen wußte, was dem Plan fremdartig gewesen wäre. Man wird die Kunft, Quellen zu lesen, bei Mascov schähen lernen, wenn man etwa den umständlichen Häberlin vergleicht. Dabei wohnte ihm ein feines Gefühl an für die Mängel in der Ueber= lieferung und für die Ungulänglichkeit der Edition des Quellenap= parats. Auf eines der wichtigsten Bedürfnisse, das bis zu dieser Stunde nicht befriedigt worden, führte ihn die ichon belobte Aufmerksamkeit auf die kirchliche Seite der Reichsgeschichte: er gedachte cine Germania sacra zu veranstalten, die neben der Gallia sacra neben Whartons Anglia sacra und Ugheslis Italia sacra sich zeigen fonne. In der Sicherstellung der Wahrheit aus bewährten Zeugniffen fommt ihm unter seinen Zeitgenoffen, von Leibnit abgeseben, vielleicht Simon Friedrich Hahn 18) am nächsten, obgleich diesen boch mehr der sieisige Sammelgeist als der treffende Blid auszeichnet. Der Graf von Bünau, Mascovs würdigster Rival in den Vorzügen der Darstellung, überließ anderen die Mühe zu suchen und zu er= cerpiren: wer ober nicht mit eigenen Angen sieht, hat überhaupt nicht gesehen.

Mascovs fritische Grundsätze sind die einfachen Axiome aller historischen Logik. Er verliert nicht gar häusig ein Wort über die fritischen Regeln; sie theoretisch darzulegen, überläßt er seinem jünsgeren Collegen Ernesti <sup>19</sup>), er ist zufrieden, sie mit Sicherheit auf seinem Arbeitsfelde zu üben. Er fragt, wie nahe der Zeit und dem Raume nach ein historischer Antor den Dingen gelebt, die er berichtet, ob er vom Hofe her Kunde haben konnte oder nur nach dem Hörensfagen erzählt. Gleich entsernt von kindlicher Leichtgläubigkeit wie von principieller Zweiselsucht, dem sogenannten Phrrhonismus, der schon damals einzelne mehr sonderbare Anhänger gefunden, meint

<sup>18)</sup> Bollftändige Ginkeitung zu ber Teutschen Staats- und Kanfer-Diftorie. 2 Thie Salle und Leipzig 1721.

<sup>19)</sup> De fide historica recte aestimanda. Lips. 1748; auch in seinen Opuscula philologica.

er wohl, eine andere Gewähr könne man nicht fordern, als welche sich durch die alten Historici bestellen lasse; man müsse ihr Zeugniß hinnehmen, wenn es nicht der Parteilichkeit oder Nachlässigkeit
verdächtig sei. So ließen sich doch die großen Umrisse der Geschichte
eines Reiches zur Evidenz bringen. Die geheimen Umstände und
was in der Fürsten Cabinet vorgegangen, müsse man zu wissen sich
meistens bescheiden, und diesenigen Historiter seien die verdächtigsten,
welche mit großem Vertrauen davon erzählen. Es genüge schließlich
zu kennen, was in der Zeit, da die Dinge sich zutrugen, davon gesprochen wurde. Die Zeugnisse von Dichtern und Panegyristen sind
mit besonderer Vorsicht zu messen.

Aber selbst bei gleichzeitigen Geschichtschreibern ist ihr Charafter in Betracht zu giehen. Es ist g. B. nicht zu vergessen, daß wir die Nachrichten über bie alteste Zeit der Deutschen fast allein aus den Schriften ihrer römischen Feinde fammeln muffen. Bon den Bugen Cafars gegen die Deutschen erzählen Cafars eigene Commentarien, und doch hat an ihrer Unparteilichkeit schon Ufinius Pollio gezwei= felt. Und wie foll man über die Religion der alten Dentschen ins klare kommen, da die römischen Schriftsteller den Helden des deut= ichen Mythus die Namen römischer Götter beigelegt. Alber auch die driftlichen Bijdofe, meint Mascov, mogen von den heidnischen Boltern allzu ungunftig geurtheilt haben. Chensowenig will er die alten Beiligenleben als reine historische Quellen gelten taffen. Gin berühmter Name bedt ihm noch lange nicht die Glaubwürdigfeit deffen, was sein Träger berichtet. hintmars Erzählung von der weißen Taube, die bei Chlodwigs Taufe das heilige Delfläschchen gebracht, verwirft er nicht als ein Wunder, sondern weil die ältesten und boften Zeugen fie nicht kennen. Aber felbst guten Zeugen mißtraut er im einzelnen und aus inneren Bründen. Er will sich bon Sti= ehrgeizigen und verbrecherischen Plänen trot auschnlichen Berichterstattern und trot der Fülle von Beschuldigungen nicht über= führt halten; denn er erwägt, wie der hof und das Boll über ge= fturzte Minister zu urtheilen pflegen und wie der Beschuldigte nicht zur Berontwortung gelassen wird. Er findet richtig heraus, daß es mit der Zerstörung Roms durch Alarich und seine Gothen so schlimm nicht gewesen sein könne, und er führt das Beschrei darüber bei ein=

zelnen Schriftstellern auf die nach Afrika entkommenen Flüchtlinge zurück. Ihm leuchtet ein, daß Gregor von Tours, der Franke, die Burgunden und ihre Königsfamilie mit unbilligem Haß behandelt. Die ältere Geschichte der Langobarden, wie sie Paulus Diakonus erzählt, erscheint ihm fabelhaft und abgeschmackt; daß es eben Stammssagen sind, sieht er freilich nicht. Daß Heinrich I die Krönung und Salbung aus Bescheidenheit abgewiesen, wie Widukind berichtet, will er nicht glauben. So hat er verschiedenartige Maßstäbe, die ihm zur Feststellung seines historischen Urtheils auch guten Quellen gegenüber dienen.

Uns freilich macht sich auf einem Gebiete, das die deutsche Ge= lehrsamkeit seit fünfzig Jahren mit besonderem Gifer und geschulter Methode angebaut, mancher Fehler in der Schätzung der Quellen Wir wurden jum Beispiel die Weltchroniken eines Bermann von Reichenau oder Dito von Freifing nicht mehr als Quellen zur Geschichte Konrads I und der sächsischen Kaiser ansehen. fehlten nun Mascov die analytischen Borarbeiten. Wir aber wollen hier nur seine Grundsäte in der Behandlung der Quellen betonen, nicht wieweit ihm ihre Durchführung im einzelnen gelang. iene Grundfate bezeichnet nichts fcharfer, als wie fein nuchterner Sinn vor allen Urzeiten und vor dunkeln Hnpothesen flieht, die beide befanntlich stets die kindliche Spielfrende historischer Dilettanten gewe= fen sind. Was sich nicht burch glaubwürdige Zeugnisse ftüten läßt, mag er lieber gang übergeben. Co will er Leibnit nicht auf dem nach unserer Anschauung sicher genialen Wege seiner Untersuchungen folgen, wenn er aus den Sprachen der Bölker Schlüsse auf ihre Herfunft zu zichen unternahm, er will lieber gar nicht fragen, wie die Deutschen in das Land gekommen, das nachmals Deutschland hieß, und er will ihnen auch feinen bestimmten Stammvater unter ben Söhnen Roahs anweisen. Er beginnt mit den Cimbern und Die beste Methode, sagt er, sei in der historie wie in Tentonen. anderen Wiffenschaften, von dem anzufangen, was deutlich und zu erweisen.

Wie hätte ihm bei solchem Streben die hohe Wichtigkeit des Urkundenbeweises entgehen können? Ihm fehlen die geläuterten und geordneten Urkundensammlungen und gar die Regesten, welche den

Neueren diesen Theil der Arbeit so wesentlich erleichtern. Wo er aber einzelne Urkunden heranzicht, zeigt sich, wie gut er mit solchem Material umzugehen versteht. Er macht aufmerksam, welchen festen und wichtigen Halt man für die Chronologie der Raifergeschichte ge= winne, wenn man die Aufenthalte der Kaiser aus ihren Urkunden zusammenstelle - ein Gedanke, wie man weiß, von unendlicher Fruchtbarkeit. Er verwerthet die urkundlichen Unterschriften der Bengen, zumal der fürstlichen, für die politische Geschichte. Aus falschen Zeugen weist er gum Beispiel die Unechtheit einer Urfunde nach, die Konrad III 1143 auf den roncalischen Feldern ausgestellt haben follte 20). Bon einzelnen noch ungedruckten Urkunden und Briefen verschaffte er sich durch gelehrte Freunde Abschriften aus dem Dres= bener Archiv, aus Bamberg, Basel und Paris. Gewiß verdankt die Urkundenlehre den frangösischen Benedictinern und auch manchem ihrer deutschen Nachfolger mehr als unserm Mascov, gleichwie ohne Frage Muratori ungleich großartiger gezeigt hal, wie man die annalistischen Quellen behandelt und sichtet, aber ich wüßte vor und neben Mascov keinen andern zu nennen, der den Ertrag jener Studien so unmittelbar und sicher in die universelle Geschichtschreibung ge= leitet, der ihn zu einer grundlegenden Boltsgeschichte in edlem Bortrag verwendet hätte.

Die strenge Gewissenhaftigkeit, mit welcher Mascov das, was die guten Quellen ergeben, von den darauf gebauten Bermuthungen und Wahrscheinlichkeiten trennt, zeigt sich nicht minder, wo er die Resultate anderer Gelehrten in Bergleich zieht. Auf Neuere, sagt er, habe er sich nur dann bezogen, wenn sie einzelnes aussührlich abgehandelt und selbst die Alten gehörig gebraucht haben. Auch hier erkennen wir sein sicheres und wohlgeübtes Urtheil. In der Chroenologie der alten Zeiten stützt er sich im ganzen auf Antonio Pagi

<sup>20)</sup> Comment. de reb. imp. sub Lothario II et Conrado III p. 349. 364. Verwandte Bestrebungen von Bünau, Georgisch und auberen hat Böhmer in seiner bekannten Vorrede zum ersten Regestenwerk (1831) anerkannt. Doch sehe ich nicht, daß die Bedeutung der Itinerarien in Verbindung mit den chronistischen Angaben von Gatterer von jemand sonst erkannt worden wäre als von Mascov.

und hebt nur hervor, wo er von ihm abweicht. Für die Geschichte der römischen Kaiser steht ihm als Hilfsmittel der wackere Tillemont zur Seite, vielleicht sein würdigfter Vorgänger, fo wenig sie fich fonft Wo er sich an Muratori lehnen kann, ist er aut berathen; er weiß seine Zuverlässigkeit im Vergleich mit der eines Carlo Sigonio wohl zu ichagen. In der Geschichte ber Franken findet er vielfach Gelegenheit, die Leichtfertigkeiten bes Pater Daniel zu berich= tigen. Für die eigentlich beutsche Geschichte aber lag wenig von Belang vor, obwohl die Masse der Bücher, die er nachgelesen, aus bem Index auctorum ersichtlich ift, ben er bem ersten Bande bes beutschen Werkes voranschickte. Branchbarer Arbeiten bedieut er sich dankbar, so der Germania antiqua seines danziger Landsmannes Kluwer, der Leistungen von Sagittarins über thuringische, von Edhard über oftfrantische Geschichte, und Leibnigens gedentt er oftmals Aber auch an ihnen mißt er nur die Ergebniffe der ei= genen Forschung, nie foll ihm ihre Autorität das selbständige Prüfen ersparen. Manche Combinationen anderer, oder wie sie dunfle Quellenworte zu erklären, vielleicht auch zu emendiren gesucht, führt er wohl an, läßt bergleichen aber gern bahingeftellt fein. Alle Opiniones, welche der menschliche Scharffinn ober auch die menschliche Schwach= heit bisher aufgestellt, vorzuführen und polemisch abzuführen, wie es etwa der gelehrte Strube gethan, halt Mascov für nuploje Ber= ichwendung von Beit und Raum. Ueberhaupt hat er gegen die Bolenift einen entschiedenen Widerwillen. Warum soll er sich mit allerlei genealogischen und localpatriotischen Phantasien befassen, wenn er entweder mit wenigen starten Zeugnissen das Rechte treffen oder die unlösbaren Fragen eben offen laffen fann? 3m Kampfe gegen das absurde mag er nicht wohlfeile Chre einlegen. Konrad I. und Heinrich I. hatte im Beginn des Jahrhunderts Hierouhmus Bundling in Salle gearbeitet, in nicht verächtlicher Beise und doch Anlag genng jum gelehrten Streite bietend, wo man ihn sucht. Mascov hielt sich an die Quellen und hat bes rivalifirenden Bearbeiters mit teinem Worte gedacht. Niemals erwähnt er die Compendien und Darftellungen der Reichägeschichte, beren es boch von Vorgängern und Zeitgenoffen nicht wenige gab.

Die Kunft der geschichtlichen Darstellung hängt mit ber Me-

thode der geschichtlichen Forschung viel inniger zusammen, als man gemeinhin annimmt. Denn das Empfangen des Vildes in den Geist und seine Reproduction stehen in unlössicher Wechselwirkung; die Thätigseiten, die dabei hervorgerufen werden, verschlingen sich in einander. Gehen wir, um Mascovs Historiographie zu schildern, von ihrem entschiedensten Vedürfniß aus, von dem Sinue für Ausewahl und Ordnung, der allein den Geschichtschreiber zum Herrn über seinen Stoff macht.

Wir gedenken gunächst der äußerlichen Bliederung des Stoffes in Bücher und Paragraphen, nicht um sie als musterhaft an sich zu preisen, sondern weil sie das geschickte Lehrtalent zeigt, durch welches die beutschen Cathedermanner des vorigen Jahrhunderts ihre schriftstellerische Production mit ihrer akademischen Stellung mehr als wir in Berbindung ju halten wußten. Dann aber nöthigt uns die wohldurchdachte Planung und Anordnung der Werke Mascovs geradezu Bewunderung ab. Sie zeigt sich am evidentesten, wo er in Vorreden die großen Züge darlegt oder in Schlußbetrachtungen recapitulirt. Nehmen wir die Geschichte der Bolfermanderung, eines Gewebes von Ereigniffen, in welchen fich die Faden, die man faum gelöft zu haben meint, immer von neuem verwirren. hier "Ordnung und Deutlichkeit" ju erhalten, ift schwierig genug für ben, bem Die nadte Unnalenform weder ordentlich noch deutlich erscheint. In den römischen Provinzen und im alten Germanien, meint Mascov, fonne man fich noch gurechtfinden, aber Stamme wie Die Bandalen, Heruler und Ruger seien nicht wohl zu bezirken, weil sie ihre Wohnungen, die ohnedieß fast nur eine Art Feldlager waren, so oft geändert. In diesen schwierigen und dunklen Zeiten muffe man nicht selten, um eine gemisse Bestalt herauszuhringen, mit eben solcher Mühe zusammenfügen wie biejenigen, die in Musit arbeiten, ja man muffe oft gufrieden sein, wenn man nur die Ordnung der Zeit fin= det, worauf die Gewißheit der Sistorie beruht. Denn dem Geschicht= schreiber, wie er ein ander Mal erklärt, sei es nicht gestattet wie bem Dichter, über unebene und reiglose Stellen hinwegzueilen. Den= noch, trop den drudenden Schwierigkeiten, die ihm die Erforschung des einzelnen legt, weiß er sich auf der beherrschenden Bohe zu halten. Er behandelt jum Beispiel die Schreckenszüge Attilas mit seinen Hunnen als eine "Diversion", welche das Stürmen und Bauen der deutschen Bölker nur für eine Spanne Zeit zu hemmen vermocht. So scheint der Plan mühelos im Stoffe selbst zu liegen, und er liegt auch darin, aber nur der künstlerische Geist weiß ihn zu finden.

Anders gestaltet sich der Entwurf in den Commentarien, wo das Reich mit seinen Beränderungen bleibend den ersten Gesichtspunkt bildet, wo es mehr darauf ankommt, ihn nie zu verlieren und "den Strom der Geschichte, der sich in unsichere Sümpse ausgedehnt, gleichsam in seine User und in sein Bett zu bannen. Hier läuft der Text in einer Leichtigkeit und in einem Zusammenhange fort, der die gewaltige Arbeit, deren Resultat er ist, und die Mühen der Composition kaum mehr ahnen läßt. In dem, was er übergeht, möchte man behaupten, liegt ebensoviel Geschick und Geschmack wie in dem, was er vorträgt. Denn, wie Mascov gelegentlich bemerkt, in der Geschichte einer einzelnen Landschaft oder Stadt oder einer Person könnte man manchen Umstand berühren, der für eine große Historie zu klein scheinen würde.

Richtigkeit, Gewißheit, Wahrheit ist die eine und große Tendenz, die unser Geschichtschreiber unablässig im Auge hält. Seine Wahr= haftigkeit und sein strenges Gewissen würden ihm allein schon einen Schrenplatz unter den Bätern der eigentlich deutschen Historik sichern. Denn sie waren immer seitdem die unerläßlichen Erfordernisse der guten deutschen Geschichtschreibung; sie haben ihren Geist von manschem genialen Sprunge abgeleitet und ihre Popularität nicht geförsdert, aber sie haben ihr dafür ein originales Gepräge erhalten und den Besten der Nation Achtung und Liebe eingeslößt.

Wie sorgfältig hütet sich Mascov, aus der Historie nicht etwa einen Roman zu machen, eine Freiheit, die sich manche Neuere gesnommen und zu der sich schon in den alten Historien der Sachsen und Franken genug "Abenteuer" als Stoff vorfänden. Man habe eine solche Schreibart in unwissenden Zeiten als eine Kunst angesiehen, den Leser durch Verwunderung ausmerksam zu machen; "und es dorsste einer erzehlen, was er nur wolte, so fanden sich Leute, die, weil sie noch weniger Fähigkeit nachzudenden hatten, es willig glaubeten. Wenn die Connexion sich nicht von selbst ergeben, habe lieber in der Erzehlung die Ecken etwas herfür ragen lassen, als die

Umstände, in welchen sie sich gleichsam verliehren möchten, erdencken wollen. Man muß gar vieles hier eben so ansehen, wie in der Mahleren die entferneten Sachen vorgestellet werden."

Ausputzung und Annehmlichkeit seien nicht wohl zu suchen, wo man nicht die Auswahl aus reichem Stoffe hat. Auch Portraits seien nicht so leicht zu entwersen, wo die Historie kaum einen oder den andern Zug an die Hand gebe, obwohl manche die Personen so abmahlten, als wenn sie vor ihrem Pinsel gesessen hätten. Doch habe er bisweilen, wo die Alten genügende Anseitung geben, auch wohl gewagt, die Hauptpersonen deutlicher abzubilden, Armin, Marsbod, Athaulf, Genserich, Atzila, Theoderich II. In der Historie, wie in anderen Wissenschaften, gebe es gewisse Stücke, wo der schlichte Bortrag, wenn er natürlich ist, so gute Wirkung habe wie in ans deren Stücken Kunst und Zierrath.

Hierin findet Mascov mit scharfem Blick den Unterschied in Geschmack und Schreibart der antiken Historiker — er denkt an die römischen, denn die griechischen waren ihm wenig bekannt — gegen die modernen Anforderungen. "Die Alten sehen die Historie an, beh nahe als ein Werk der Wohlredenheit, wie insonderheit Cicero sich darüber ausläst. Die neuern erfordern mehr Gewisheit. Die Wunsderzeichen, welche einem alten Historico zu Dienste stehen, und die Schönheit in den eingemischten Reden rühren sie nicht so sehr, als sie begierig sind, alle Umstände genau zu wissen und fast einen jeden Grad der Wahrheit und Wahrscheinlichkeit abzumessen." — "In der neuern Historie verliehren die schönsten Farben der Veredsamkeit ihren Glanz, wenn sie nicht auf Wahrheit gegründet sind."

Eine andere Tendenz kennt Mascov nicht als die richtige Erzählung dessen, was einst geschehen, oder die Schilderung eines Zusstandes, der einst gewesen. Doch mag die Geschichte gleichsam nebenher auch in anderen Richtungen gute Dienste leisten. Die Moral findet in ihr Stoff genug zu ihren Betrachtungen. "Der Schauplat ist zwar gant anders ausgezieret; die Actores sehen gant anders aus und haben gant andere Arten: aber die innerliche Bewegungen rühren von eben den Begierden und Lendenschafften der Menschen her, und ziehen auch eben die Würckungen in den Beränderungen der Reiche und Bölder nach sich." So wird es dem Leser anheimgestellt,

feine Parallelen und sittlichen Ruganwendungen zu gichen. Mascov ift die Geschichte mehr als ein bloß padagogisches Mittel, um durch ihre Beispiele Sinn und Charafter zu bilden, dem erhabenen und edlen zitgänglich zu machen, wie sie unter feinen Zeitgenoffen Rollin ansah, der bekannte Berfasser der römischen Geschichte. Mascov mag feine Betrachtungen und Moralpredigten; wo er Sentenzen, Reflexionen einmischt, erläutern sie nur die Thatsachen. Das zudringlich= flache Raisonnemeut der französischen Schriftsteller liegt ihm eben so fern wie die Rücksicht auf den Geschäftsnugen, mit der feine deut= iden Collegen Geschichte trieben. Denn auch die politische Historie, meint er, mag ben Zustand eines Staates zeigen und was ihm zuträglich oder schädlich gewesen; je erleuchteter die Liebe fürs Bater= land ift, besto nütslicher kann sie sein. Aber was einem Zwede nütt, erfüllt beghalb in diesem Zwede nicht feinen gangen Beruf. mag die Hiftorie der Silten= und Staatslehre, den Rechten und anderen Theilen der Gelehrsamkeit; fie mag auch Bergnügen bei dem Lefer erwecken, aber der Endzweck ihrer Methode ist die Wahrheit. In diesem Grundsatz liegt bas Berdienst Mascovs, das wir oben als Emancipation der historischen Wiffenschaft, als Abwerfen ihres hilfswiffenschaftlichen Charafters bezeichneten.

Combination und Gruppirung feten ein geiftiges Band, einen gewissen Pragmatismus voraus, wenn sich der Geschichtschreiber nicht mit der dürftigen Art der Annalen begnügen oder wenn er nicht alles, mas geschieht, unmittelbar aus der Sand Bottes herleiten Die foll man den Sturg ber Römerherrschaft und die Erhe= will. bung der neuen deutschen Reiche betrachten? Das driftliche Alterthum felbst verehrte darin nur den Finger Gottes. Einige Neuere aber wollten von jedem Berhängniß die besonderen Urfachen anzeigen, wobei fie oft in ungereimten Widerspruch verwickelt werden. Mascov verschließt sich nicht dem Gedanken, daß die ungeheneren Umwälzun= gen, die er erzählt, ein mehr als nur menschliches Walten verrathen. Er sucht einen vermittelnden Weg: er will im großen und ganzen auf Seiten der Deutschen wie auf Seiten des römischen Reichs die Umstände nachweisen, deren Zusammenfügung dem Himmel dabei dienen muffen. Und dann erregt ihm wieder der Berfall und Un= tergang auch jo vieler beutscher Reiche Nachdenken. Zwar die Alemannen, Thüringer, Burgunder und Baiern hätten Einverleibung in den fräukischen Staat leicht vergessen können, da sie ihre bürgersliche Freiheit und ihre Gesetze behielten und ihre Herzoge ziemlich in derselben Gewalt blieben, die vorher ihre Könige gehabt. Desto größer aber sei der Fall, der die Bandalen in Africa, die Oftgothen in Italien, die Gepiden in Ilhricum betroffen. Die Ursachen solscher Beränderungen dürfe man nicht in den Gestirnen suchen. Ueble Anschläge, böse Sitten, Uneinigkeit seien es, die ganze Reiche verschen. Und jene Reiche waren durchaus friegerisch und bloß auf die Faust gegründet; Tapferkeit aber kann zwar Länder und Herrsschaften erwerben, aber nicht für die Dauer sichern. Das können nur Institutionen auf dem Fundamente der Religion, guter Gesetz und Sitten. "Ein Staat, der die Verfassung einer ganzen Nation zum Grunde hat, hebet sich allmählich empor wie eine Phramide und stehet desto sester."

Wir verstehen kaum mehr, was unsere Vorfahren die Geschicht= schreibung sine ira et studio nannten, wir kennen ihn kaum mehr, den stillen, ganz auf sein Studirzimmer beschränkten Gelehrten, dem die Welt da draußen fremd und fast gleichgiltig oder boch von der Welt seiner Bücher völlig getrennt war. In wir vermissen wohl die Seele der Geschichtschreibung, wo nichts vom Hauche der Gegenwart, nichts vom vaterländischen Gefühle uns anweht. Wir finden eher einen ftumpfen Sinn in jener kosmopolitischen Gerechtigkeit, die sich der Türken und Chinesen mit derselben Energie oder vielmehr demselben kleinen Gleichmuth annahm wie der heimischen Gefchichte. Aber thun wir den Urgroßvätern auch nicht Unrecht, indem wir ihnen alles Herz absprechen für die Ration, der ihr Blut angehörte; vielleicht verstanden sie es auch minder gut, ihrem Gefühle einen tonenden Ausbrud zu geben. 3mar die Rämpfe, welche in jenen Jah= ren die Grundfesten des Reiches erschütterten, finden in Mascovs Schriften feinen Widerhall. Aber er widmete doch die Arbeit seines Lebens der deutschen Geschichte, und immer fühlen wir den Impuls, ber ihm von der patriotischen Freude an seinem Stoffe ausgeht. Er bemerkt mit Stolz, daß unfere Urväter felbst zu einer Zeit, in der man sie sich als Barbaren zu denken pflegt, doch die Macht der Römer aufzuhalten und endlich zu bezwingen gewußt. Man werde

nicht ungeduldig, bei den römischen Scribenten fo viel bon ben deutschen Niederlagen zu lesen, wenn man vorher weiß, daß sie doch endlich überwinden. "Es tann biefes zugleich die Nation aufmuntern, ihren eigenen Genie bergestalt ausznüben, daß wenn man auch was von Fremden annimmt, der Grund doch allemal unfer bleibe." Er weift in den bürgerlichen Ginrichtungen ber Deutschen, wie Cafar und Tacitus fie überliefern, die Freiheit nach, die ichon die Alten als ein eigenstes But der Deutschen rühmten. Er erkennt in dieser beutschen Freiheit, welche den einst der Römerherrschaft unterworfe= nen Provincialen gebracht wurde, die Grundlage der modernen Staatseinrichtungen und Lebensformen. Die Daner bes frankischen Reiches, welches im Occident nach dem romischen bas mächtigste war, beweift ihm, daß Tapferkeit und Treue, die zusammen einen guten Nationalcharafter bilden, die Baufteine jenes Staates gewesen. Und das römisch=deutsche Reich sieht er freilich nicht in dem romantischen Schimmer, den es ja überhandt erft erhielt, als es todt war. Er rühmt seine Ausbehnung und Herrlichkeit mit den Chronisten jener Beit. Er findet, daß die Autorität der Raiser die Ginheit darftellte, unter welcher doch die Freiheit der Bölker, das den Germanen theuerste But, gewahrt blieb. Bon der Majestät des Reiches erhielt die Kirche Schut, der Adel feine Burde. Ausbreitung ber Religion und Baffenruhm waren die beiden Hauptziele, denen die Besten im Reiche nachstrebten. Aber es famen die Zeiten bes vierten und fünften Heinrich, wo die Kirche die Obergewalt über Reiche, Bölker und alles weltliche in Anspruch nahm, wo das Gifen, das bisher jur Zügelung ber Grenznachbarn gedient, sich im Bürgerkrieg gegen sich felber mandte. Wie oft ift bei der Darstellung diefer Zeiten der Geschichtschreiber hinter den Menschen von religiöser oder patrioti= scher Leidenschaft zurückgetreten! Schilter, Thomasius hatten vor -Mascov die Sache des Reiches verfochten. Er aber betrachtet die Scriptores beider Theile eben als parteiisch, eine philosophische oder rechtliche Erwägung der Streitpuntte fällt ihm nicht ein, er erzählt das faftische mit einer Ruhe und Rühle, die wenigen modernen Beschichtschreibern gegeben sein möchte. 21)

<sup>21)</sup> Diesen Borsatz spricht er auch in der Praesatio zu den Commentarii — sub Henrico IV et V aus: Sed motus illi cum maiori ex parte

So ist es nicht mehr als eine milde Wärme, die von seinem patriotischen Sinn ausgeht, lange nicht hitzig genug, um ihn zu Parteilichkeiten zu versühren, aber stät und dauernd genug, um ihn selbst
unter den Mühen des Forschens immer von neuem zu ermuthigen
und dem Leser das Gefüht mitzutheilen, daß hier ein liebevolles
Schassen gewaltet. Wir verstehen nun, wenn Mascov einmal urtheilt,
der berühmte Pater Daniel, der in der That lieber auf Hof, Adel
und französische Eitelkeit als auf die Wahrheit speculirte, habe den
Vorwurf der Parteilichkeit auf sich geladen, den aller Ruhm von seinem Geschick im Schreiben nicht habe tilgen können.

Auch die religiösen oder firchlichen Materien behandelt Mascov mit immer gleicher Ruhe, mit billiger Erwägung, recht als Zeit= und Sinnesgenoffe des mürdigen Mosheim. Die firchliche Geschichte fommt ihm ja überhaupt nur als ein Theil der universalen in Be= tracht. 2Bo er von der Ginführung des Christenthums unter den deutschen Bölkern erzählt, theilt er noch nicht den stillen Widerwillen, mit dem diese Dinge seit der Mitte des Jahrhunderts, zumal seit hume und Gibbon, berührt zu werden pflegten, aber er verhehlt sich auch nicht, daß die Christianisirung meistens mit Zwang geschehen und ohne vorläufig auf die Besserung der Sitten einzuwirfen. Der Glaubensftreitigkeiten, Die das Licht des Christenthums mesent= lich verdunkelt, muß er gedenken, soweit sie zu politischen Sändeln Anlaß gaben oder zum Borwande bafür dienten, was nur gar zu oft vom Arianismus her bis auf den Streit über den Bilderdienst vorgekommen. Wie oft hat da das gemeine Bolt, ohne viel vom jubtilen Dogma zu verstehen, doch den heftigsten Gifer gezeigt, wie oft hat sich unter dem Mantel der Religion die Begierde nach frem= dem Gut verstedt, wie oft haben die firchlichen Parteien unwürdige Mittel gegen einander gebraucht! Andererseits wie gern wendet man sich von den blutigen Gräneln der merowingischen Geschichte, unter welchen die Sistorie fast ermüdet, zu jenen frommen und eifrigen Männern, welche die Erkenntniß der driftlichen Religion ausgebrei=

dudum compositi sint, dignum erat candore historiae et libertate seculi nostri, seriem rerum gestarum sine odio, sine amore eruere ex documentis eius aevi, obscuris admodum et infectis partium studiis.

tet, zu jenen Heiligen, deren Lebensbeschreibungen zwar von ihren Jüngern mit Schlacken und Uebertreibungen angefüllt wurden, die aber doch dem wahren Gott die ersien Altäre errichtet, zu den stillen Klöstern, den Freistätten in den Unruhen und Drangsalen jener Zeit, welche zugleich die Reste von Kunst und Wissenschaft wahrten, wie gern beobachtet man die allmähliche Wandelung, welche die Resligion in der Art jener Bölker hervorgebracht!

In solchem Sinne schrieb unser Mascov seine Geschichte. Schließlich ein Wort davon, wie er als einer der ersten in Deutsch= land bewiesen, daß geschmadvolle Form und edle Sprache auch mit der gelehrten Geschichtschreibung verbunden sein können, ja muffen. Diese Seite der Ausbildung verdantte man damals noch ausschließlich den classischen Mustern. Mascov galt in der gelehrten Welt für einen Meister in der eleganten Formgebung, sowohl der latei= nischen wie der dentschen. Solche Borzüge zu beurtheilen, war Ernesti, sein akademischer Lobredner, vor andern befähigt, und sie von allen Seiten zu schildern und immer wieder zu preisen, kann er sich nicht genug thun. Im ichreiben wie im sprechen und dociren, sagt er, blieb Mascov dieser Sorgfalt des Geschmades unverbrüchlich getreu: er war dabei frei von jeder Affectation, ihm schwebte allemal eine sichere, in der Sache, im Stoffe liegende Norm vor. Seine lateinische Diction zeigt, daß er mit Cafar und Livius, mit Sallustius und Tacitus wohl vertraut ist, aber doch keinen eigentlich nach= ahmt, obwohl er sich Tacitus am meisten nähern möchte. dient sich der knappen, reinen, ohne Spur studirter Runft leicht hin= fließenden Latinität, welche als edie Umgangsform damals noch die Blüthe der gelehrten Welt in allen Ländern verband. Man wun= berte sich, daß sein zierlicher Stil nicht durch das Lesen so vieler alter Geschichtschreiber im Mönchslatein verderbt worden. Aber sein Ohr war früh gewöhnt, jeden barbarischen Ausdruck, jeden rauhen und auftößigen Mlang zu bermeiben. Seine Commentarien ließ er vor dem Druck sprachgewandte Freunde lesen, um ihr Urtheil zu hören und ihre verbessernden Vorschläge anzunehmen. Wir dürfen aber überzeugt sein, daß er dem Ausdruck nicht eine feine Schatti= rung des Gedaufens jum Opfer gebracht hat.

Auch seine deutsche Diction ist das natürliche Kleid des In-

haltes, klar und deutlich wie seine Auffassung des geschichtlichen, sicher und anmuthig wie seine Forschung und seine Denkbewegung überhaupt. Von dem albernen Gemisch der französirenden Sprache, dem Thomasius, Pusendorf und noch sein Lehrer Mencke gehuldigt, ist Mascov völlig fern geblieben; die Mode lockte ihn nicht, und die hössische Atmosphäre ließ ihn unberührt. Des Grafen Bünau Leben Friedrichs I (Leipzig, 1722) scheint ihm in der deutschen Schreibart als Muster gedient zu haben; der habe gewiesen, sagt er, was man fünstig von einem, der sich an die deutsche Geschichte macht, fordern könne. Nach Ernestis Urtheil hat schlechterdings keiner in der Schönheit des deutschen historischen Stils unsern Mascov erreicht. 22)

Es hat kaum ein Interesse, nachdem wir von einem bedeutens den Forscher und Schriftsteller gesprochen haben, ihn auch in die Einzelheiten seines stillen Berufs= und gar Privatlebens zu versolzen. Wenige Züge mögen hinreichen, um die Einheit seiner Natur darzulegen. Als akademischer Lehrer scheint er sich auf deutsche Geschichte, deutsches Staats= und Lehnrecht beschränkt zu haben. Man rühmt, wie der Ruf seiner Gelehrsamkeit aus Deutschland die Blüthe des Adels, Jünglinge aus Britannien, Dänemark, Schweden und Rußland herbeigezogen, wie ihm das Bedürsniß seiner Zuhörer die unverbrüchliche Norm der Lehrart gewesen, wie er fern von eitzlen Künsten, auch auf dem Katheder die Würde der Wissenschaft den klaren und knappen Ausdruck gewahrt. Aber auch außerhalb der Wände des Hörsaals waren Kath und Belehrung bei ihm zu sinden;

<sup>22)</sup> adeo abest a vulgari talia scribentium negligentia et ab ceterorum mollitie et novandi temeritate. — Ich will hier terner die Worte eines seinen Beurtheilers in solchen Dingen ausühren. Wachter, Gesch. der histor. Forschung und Kunst Bd. II Abth. I S. 376 sagt von Mascov: "Die Sprache hat einsache Gediegenheit und selbstständige Eigenthümlichkeit — im Teutschen zeichnet er sich durch Reinheit und Geschmeidigkeit, auch durch Wohlstsang aus; ein Vorzug, der in seinem Zeitalter bedeutend ist." — Und im Vergleich mit Bünan: "In Auswahl und Anordnung erscheint Mascov überslegen; in der Sprache, die beide sich gestalten umsten, welches gewiß nicht das kleinste ihrer Verdienste genannt werden kann, dürste Bünan durch Gesichlissenheit, verschmolzen mit körniger Gediegenheit, einigen Vorzug behaupten."

man verließ ihn reicher an Kenntniß und inniger von der Liebe zur Wissenschaft erfüllt. Seine städtischen Aemter verwaltete er mit feltenem Geschid; jumal um das firchliche und Schulmefen Leipzigs erwarb er sich Berdienste. Mehr als ein halbes Jahrhundert durch= lebte er in dieser Stadt, sie war ihm durchaus Beimath geworden, er modite sie nicht verlaffen, wenn er auch mehrmals unter glän= zenden Bedingungen eingeladen wurde, sein Domicil zu verändern. In seinen letten Lebensjahren waren ihm die Bedrängnisse bes sächsischen Landes ein schweres Leid, und man durfte seinen Tod als eine Erlösung preisen, weil er ihm den Aublid der traurigsten Dinge erspart. Sein Leben gehörte soust zu den gleichmäßig und schlicht verlaufenden. Er arbeitete, sammelte auf der ihm anvertrauten Bibliothet, pflegte seine literarische Correspondenz. Obgleich höflich und dienstfertig im Bertehr, foll er doch nicht ohne vornehmen Stolz und fühle Abgeschlossenheit gewesen sein. Freundestreue vermißte man an ihm; eines andern innigen Umgangs als mit feinen Budern scheint er nicht bedurft zu haben. Seine Che mar kinderlos: obwohl der akademische Memorienredner sie eine sehr glückliche nennt und rührend erzählt, wie die Matrone den Schmerz, den die lange Krantheit und der Tod ihres Gemahls ihr verursacht, nur um eilf Monate überlebte, hören wir doch von anderer Seite, die Ghe fei überhaupt eine "migvergnügte" gewesen, und es wird an ein bekanntes Geschick erinnert, das schon einen großen Philosophen des Alterthums betroffen haben foll 23). Mascons jüngerer Bruder Gottfried lebte feit 1739 in Leipzig, wo er dann Professor des Natur= und Bolkerrechts wurde; er hatte Göttingen wegen bofer Bandel mit feinen juriftischen Collegen verlassen müssen. Bon einer Jutimität mit dem alteren Bruber findet fich feine andere Spur, als daß er in oftmaligen Geld= nöthen deffen hilfe in Anspruch nahm 24). Go stand unfer Gelehrter ziemlich einsam da und ertrug das leicht, so lange sein kräftiger Körper ihm die ungestörte Geistesarbeit ermöglichte. Aber 1757 lähmte ihm ein Schlaganfall die linte Seite, am 21. Mai 1761

<sup>23)</sup> R. R. Haufen a. a. D.

<sup>24)</sup> Gotfridi Mascovii Opuscula juridica et philologica recens. Püttmannus. Lips. 1776. p. XIII.

wiederkehrend machte er dem Leben des 71jährigen Greises ein plog- liches Ende.

Die Summe eines folden Lebens ift felten übersichtlich, wenn es eben erlischt; sie zu ziehen ist aber auch jett, nach hundert Jah= ren, noch eine erfreulich Aufgabe. Mascov hat, sagen wir es noch einmal, die Geschichte von dem Zunftzwange der Bubliciften gelöft, ihr im System der Wissenschaften eine selbständige und volle Stel= lung angewiesen; er hat ein Meisterstück pragmatischer Geschichtschrei= bung geliefert, er hat es in edler Form gethan und in keinem Punkte die Anforderungen strenger Wissenschaftlichkeit verleugnet. Französische Zeitgenossen mögen ihn im Talent ber populären Erzählung übertroffen haben. Bolingbrokes und Montesquieus Schriften, Die in das stille Studirzimmer unseres Gelehrten teinen Strahl gewor= fen haben, förderten gewiß ungleich mächtiger die philosophische und politische Behandlung der Geschichte. Aber sie haben auch ihre miffen= schaftliche Methode untergraben und dem modischen Geschwätz im Tone der bornehmen Welt das Thor geöffnet. Muratori, der Bi= bliothekar von Modena, den unermüdlicher Fleiß und helle Wahr= heitsliebe Mascov am nächsten stellen, ist der Mittelpuntt der italischen Geschichtsforschung bis auf diesen Tag geblieben, aber man muß zugestehen, daß er nur ehrenwerther Sammler und gewissen= hafter Chronist war, daß Mascov als Historiograph ihm weit über= legen erscheint. Wie müßten von Leibnit als Mascovs größtem Borganger und würdigstem Genossen sprechen; fie theilen die Abneigung gegen die scholastisch = compilatorische Art der Geschichtschreibung, den scharfsinnigen Blick für ursprüngliche Quellen und abgeleitetes Ge= wässer, die Feinheit in der Combination; aber Leibnig' Annalenwerk, welches Mascous Vorbild und Führer hätte fein tonnen, welches uns zu weiterem Bergleich herausfordern murde, blieb eben ungedruckt; er hat, wie man weiß, auch im historischen Gebiete mehr auf die Enkel gewirft als auf die Generation, die er vor sich fah.

Wir wissen recht wohl, welche neuen Antriebe die geschichtliche Wissenschaft durch unsere classische Literatur und vor allem durch jene Kämpfe erhalten, welche uns die Freiheit und den nationalen Stolz gaben. Wir wissen auch, welch schöner Antheil am Kampfe wie an seinen Früchten den deutschen Universitäten zukommt. Aber

wahren wir uns auch den Sinn für ihre Berdienste in jener älteren Zeit. Man wirft ihnen wohl Zunftgeist vor und Entfremdung von ben Interessen des Tages. Aber gerade damals haben sie auf den humanioren Gebieten mit großem Segen gewirft. Sie hielten der frangösischen Modebildung gegenüber die classische fest, fie arbeiteten pedantisch an der Methode, aber diese Methode führte auch zu festen Resultaten und gewährte mindestens einen Schutz gegen die Barbarei, sie mahrten die protestantische Freiheit. So scheint es natürlich, daß der für das geiftige Leben allzeit fo fruchtbare sächfische Boden, die Wiege des Protestantismus und eine alte Beimath der classischen Studien, auch der Geschichte besonders forderlich wurde. Wir denken an die Brüder Schurzsseisch in Wittenberg, an Struve, Buder und Walch in Jena, an Cellarius, Hieronymus Gundling, Ludewig und Joachim in Salle, an den Grafen Bunau in Dresten, an Burthard Mende und unsern Mascov in Leipzig. Und während diesen Soch= schulen die Verbindung der Geschichte mit der classischen Literatur und den Humanioren eigen war, pflegten die Göttinger, Schmauß, bald auch Achenwall, Bütter und Schlözer, später Spittler, eine andere Seite der Diseiplin, die freie und freimuthige Auffassung politischer Berhältnisse, das politische Urtheil.

Die neuere Forschung nun hat die Impulse wahrlich nicht versschmäht, die ihr seit den hundert Jahren aus dem Leben der Nation erwuchsen. Aber sie hat auch gern und oft wieder an die Professo= renweisheit jener Tage angetnüpst, und auch die es nicht wissen, zehren von ihrem Erbtheit. Es ziemt jedoch jeder Wissenschaft, die Pfade nicht aus dem Ange zu verlieren, auf denen sie erreicht, was sie hat, es ziemt vornehmlich dem akademischen Betriebe, die große Heerstraße der Wissenschaft mit allen Seitenwegen, die zu ihr geführt, zu kennen und zu zeichnen, auf ihr vor= und rückwärts zu schauen, derer dankbar zu gedenken, welche die Hindernisse weggeräumt und die festen Steine gelegt, so einen sichern Gang zu wandeln, auf den einst auch nusere Nachkommen mit Achtung zurückschanen mögen.

## Der tiroler Befreiungstampf von 1813.

Von

## Joseph Streiter.

Man war bekanntlich in Oesterreich sehr bemüht, jenen Freiheitsschwindel zurückzuhalten, der sich zu Anfang des Jahres 1813 im deutschen Norden zeigte. Während selbst der Russe Kutusow am 25. März zu Ralisch einen Aufruf unterzeichnete, der die "Rückehr der Freiheit und Unabhängigkeit" als Zweck des Krieges gegen Napoleon verfündete, und jeden deutschen Fürsten, der sich der Mit= wirkung entzöge, mit "der verdienten Bernichtung" bedrohte, wandten sich Kaiser Franz und Metternich mit Widerwillen von solchen "revolutionären" Mitteln ab und ließen den französischen Kaiser von ihrem festen Entschluß versichern, solche "jakobinische Gährung zu ersticken, die sich täglich mehr ausbreite." In Wien, selbst in den höheren Kreisen, hatte sich, von englischen Agenten unterstützt, eine Berbindung angesponnen, welche Italien, Tirol und Graubündten mit einander vereinigen und Oesterreich entweder zur raschen Entscheidung zwingen oder auf eigene Fauft handeln wollte. Plan wurde von einem der Theilnehmer durch eine hofdame dem Kaiser Franz entdeckt und endete mit der Berhaftung Hormanrs und Schneiders. Alls dann Defterreich nach langem Schwanken am 12. August Napoleon den Krieg erklärte, bestand nach dem Aufruf an seine Bölker die große jest mit den Waffen zu entscheidende Frage lediglich darin: "ob fünftig Kaiser Franz nach den Gefühlen

seines Baterherzens oder nach den Machtsprüchen eines fremden Gebiethers über uns herrichen soll;" nur die Monarchen Europas fühlten "die Nothwendigkeit sich zu vereinigen, damit nicht im vereinzelten Rampfe alle Bölker unterjocht werden," was von diesen gefordert wurde, war "patriotischer Muth und thätiges Mitwirken zu den Zwecken unfres allgeliebten Monarchen unfres Baterlandes." Damit aber auch über letteres kein Migverständniß obwalte, hieß es: "Der Desterreicher hat nur ein Baterland," nämlich "den Staatenverein, welcher Ungarn und Böhmen, Defterreicher und Mährer, Steierer und Galizier, Siebenbürger und Kroaten, alle wie Kinder Einer Familie verbündet." Bu Deutschland, deffen Kaiser Franz II. noch vor wenigen Jahren gewesen, stand somit der österreichische Staatenverein in keiner Beziehung mehr, nur für dieß engere Baterland zu wirken, zu fämpfen, zu siegen war fürder die Losung, der Feind sollte bei jedem Desterreicher nur einen Wunsch und Vorsatz finden, "unverbrüchlich zu halten an dem allgemeinen Landesvater." Einige Briefe des Erzherzogs Johann, die damals und schon früher auf geheimen Wegen nach Tirol ge= langten, athmeten freilich mehr Innigkeit und Wärme, aber sie fanden nur geringe Berbreitung. "Ermannt cuch," hieß es darin, "euer Baterland, die Welt und Kaiser Franz der vielgeliebte sieht Wir vertrauen eurem Seldensinne. Gott wird unfer Unternehmen segnen und bald werde ich selbst in eurer Mitte sein. Handelt im herzlichen Berein als Männer, es gilt für Gott und Desterreich!" Der Aufruf zu den Waffen, womit sich der Commandirende der gegen den Vicefönig von Italien aufgestellten f.k. Armee von Juneröfterreich Generalfeldzeugmeifter Freiherr v. Hiller am 17. August 1813 aus Knitlfeld an die Tiroler wandte, war kaum mehr als ein hohler Nachklang. Er gedachte der Be= schichte der Vergangenheit, der früheren Ausdauer, des Andenkens ber Helben, die Anwendung auf die Gegenwart sollte man zwischen ben Zeilen lesen. Den tiefsten und schärfsten Ion stimmte aber ein aus Wien ausgewanderter Tiroler in einer Flugschrift an, er sprach seinen Landsleuten von jener "Freiheit, die in den Alpen heimisch ift." Was sie jum Werke der Befreiung treibe, sei "das reine stolze Widerstreben gegen die unheilige und knechtische Behandlung eines edlen Bolkes — alles, was durch die Religion der Bäter und die Gebräuche der Altvordern dem Bolke ehrwürdig und heilig war, ist vernichtet, entweiht das Heiligthum unsrer Tempel, ausgeraubt unsre Klöster und mit harter Strenge die Diener des Altars hilslos in das Elend verwiesen." Diese "für Tirol bestimmte Bolksschrift" befahl auch der k.k. Generallandeskommissar v. Roschmann in seinem Erlasse aus Klagenfurt vom 5. September 1813 dem Schüßenmajor Gisensteden, "so viel möglich zu verbreiten."

Schon am 8. August hatte er aus Wien den Major Speck= bacher mit einem Geldvorschuß von 250 Dukaten ins nördliche Tirol entsendet, um dort alles zum Losbruch vorzubereiten, der auf einen gegebenen Wink erfolgen follte. Roschmann war des Gelin= gens so gewiß, daß er nur das Eintreffen eines Corps öfter= reichischer Truppen am 13. September in Lienz für nöthig hielt, "um die tiroler Landesbewaffnung zu unterstützen. An diesem Tage," hieß es im obigen Briefe, "muß ganz Deutschtirol unter Waffen stehen und die baherischen Truppen im Unterinnthal von allen Seiten angegriffen werden; die an Lieng nächst gelegenen Berichter haben dem einrückenden f. f. Militär entgegenzukommen und sich mit demselben zu vereinigen." Speckbacher mar aber zur Ausführung seines Auftrages nichts weniger als geschickt. Auf unwegfamen Pfaden mit seinem Begleiter endlich am Judenstein bei Innsbrud angelangt, irrte er von einem Innufer gum andern, wechselte, da die bagerischen Behörden ihm schon auf die Spur gekommen und zuerst 500, dann 1000 fl. auf seinen Ropf gesetzt, täglich sein Nachtlager, wozu ihm einmal sogar der Paramentenkasten der Kirche ju Rinn diente, fand aber nirgends den nöthigen Glauben, da man ihn ohne Vollmacht gelassen hatte. Gin nach Pusterthal ent= sandter Bote brachte zwar den Befehl zum allgemeinen Angriff und zwar auf den 12. September mit, und man war mit hilfe bes Löwen= und Schupfenwirthes ichon jo weit gekommen, daß am gedachten Tage um 12 Uhr Mitternacht nach einem Feuerzeichen auf der Windede der allgemeine Ueberfall von Innsbrud und Hall gemacht werden follte; doch das Signal unterblieb, weil Speckbacher statt den Angriff von dort zu ordnen die Ehre haben wollte die hauptstadt zu erobern. Durch diese Zögerung verlor er vollends

den letzten Rest des Vertrauens, auch traf die bayerische Regie= rung, welche von dem nun auf den 14. beabsichtigten Losbruch be= nachrichtigt war, allenthalben Vorkehrungen zur Gegenwehr. Es blieb ihm daher nichts übrig, als sich über den Tauern durch die Flucht nach Pusterthal zu retten.

Nicht mehr Erfolg hatte der Streifzug dreier öfterreichischer Feldjäger, die sich bei der gänzlichen Entblößung des Landes vom baperischen Militär bis nach Lurg am Fuße des Brenners wagten und am 28. Angust einen französischen Courier aushoben.

Bon der k. f. Armee für Innerösterreich hatte sich am 27. August in Lienz eine Patrouille von mehreren Ogulinern und Husaren gezeigt, einige Tage nachber erschien daselbst F. M. L. v. Fenner mit der Borhut. Er fandte den Schützenmajor Gifensteden mit einer halben Compagnie Jäger, einem Zuge Frimonthusaren und einer Compagnie Freiwilliger durch das Pusterthal gegen Brigen voraus und ertieß am 9. September aus Lienz eine "offene Ordre," worin er erklärte, es sei "der allerhöchste Wille Gr. t.t. Majestät, die Grafschaft Tirol auf immer von dem Joche zu befreien, welches die bisherigen Beherrscher diesem Lande aufgelegt haben, und daffelbe dem öfterreichischen Staatenbunde wieder ein= zuverleiben." Zugleich wurde gesagt: "Se Majestät erwarten mit Zuversicht, daß die braven und tapfern Tiroler ihres alten Muthes eingedenk ihrerseits alles aufbiethen, was zur Erreichung diefes großen Zweckes, wovon das funftige Glück des Landes abhängt, nur immer beitragen fann. Darum wird ber Berr Obristwacht= meister v. Gisensteden hiermit bevollmächtigt, den Landsturm aller Orten von Lienz bis in das südliche Tirol aufzubiethen und gehörig zu organisiren, so wie alle zur Organisirung besselben und jur Bertheidigung der bom Feinde bedrohten Ortschaften nöthigen Borfehrungen und Verfügungen ohne Zeitverluft zu treffen. betreffenden Obrigkeiten des Landes, welchen Namen sie immer haben, werden daher bei strenger Berantwortung und perfonlicher Dafürhaftung hiermit aufgefordert, dem vorbenannten Obristwacht= meister in allem dem mit gemissenhafter Genauigkeit hilfreiche Sand gu bieten, was derselbe in dieser hinsicht zu verfügen für gut und zwedmäßig finden wird."

Die Franzosen, von diesem Einfall benachrichtigt, sandten den Desterreichern eine Compagnie Jäger des ersten Fremdenregiments aus Roveredo auf Wagen entgegen und besetzten die Mühlbacher Alause am Eingang des Pusterthals. Gifensteden umgieng fie, er= oberte am 12. die Klaufe, nahm fast die ganze Compagnie gefangen und rückte noch am selben Tage in Brixen ein. Die Bolksbewaff= nung wollte aber tropdem nicht vorschreiten. Die Freiwilligen der Vorhut beschränkten sich auf 150 conseriptionspflichtige Banern, Illirier und Italiener, und mehrere f. b. Landrichter, die persönlich vom F. M. L. v. Fenner zur Organifirung von Schütenkompag= nien aufgefordert wurden, entschuldigten sich mit ihrem Diensteid, der ihnen dieß verböte. Roschmann redete sich in seiner Antwort mit "irrigen Ansichten oder einem zu rücksichtslosen Patriotismus der Behörde, die anfangs fungirte," aus und erklärte, daß das Bor= schreiten der k.k. Truppen in Tirol eine durch den Krieg gebotene Magregel und die Benutzung der Streitkräfte des Bolkes keine feindselige Richtung gegen die treue Ausdaner der fremden Beam= ten sei, welche die öfterreichische Regierung an ihren eigenen so hoch schätze. Co lange sie nichts feindseliges gegen die f.f. öfterreichi= schen Truppen unternähmen, könnten sie auf den Schutz ihres Eigenthums und ihrer Personen rechnen. In Uebereinstimmung mit diesem Erlasse wurde auch der von Eisensteden in Brigen verhaftete f. b. Postdireftor v. Himmelswunder sogleich wieder frei= gegeben, weil er "blos in seiner Pflicht handelte." Der Fürst= bischof von Brigen hatte vorsichtig wie immer nur Worte der Abmahnung und Beschwichtigung. Schon Ende August ließ er von den Kanzeln verkünden, das Bolk solle sich alles Untheils am Kriege enthalten, was auch der fluge f. b. Generalcommiffar Freiherr v. Lerchenfeld in seiner Kundmachung an die Bewohner des Innkreises benutte. Am wenigsten half, worauf man in Wien vielleicht bas größte Gewicht legte, das Erscheinen zweier Geistlicher, die durch ihr fanatisches Benehmen in den letten Tagen des Jahres 1809 so viet Unheil angerichtet. Der Kapuziner P. Joachim Hafpinger war den k. k. Truppen und Schützen nach Meran vorausgeeilt und überstürzte sich auch dießmal; denn falls die Leute geschehene vergessen hätten, wurden sie durch die von ihm vor=

genommene Verhaftung mehrerer Einwohner wieder daran erinnert. Ein anderer Bannerträger aus der Zeit Andrä Hofers, der ehemalige Rura von Beitenthal Georg Lantschner, tam am 15. September nach Bruned, besuchte von dort seine früheren Schäflein und die Pfarrer von Gaiß und Mühlen im Tauferser Thale, erntete aber allenthalben nur Vorwürfe und ablehnende Antworten. saben sich nach einigen Tagen genöthigt, vorerst nach Innichen zurückzugehen. Die aus der meraner Gegend im Hauptquartier angelangten brei Bauern wollten sich vor allem nur des näheren erkundigen und zeigten wenig Luft zum ernftlichen Ausruden. Allenthalben wünschte man als Bürgschaft für die künftige Hilfe österreichisches Militär. In diesem Sinne schrieb Conrad v. Juvalta, der in Sterzing zwei Schützencompagnien aufgebracht, um ein paar Feldjäger oder Sufaren, und Joseph Rangger, den F. M. 2. v. Fenner mit offener Ordre nach Arams, Stuban und Selrain zur Werbung von Schütencompagnien gesandt hatte, mußte sich für deren Aufbringung von sämmtlichen Gemeindeausschüssen dieselbe Bedingung stellen laffen. Roschmann bingegen hatte es gerne ge= sehen, daß das ganze Tirol wie ein Mann das glänzende Schauspiel einer stürmischen Erhebung für Desterreich gegeben. Er schrieb aus Lienz am 16. September an Gisenstecken: "Wenn Sie bisher die Zeit zur Organisirung von Schütencompagnien benüt haben, fo werden Sie im Stande sein, auch ohne Unterstützung des Militärs nach Bogen ober vielleicht noch weiter vorzurücken." Selbst von ben wenigen Husaren und Feldjägern, die sich bei der Vorhut befanden, zog er hundert aus Brixen zurück, um sie in Toblach und Ampezzo gegen die dort streifenden italienischen Finanzsoldaten zu berwenden. Obichon nun der am 19. September zwischen Defterreich und Bayern abgeschlossene Waffenstillstand feine Gefährdung mehr bom Norden im Rücken der Expedition befürchten ließ, war es doch augenfällig, daß Gifensteden mit seinen geringen Kräften dem ersten besten Andrang vom Süden weichen mußte. Dieser blieb auch nicht lange aus. Es waren ohngefähr 2500 Mann vom ersten Frem= denregimente, die am 25. September unter den Generalen Mazzudelli und Gifflenga über Brigen heranrudten, Gisensteden, ber auf diese Nachricht nur eine geringe Verstärtung Jäger, Sufaren und eine Compagnie Schützen aus Windischmatrei erhalten hatte, jum Weichen brachten und am 30. bei Percha öftlich von Bruned Berschanzungen aufwarfen. Die Franzosen hatten sechs Kanonen, ihre Truppe bestand aber meist aus Kriegsgefangenen von allen Gegenden der Windrose und verlor schon auf dem Mariche über 200 Ausreißer. In den letten Tagen des September mar es end= lich auch den guten Freunden der Desterreicher gelungen, einige tiroler Schüßen zu sammeln. Außer zwei Compagnien, die man in und bei Lienz aufbrachte, hatten sich Freiwillige aus Passeier, Schabs, Enneberg und Fleims unter eigenen Hauptleuten eingestellt, im ganzen beliefen sie sich auf 600 Mann, während das regel= mäßige Militär, das Gifensteden in den ersten Tagen des October dem Feinde entgegenstellte, kaum über 400 betrug. Am 3. kam es beim Weiler Windschnur zum Angriff. Die Landesschützen waren auf beide Seiten vertheilt, das f. f. Militär focht in der Mitte. Rachdem man den ganzen Tag über mit abwechselndem Glücke gekämpft, wurde abends der Feind bei Willenbach aus seiner Stellung geworfen, verließ seine Schanzen bei Percha und zog sich noch in derselben Nacht über Bruned nach Sonnenburg und Riens jenseits der Rienz zurud. Am 4. langte F. M. L. v. Fenner mit einer namhaften Berftärfung von Szeflern, Sufaren und etlichen Kanonen an, gleichwohl gehörte der Ruhm, den Feind am 5. aus Kiens vertrieben zu haben, den Landesschützen. Um so muthiger wetteiferten mit ihnen die k. k. österreichischen Truppen am 7. bei Erstürmung der Mühlbacher Alause. Die Franzosen verloren bloß an Gefangenen über 300 Mann und flohen ohne Aufenthalt bis Trient. Auch dort sollten sie nicht mehr Raft haben. Um 14. er= hielt Gisensteden vom F. M. L. v. Fenner den Auftrag, mit einem Zug k. f. Feldjäger, 6 Compagnien Szekler und 3 Compagnien Landesschützen über das Cembrathal, Malignano und Civezzano die Stellung des Feindes zu umgehen, der sofort auch von zwei Seiten bedroht am 18. Trient räumte und nur im dortigen Schlosse eine kleine Besatzung zurudließ. Das mittlerweile am 8. zwischen Desterreich und Babern abgeschlossene Bundnig ermöglichte bie Ausdehnung des rechten österreichischen Flügels durch Tirol, wodurch die Aufstellung des Vicekönigs bei Tagliamento an der

Biabe und Brenta bennruhigt und unhaltbar gemacht werden konnte. Um 19. und 20. rudte B. F. 3. v. Siller felbst an der Spige non 4000 Mann durch das Pusterthal nach Trient, und General Edart führte zu seiner Unterstützung ein anderes Corps von gleicher Stärke über Pieve di Cadore nach Baffano. Beim Anblick fo vieler Desterreicher fühlten sich die Tiroler in ihrem Muthe bedeutend gehoben, eine Schükencompagnie bildete fich nach der andern, selbst ber f. f. Generallandescommissar v. Roschmann hielt sich für stark genng, das aus Conscriptionsslüchtigen zusammengeraffte Freicorps der "schwarzen Jäger" zu entlassen und richtete an die Bewohner bes italienischen und illirischen Tirol am 24. aus Bozen nur die Aufforderung zu freiwilligen Beiträgen für die Bekleidung und Berpflegung der f. f. Truppen. "Erwäget," fagte er, "die beispiel= lose Anstrengung, mit welcher eine verbündete Nation, die Preußen, das theuerste und lette gern und eifrig hingiebt, nur um den großen Kampf um seine Unabhängigleit vom fremden Joche und seine Freiheit unter eigenen Gesetzen zu bewahren, wie endlich felbst die entfernte ruffische Nation sich hochherzig für deutsche Freiheit opfert!"

Eisensteden wurde wieder links auf den Bergen mit einem Streifcorps vorausgeschickt, um in zwei Colonnen über Bigolo und Lavarone bei S. Sebastiano hervorzubrechen und dem Feinde in die Seite zu fallen, während F. M. L. v. Fenner in der Cbene beffen Schanzen bei Caliano von vorne angriff. Der Schlag wurde mit so vieler Benauigfeit ausgeführt, daß die Frangosen zum Rückzug gezwungen waren und nebst vielen Todten und Verwundeten auch 360 Gefangene, worunter 7 Officiere, zurückließen. Statt bes am Arme verwundeten F. M. L. v. Fenner übernahm nun General Blaffik das Commando, vertrich den Feind neuerdings aus seiner festen Stellung bei Marco und verfolgte ihn noch über die Grenzen von Tirol, wo Gisensteden am 8. Rovember bei Le Fosse ein siegreiches Gefecht bestand. hier endete der ganze mit dem rechten Flügel der Urmee durch die tiroler Gebirge unternommene Streifzug, weil nun der Vicefonig von Stalien am 9. November auf beiden Etschufern nächst Berona mit 24 Bataillonen erschien. Da sich am 30. October auch das Schloß von Trient ergeben hatte, befand fich am Ende dieses Monats gang Wälschtirol in den Sanden der Defterreicher.

Diese glücklichen Erfolge im Süden stachelten auch im Norben zum Versuche der Befreiung vom unleidlichen Joche der priesterfeindlichen Bapern. Das Oberinn=, Unterinn= und Wippthal, gang Bintschgau und der frühere Gisackreis bis Mtausen gehörten seit der Theilung vom Jahre 1810 noch dem Reiche an, das Rapoleon den "ersten Rheinbundsstaat" nannte. Es mußte diese Ehre im Feldzug von 1812 theuer genug bezahlen, 30,000 Mann und eine ganze Deeresrüftung waren geopfert, eine neue wurde gefordert, und den neuen Forderungen fonnte nur durch eine aber= malige Conscription, mobile Legionen und die Bewaffnung der ganzen Bevölkerung zwischen 22 und 40 Jahren entsprochen wer= ben. Wie der Glang einer Königsfrone jenen Bund mit Frantreich geftiftet, nöthigie nun beim Wechsel des Glüdes die dynastische Sorge für ihre Erhaltung jum Auschluß an deffen siegreiche Gegner. König Max hatte seine Bereitwilligkeit ihnen beizutreten dem Raiser Alexander durch ein Schreiben vom 10. September ausge= sprochen, und der Czar ermangelte in seiner Antwort nicht, Bapern die alte Ansdehnung, ja vielleicht eine Bergrößerung feines Bebiets in Ausficht zu ftellen, wenngleich die militärische Sicherstel= lung der öfterreichischen Gränzen einen Austausch nöthig machen würde. Darin bestand auch die weitere Ausführung des vierten Artifels der von Bayern mit Desterreich am 8. Detober zu Ried abgeschlossenen Präliminarconvention, die dem banerischen Monarchen den freien und ruhigen Besitz aller jener Staaten gewähr= leistete, worin er sich vor dem Beginn der Feindseligteiten befun= den; man wollte nur jett mitten im Kriege nicht einseitig vorgehen. Dieg fagte selbst Roschmann in seiner Proclamation vom 24. De= tober, seine Landsleute sollten nur Geduld haben, da fich alles zu ihrem besten wenden würde. "Se. Majestät der Kaiser von Oefterreich," hieß es dafelbst, "wollen den besondern Entscheidungen des Friedensschlusses unter feiner Bedingung vorgreifen und hoffen, daß jedermann sie mit Rube und Vertrauen erwarten werde. Nicht von der Willtühr des einzelnen Gewalthabers oder von dem Rechte der Eroberung sondern von der freien Anerkennung der übrigen Mächte soll in Zukunft die Grenzbestimmung Staaten abhangen. Dies ist der Wille meines herrn, der Zweck dieses Krieges und der Geist des Friedens, der wieder erobert werden foll."

Die Tiroler achteten diese Worte ebensowenig als die veränberte Stellung Bagerns, das jett vereint mit Raiser Franz die Waffen gegen den Tyrannen Europas führte und in der am 30. und 31. October bei Hanan erlittenen Riederlage die Feuerprobe für die Lösung seines Wortes bestand. Es fehlte ihnen dafür alles und jedes Berständniß, nie hatten sie sich als Deutsche gefühlt, die Wiederherstellung alles deffen, wodurch sie ihr ewiges Beil bedingt glaubten, mar die Summe ihrer Wünsche. Ueber ihr Rirchfpiel hinaus reichten überhaupt ihre Blide nicht. Wenn die Bagern aus dem Lande, meinten die tiroler Bauern, seien sie felbstwer= ständlich wieder öfterreichisch. Die gang unbedeutenden Militär= fräfte, die der bayerischen Regierung in Tirol zur Verfügung standen, erforderten nicht viel Muth einen Ueberfall zu versuchen; benn seit Mitte August lagen durch einen vollen Monat im ganzen Innkreise bis Rattenberg keine bayerischen Truppen, später nur wenige Compagnien. Um jo einladender war die gereizte Stim= mung beim Bekanntwerden des rieder Bertrages, wonach es schien, daß Tirol bayerisch bleiben jollte, und der Jubel, der beim An= blick eines österreichischen Bataillons, das zur Armee nach Italien jog, laut wurde. Die Prügelftrafen, womit sich die Bapern dafür rächten, und die Schwäche der herangezogenen Berftarfungen, die bas Bolf nicht im Zaume halten fonnten, machten bas Uebel nur ärger. Mit jedem Tage mehrten sich die Zeichen bedrohlicher Un= ruhe, die baverischen Wappen wurden abgeriffen, in der Rähe von Innsbruck erschienen conscriptionspflichtige Burschen, um für ein öfterreichisches Freicorps zu werben, und während man sich öffentlich von Abgeordneten erzählte, die beim Kaiser Franz über das fünf= tige Schicksal Tirols anfragen sollten, verabredeten sich die Patrioten insgeheim zu einem Tage in Sterzing, dem alten Rütli Undrä Hofers, wo sich am 8. December Abgeordnete aus fast allen bane= rischen Landgerichten versammelten. An ihre Spige trat Mois Kluibenschädel, der als früherer Bedienter hochadlicher Herren, dann Novize im Stifte Stams und endlich Leiblatai des dortigen Prälaten das allgemeine Vertrauen auf sich zog. Ihm zur Seite

ftanden Johann Empl, ein Krämer von Kirchdorf, und der Bauer Georg Sagel von Mareith. Nach der Ansicht dieser Politiker konnte Raifer Franz nur defhalb nichts für den baperischen Untheil Tirols thun, weil er die rieder Allianz geschloffen, es fei also Cache bes Bolkes, sich für ihn zu erheben und ihm das Land zurudzugeben. Bum Beweise der unzweiselhaften kaiserlichen Zustimmung bezog man sich auf eine Unterstützung von 100,000 fl., welche den ärmeren füdlichen Bemeinden zur Erleichterung der Durchmärsche gefandt worden, und die verschiedenen Auszeichnungen, womit der Kaiser selbst die Anführer geschmudt habe. Zufällig, aber wie zur augen= fälligen Bestätigung fam noch am felbigen Tage als Courier ans taiserliche Hoflager Ajchbacher, ein Freund Speckbachers, durch bas Städtchen, der die goldene Berdienstmedaille auf seiner Schuten= uniform trug. Kluibenschädel verfaßte einen Aufruf, worin er seine Landsleute unter bem Berfprechen, sie von ihren Unterdrückern zu befreien, zu einem allgemeinen Angriff aufforderte, der am 10. De= cember 6 Uhr früh im ganzen Lande erfolgen sollte. "Jeder," bieß es, "der sich Plünderung oder Todtschläge erlaubt, foll mit dem Tode bestraft werden, nur da, wo die Feinde die Waffen nicht streden, kann diefes statt finden." Das Blatt mar angeblich am 5. December in Bozen ausgestellt und trug die Unterschrift: "Die tirolische Nazion." Da der Landrichter von Sterzing, wie es wohl taum anders möglich war, ber Versammlung auf die Spur getoni= men, wurde er festgenommen und, um den Folgen der Entdedung vorzubeugen, in voller Saft ber Zug nach Innsbrud angetreten, auf dem man sich, so gut es angieng, aus ben Nachbargemeinden Die Anführer hatten sich mit Federhut, Säbel, Port verstärkte. d'Epee und der Uniform von Schützen-Officieren angethan, Empl erließ noch am 10. aus dem Wirthshause "unter dem Berg" einen Armeebefehl an feine "liebsten Brüder," worin er ihnen auftrug, dem Jeinde die Fortschaffung der Kasse zu verwehren, widrigenfalls er die Säumigen als "Abtrünnige des Raisers" zu erklären drohte. Um 11. früh kam es zum Sturme auf die Rreisstadt. Die Bauern drangen von drei Seiten in Innsbruck ein, rudten auf die haupt= wache und nöthigten das wenige, meift aus Retruten bestehende f. b. Militär sich mit Berlust von zwei Todten und mehreren Biftorifde Zeitfdrift. XV. Band. 24

Bermundeten erft gegen Mühlau dann nach Hall und Schwaz zu= rückzuziehen. Kluibenschädel, der Held des Tages, mar nun that= fächlich Berr von Innsbrud. Die Bauern bemächtigten fich, fo viel sie kounten, des militärischen Eigeuthums und vertheilten unter sich die Beute, ihr Taumel dauerte aber nicht lange. Tags nachher kam aus dem Hoflager des Kaifers Franz der zur Uebernahme des Commandos in Italien bestimmte f. k. Feldmarschall Graf v. Bellegarde, und als sich bie Anführer der Bauern, die obersten t. b. Beamten und eine Anzahl innsbruder Bürger ihm vorstellten, mußten jene zu ihrem nicht geringen Erstaunen bas Gegentheil bessen bernehmen, mas sie in Sterzing geträumt. Statt des gehofften Lobes und Beifalls frug fie der öfterreichische Feldherr, für wen sie denn die Waffen ergriffen, verwies ihnen auf die Behaup= tung, im Namen und Auftrag ber tiroler Nation zu handeln, solchen thörichten Dünkel und gebot die Riederlegung der Waffen, Rückstellung der Gefangenen und Rückschr in die Heimath. Kaum hatten sie sich entfernt, wiederholte er auf Ersuchen des General= landeskommissars diese Unsprache auch in einem Maueranschlag. Es schmerze ihn, sagte er daselbst den Tirolern, daß sie, die von jeher durch Treue an den Fürsten, Biederkeit und Muth rühmlichst bekannt, nun durch Aufruhr sich den Gesetzen zu entziehen suchen. "Denn wozu sonst," meinte er, "euer Aufstand in einem Augenblide, wo alle Bölker den nothwendigen Forderungen ihrer Regie= rungen nicht nur Genüge leiften sondern freiwillig denfelben ent= gegenkommen, damit nachdrudlicher der heilige Krieg geführt werde, ber uns zur Erlangung der allgemeinen Ruhe bringen foll? Alles ift zu diesem Zwede verbunden, und um Theil an dem ruhmvollen Kampfe zu nehmen, muffet ihr Tiroler euch pflichtmäßig an die Scharen Banerns auschließen, denn sie handeln ja vereint mit jenen Defterreichs, Ruglands, Preugens und des ganzen Deutschland. -In der Ueberzeugung," schloß er, "wie fehr euer gegenwärtiges Benehmen Gr. Majestät dem Kaiser von Defterreich mißfallen wird, fordere ich euch auf, die Waffen niederzulegen, in eure Wohnungen friedlich zurückzukehren und euch den Berordnungen der Landesbe= hörden zu unterziehen."

Das war mehr, als die Vertreter der tiroler Nation zu

fassen im Stande waren. In tiefem Ingrimm über ihre getäuschten Hoffnungen fanden sich mehrere der begeistertsten Wortführer in einem Gasthose zusammen und tranken auf Raiser Rapoleons Gesundheit, der sie boch aufnehmen würde, wenn sie Desterreich gurud-Andere und darunter Aluibenschädel, der aus Erfahrung wußte, wie leicht man sich in Officierskleider stecke, waren auf die Bermuthung gerathen, Bellegarde sei nur ein in österreichischer Ge= neralsuniform verkleideter Bayer. Er begab sich daher mit ent= sprechender Begleitung in die Wohnung des Generallandescom= missars v. Lerchenfeld und kündete ihm im Namen der tiroler Nation seine Festsetzung und Deportirung an. Dieser, obwohl wegen der Deffnung eines Brustgeschwüres im Bette liegend, führte durch seine Festigkeit und Geistesgegenwart einen schnellen Umschlag herbei. Auf seine Frage, ob Kluibenschädel den österreichischen Feldmarschall nicht als seinen Befehlshaber anerkenne, wagte dieser nicht, jene lächerliche frühere Behauptung zu wiederholen, worauf dann Lerchenfeld ihm aus den eigenen Worten des Aufrufs den eigentlichen Charakter seines Beginnens klor machte. Da sich mitt= lerweile auch Geiftliche eingestellt, die auf den schwankend gewor= denen einwirkten, und der Generalkommissar diejenigen der Gnade des Köngs zu empfehlen versprach, die sich für die Beruhigung des Bolkes verwenden würden, verstand sich Kluibenschädel zur voll= ständigen Umkehr, durchzog tags nachher selbst die Gassen der Stadt, um Bellegardes Aufruf unter Trommelschlag zu verkünden und zur Ablegung der Waffen zu mahnen, und trug vieles dazu bei, daß sich innerhalb zweier Tage die ganze Sturmmannschaft wieder nach Haufe begab. Empl war mit zwei Compagnien Fahnen= und Con= scriptionsflüchtiger nach Hall gezogen, versiegelte dort unter Mit= wirkung der Salinenbeamten die Raffe, mußte aber am Ende froh sein, sich mit hilfe ber letteren den ungestümen Geldforderungen der Pfannhausarbeiter zu entziehen. Mur diese Geringschähung von Leuten seiner eigenen Farbe und die Berbreitung von Belle= gardes Aufruf machen es erklärlich, daß Empl tags nachher in der Mitte seiner Prätorianer durch einen f. b. Landgerichtsaffessor ber= haftet werden konnte. Auf seinem Transporte nach Mattenberg von einigen Burschen befreit, versuchte er am 14. Abends neuer= dings in Innsbruck Aufruhr zu stiften und wurde schließlich von den Bürgern selbst und einer eben auf dem Marsche nach Italien besindlichen Abtheilung Oesterreicher sammt seiner ganzen Rotte aufgehoben.

Damit war äußerlich die Ruhe wieder hergestellt; über die Gluth, die sich noch unter der Asche nährte, konnte sich niemand täuschen. Der f. Generalfreiskommissar b. Lerchenfeld suchte zwar bie zaghaften Städter dadurch aufzurichten, daß er in seiner am 15. erlassenen Proklamation von der Besiegung des Aufruhrs und der Gnade des Königs sprach, die er für die Verirrten nachgesucht und auch wirklich erlangt, fand es aber unerläßlich, durch ben Grafen Bellegarde ein öfterreichisches Grenadierbataillon unter dem Gene= ral Quodanovich 15 deutsche Meilen weit in bei Tag und Nacht fortgesetten Gilmärschen auf Wagen herbeizuführen. Dieg bewirkte wenigstens so viel, daß Innsbrud vor jedem weitern Ueberfalle bewahrt blieb, auf dem Lande, namentlich in Paffeier, Bintschgau, Ober=, Unterinn= und Wippthal griff der Aufstand ungehindert um sich. Allerorten wurden die banerischen Wappen abgeriffen, in Glurns, Schlanders Lana, Meran und Paffeier mehrere ber banerischen Gesinnung verdächtige Personen verhaftet, im Busterthale die wenigen t. b. Soldaten entwaffnet und die Raffen weggenom= men. Es herrichte thatsächlich eine völlige Anarchie, die sich auch durch den beredten Zuspruch des brigener Consistoriums nicht irre machen ließ. Roschmann sandte einen Commissar nach Meran und bewog die Aufrührer auf seiner Reise nach Innsbrud zur Nieder= legung der Waffen, gleichwohl blieben die meiften Behörden macht= los und außer aller Verbindung mit der Oberleitung. suchte nun durch Mittel der Ueberredung die Tiroler für sich zu gewinnen und ließ, um den Ruf von seiner Unbeliebtheit zu wider= legen, einen Auffatz zur Unterschrift herumreichen, worin erklärt wurde, die Tiroler seien mit der foniglichen Regierung zufrieden und verlangten gar nicht unter Oefterreichs Scepter gurudzukehren; allein sowohl die Art und Weise, wie man dafür Partei machte, als die fortgesetzten Befestigungen und Berftartungen der Befatun= gen von Rattenberg und Rufftein zeugten für das Gegentheil. Es erbitterte nur noch mehr, daß man aus einem Tagesbefehl des

Festungskommandanten Braun von Rattenberg zu entnehmen glaubte, die Schanzarbeiten bezweckten, wenigstens die ehemaligen drei Herr= schaften Rattenberg, Rigbuchel und Kufstein der Krone Bayern zu Bei einer zum Bersuch der Annäherung mit 49 Bemeindeausichüffen zu Innsbrud im Januar 1814 gehaltenen Busammentunft mußte Freiherr v. Lerchenfeld die härtesten Borwürfe hören. Schon die einschmeichelnde Einleitung, daß nur wenige flüchtige Burschen österreichisch werden wollten, rief die lebhafte Ber= siderung hervor, dieß sei vielmehr der allgemeine Bunfc, und als nun baperischer Seits mit einer Anspielung auf die lette Wirths= haussene entgegnet wurde: "Ihr Tiroler wollt euch nur frei machen, um Napoleon zu helfen," brach der gange Sturm ichmer verhal= tenen Ingrimmes los. Bayerisch, erklärten die Bauern schlechtweg, fönnten und wollten sie nicht mehr fein. Was der napoleonische Druck berursacht, die Last der Schuldentilgungs= und Bermögens= steuer, den Stempel, Weinaufschlag, das forcirte Anlehen, die Her= absetzung der landschaftlichen Capitalien, ihre verweigerte Berginfung, die Gerichtstagen, Einquartirungen, Errichtung von Magazinen, Vorenthaltung der Vergütungen, den Rekrutirungszwang, alles mußte Banern verschuldet haben; die Aufgeregten ichamten fich nicht, bei einer kurz nachher stattgehabten Andienz den österreichischen Generalen Manr und Baumgarten von dem "Nationalhaß der Tiroler" zu fprechen, der so groß sei, daß ichon das bloße Wieder= erscheinen des t. baberischen Militärs die schlimmften Folgen haben würde. Im Februar gahrte es in zanz Unterinnthal wegen ber Last der Einquartirung, verschiedene Anschläge, wie der eines Ueber= falls von Rattenberg, wurden gefaßt, und als in Innsbruck meh= rere das Auerbieten machten, ihren Nachbarn das Militär abzunehmen, entstand am 1. März ein völliger Auflauf, Leute von nah und fern begaben sich auf das t. Landgericht und stellten vor, daß beim Einrücken der königlichen Truppen das Leben aller bayerischen Beamten in Gefahr ichwebe. Gine ähnliche mit vielen Unterschriften bedeckte Vorstellung wurde dem f. Generalcommissariat über= reicht. Selbst die Nachricht vom Einzug der Berbundeten in Paris vermochte nicht die Aufrührer am Inn, die fortwährend Zusammen= fünfte hielten und Kriegsplane entwarfen, zur Mäßigung zu stimmen.

Wenn auch nicht von den Bauern selbst, doch in ihrem Namen wurde ein "Manifest der Tiroler" abgefaßt und in mehreren Abschriften verbreitet, das die Hände verrieth, die hier die Karten Nach einer scharfen Analyse der alten Vorrechte der Krone, des Umfturges der Verfaffung, der Aufhebung der Bolksvertretung und der Klöster, der Deportirung der Geistlichen und des verderblichen banerischen Finanzsnstems murden die Tiroler wegen der Ungewißheit über die endliche Erlösung bei einem allgemeinen Frieden aufgefordert, sich selbst zu helfen. Bor allem gelte es den Schwur, nicht mehr Babern anzugehören. "Alle Stände muffen sich versammeln und diese lette Selbsthilfe soll jede vorangegangene Ansurrektion übertreffen. Es muß allen Ständen Tirols, dem Abeligen wie dem Priefter, dem Bürger wie dem Bauern die wich= tiafte Angelegenheit sein, alles aufzuopfern, um das heiligste ihrer Büter, Die freie Ausübung ihrer Religion, ihren rechtmäßi= gen Beherrscher, ihre Verfassung und ihre Freiheiten, ihren Wohl= stand und Erwerh wieder zu erringen." Schließlich wird Defter= reich noch erinnert, daß es den Tirolern im Jahre 1809 selbst den Wink zur Erhebung gab und oftmals Rettung versprach, zugleich auch Babern bor fruchtlofen Anstrengungen und nutlosen Opfern gewarnt, die doch nur zum Aufruhr reizien. Man hielt es für unerläßlich, diese Schrift selbst dem Raiser von Desterreich und dem Könige von Bayern zuzusenden.

Im Sommer 1814 gieng der heiße Wunsch der Tiroler in Erstüllung. Die Kundgebungen der Vorliebe für Oesterreich steigerten sich bei verschiedenen Anlässen, namentlich auch bei der Durchreise der Kaiserin Marie Louise fast zu einer zweiten Erhebung, bis endlich Roschmann die Freudenbotschaft der Wiedervereinigung aus München brachte. Um 26. Juni erfolgte die österreichische Besitzergreifung, und ein Jahr später, am 20. Juli 1815, erhielt Tirol auch eine ständische Verfassung, freitich nur das Schattenbild seiner früheren.

## Literaturbericht.

Weber, Georg, Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichstigung des Geistes- und Culturlebens der Bölker. 5. Band. 6. Bandes 1. Hälfte. 8. (XVI. 765 S. 416 S.) Leipzig 1864. 1865, Engelmann.

Der fünste Band der allgemeinen Weltgeschichte behandelt den Moshammedanismus und das Zeitalter der Karolinger, die erste Hälste des solgenden Theiles führt die Geschichte Deutschlands dis zum Jahre 1111 herab. Wieder bewährt der Bersasser seine bekannte Besähigung, die wesentlichen Ergebnisse aus einer Reihe monographischer Darstellungen für weitere Kreise zu einheitlicher Gestalt zu verarbeiten. Gewiß ist dieß nicht die leichteste Art der Geschichtschreibung, namentlich wenn man wie Weber darnach strebt, alle Seiten des Volkslebens zu berücksichtigen und so ein erschöpsendes Bild der geschilderten Zeiten zu geben. Unmittelbare Quellensbenutzung sindet hier wieder in dem für eine allgemeine Geschichte nur immer möglichen Grade statt. Natürlich kann es dabei weniger auf selbsständige kritische Untersuchungen als darauf abgesehen sein, der Darstellung eine größere Lebhaftigkeit, ein reicheres Farbenspiel zu verleihen.

Das Frankenreich unter den Karolingern ist im 5. Bande sehr aussführlich behandelt: gewiß mit Necht, zumal dasselbe in der neueren Zeit eine reiche Literatur von Specialsorschungen hervorgerusen hat. Etwas zu kurz erschien uns indeß daneben der Abschnitt "Normannen und Dänen", welcher den Norden und Osten Europas einschließlich Englands (von 800 bis Wilhelms I Tode) und auch die Normannenniederlassungen in Italien umfaßt. Sehr willkommen sind die Abschnitte zur Geschichte der Musik, welche Pros. Ehrpsander zum Versasser, baben.

Poigtel, Traugott Gotthelf, Stammtaseln zur Geschichte ber europäischen Staaten. Bollst. umgearbeitet von L. Ad. Cohn. 1. u. 2. Heft. fol. (115 Tas.) Braunschweig 1864 n. 1865, C. A. Schwetschke und Sohn.

Die beiden vorliegenden hefte der Stammtafeln, in dieser neuen Musgabe mit großer Sorgfalt und Genauigkeit gearbeitet, enthalten nicht weniger als 115 Tafeln, junachst allgemeine Stammtafeln zur europäischen Geschichte: Die römischen Raiser, Die byzantinischen Herrscher, Die griechischen Raiser zu Trapezunt, die römischen Bapfte und die driftlichen Konige von Bei ben Bapften mochte man, foweit dieß moglich, eine Un-Jerufalem. gabe ihres Geschlechtes munichen. Un diese allgemeinen reihen fich Stammtafeln jur Beschichte ber einzelnen europaischen Staaten, junachst bie ber frankischen und bann der deutschen Könige und römischen Raiser bis 1806. Dann folgen bie Bergoge von Schwaben, die von Bagern vor den Bittelsbachern und die fachsischen bis 1180, demnächst die verschiedenen her= zoglich lothringischen Saufer, die Markgrafen der Oftmark und bie ofter: reichischen Fürstenfamilien, die Markgrafen ber Nordmark bis auf Albrecht den Baren, die geiftlichen Rurfürsten, die bohmischen, baperischen und Das zweite Seft enthalt dann die verschiedenen pfälzischen Regenten. fächfischen Häuser seit 1180, Aurbrandenburg, bas vielverzweigte haus Braunschweig: Lüneburg, Wirtemberg, Baden, Schleswig-golftein und Oldenburg: ein fehr reicher Inhalt, bem Geschichtsforscher, Genealogen, aber auch dem gebildeten Beitungsleser sehr willkommen. Gin gludlicher Bedanke ist es, verwidelte Erbfolgefragen, wie dieß mit der tirolischen im 14. Jahrhundert, mit der schleswig = holsteinischen von heute geschehen ift, durch besondere Tafeln zu illustriren. Dem Forscher bieten die beigefügten Unmerfungen merthvolle Nachweisungen, und wir konnen bem Berke nur guten Fortgang und weite Berbreitung munichen. Χ.

Hertz berg, Prof. Dr. G. Fr., Die Geschichte Griechenlands unter ber Herrschaft der Römer. Nach den Quellen dargestellt. 1. Theil. Von Flamininus bis auf Augustus. 8. (XII n. 540 S.) Halle 1866, Buchhandlung des Waisenhauses.

Frühere Arbeiten Hertbergs haben ihn als mit der späteren Gesschichte Griechenlands wohl vertraut erscheinen lassen; dieß bewährt sich auch in dem vorliegenden Werke, welches eine genaue Kenntniß und umssichtige, methodische Benutung des weit zerstreuten und sehr verschiedensartigen Quellenmateriales befundet. Hertberg hat mit selbständigem Urstheile gearbeitet, sich namentlich auch den einschlagenden Partien des

Mommfenschen Werkes gegenüber einen unbefangenen Standpunkt bewahrt. Wir wollen hier beispielsweise nur die Urt hervorheben, wie Sergberg das Verfahren der Romer gegen die Griechen beurtheilt. Befanntlich ift das einer der Bunkte, welche Peters Studien ausführlich gegen Momm= sen erörtert haben; hergberg halt in dieser Frage eine verständige Mitte ein. Weniger wie in der Sache ift es ihm indeß gelungen fich gang frei zu erhalten von Mommsenschen Darstellungsmitteln und Mommsenscher Ausdrudsweise, welche darin, daß fie jenem Gelehrten eigenthumlich find, ihre Bedeutung haben, allein bei einem anderen stets mehr oder weniger manierirt erscheinen. Mit Recht hat Heryberg feine Ausgabe dahin beschränkt, "nur die Geschichte Griechenlands" zu schreiben und nicht etwa die der Griechen oder gar des Hellenismus in römischer Zeit; indeß finben doch auch Makedonien und die Donauprovinzen Berudsichtigung. Diese Beschränkung empsahl sich namentlich auch beschalb, weil sich ber Stoff ohnehin aus so vielen zersplitterten Glementen zusammensett; benn es handelt fich ja um eine Zeit völligen Auseinandergebens. 3m einzelnen hat hergberg namentlich auch viel geleistet in Feststellung statistischer, national=ökonomischer und staatsrechtlicher Berhaltniffe, wie z. B. ber Stellung Griechenlands zu den Römern seit dem Jahre 146. Somit verbient das herthergiche Buch viel Lob und behauptet neben Finlay und Zinteisen sehr entschieden seine Stelle. B.

Dümmler, Erust, Auxilius und Bulgarins. Quellen und Forschuns gen zur Geschichte des Papsithums im Ansange des zehnten Jahrhunderts. 8. (VI u. 162 S.) Leipzig 1866, S. Hirzel.

In der meist etwas dunkelen Papstgeschichte am Ende des neunten und Ansang des zehnten Jahrhunderts bildet der Streit über die Rechtmäßigkeit der Wahl des am 4. April 896 gestorbenen Papstes Formosus
und dem entsprechend über die Geltung der von ihm ertheilten Weihen
eine eigenthümliche und sehr interessante Episode. Ueber dem Leben des
Formosus, dessen Persönlichkeit nur gutes nachgerühmt wird, waltete ein
besonderer Unstern. Bon Johann VIII wurde er als Bischof entsetzt und
ercommuniciet; seine Wiederausuahme in die Kirche ersolgte nur unter
der Bedingung des Berlustes seines geistlichen Charatters: er ward Laie
und mußte schwören nie wieder sein früheres Amt anzustreben. Hier wie
später waren neben persönlichen vor allem politische Momente in dem Bersahren gegen Formosus wirtsam. Der Nachsolger jenes Johann nun, Ma-

rinus, rehabilirte ben Formosus vollständig, und so gelangte dieser 891 jogar zum apostolischen Stuble. Allein faum batte er feine Augen geschlossen, so brach eine neue Rataftrophe über ihn berein: auf einer Synobe ber römischen Geiftlichkeit ließ Stephan VII die Bahl bes Formosus für ungiltig erklaren, hauptfachlich befihalb weil er aus Chrgeiz von feinem früheren Bisthume zu dem römischen übergegangen sei, und bamit mur= ben natürlich alle von ihm ertheilten Weihen null und nichtig. Die halb: verweste Leiche des Formosus, welche man aus dem Grabe wieder hervorgeholt und im vollen papstlichen Ornate auf einen Geffel gesett hatte, murde jest entkleidet, mit Laiengewändern umhullt und ihr die zwei Finger der rechten hand abgehauen, mit denen Formosus den Segen ertheilt In dem obigen Buche hat nun Dummler zwei auf biese Dinge bezügliche bisher ungebruckte Streitschriften sowie einige Bruchstude mitgetheilt, welche neuen babin gehörigen Stoff barbieten. Dieselben sind zum größten Theile einer "bisher nicht genügend beachteten Bamberger Sandschrift" entnommen. Borausgebende Abhandlungen Dummlers orientiren ben Lefer nach allen Seiten: Die erfte giebt ben thatsächlichen Bestand ber Geschichte bes Formosus und ber auf ihn bezüglichen Synoben; baran reiht sich eine Erörterung der Formosianischen Streitfrage; weiterhin wer: ben wir über die Lebensumstände und Werte der Berfaffer der mitgetheil= ten Streitschriften, des Auxilius und Gugenius Bulgarius, belehrt und erhalten endlich auch noch eine Beschreibung ber Bamberger Sanbschrift.

**b**.

Brunnemann, Karl, Michel Servetus. Eine actenmäßige Darsstellung bes 1553 in Genf gegen ihn geführten Criminal-Processes. 4. (30 S.) Berlin 1865, H. Müller.

Ohne Zweisel hat der Versasser keine vergebliche Arbeit unternommen, indem er den Proces gegen Servet genau nach den Acten darstellt; namentlich da die neuesten Viographen Calvins, vor allem der vielgerühmte Stähelin, es sich in dieser Veziehung sehr leicht gemacht, natürlich aber nur dazu beigetragen haben, den Hergang in unrichtigem Lichte erscheinen zu lassen. Auf Calvin sallen allerdings nach Brunnemanns Darstellung tiese Schatten; der Versasser hat dabei ganz den richtigen Ton gefunden, ereisert sich nirgends wider Calvin und läßt doch das harte und gewaltssame, ja, was noch schlimmer ist, das nicht ganz offene seines Versahzrens klar und bestimmt hervortreten. Neberall reden die Acten selbst und

schließen so die Möglichkeit einer Parteinahme gegen den genser Resormator aus. Interessant ist die gelegentlich geäußerte Meinung, in welcher der Versasser, natürlich ganz selbständig, mit Galiffe übereingekommen ist, daß nämlich für Calvin Genf immer nur in zweiter Linie gestanden, daß ihm im Grunde genommen das Schicksal des französischen Protestantismus am Herzen gelegen habe, er deßhalb unter Umständen geneigt gewesen wäre, die für Frankreich so wichtige Stadt Genf dem französischen König in die Hände zu spielen, vorausgesetzt daß es ihm dadurch gelänge, die Lage seiner Glaubensgenossen in Frankreich zu verbessern.

Die kleine Schrift giebt überall den Eindruck ruhiger, nüchterner Besonnenheit, und können wir nur wünschen, daß ihre Ergebnisse in der Literatur über Calvin möglichst bald die gebührende Berücksichtigung ers sahren.

Habemann, Wilh., Das Leben bes Don Juan de Austria. Gine gesichtliche Monographie. 8. (VI u. 291 S.) Gotha 1865, Perthes.

Mit Recht hat Prof. Havemann in Göttingen geglaubt, daß eine eingehende Arbeit über den jugendlichen Kriegshelden, den so anziehenden, reichbegabten und glänzenden Sohn Karls V, den Don Juan de Austria, ein dankenswerthes Thema sein werde; mit Lust und Liebe hat er das ihm zugängliche Material durchgearbeitet; frühere Schristen hatten auch seine Bekanntschaft mit der allgemeineren historischen Umgebung seines Helden, ja eine Vertrautheit mit spanischem Leben, wie sie dem Deutschen sonst selten ist, bekundet; sortgesetzte Studien haben ihn in jenem Gebiete mehr und mehr eingebürgert: und so ist denn auch diese Schrist ein ehrendes Zeugniß seiner Forschung geworden.

Freilich, wo das Buch sich mit den glänzender geschriebenen Partien in Prescotts history of Philipp the second berührt, kann es in der Darstellung mit diesem Rivalen nicht immer gleichen Schritt halten. Und auch eine wesentliche Bereicherung durch neues Material ist Havemann nicht zu Theil geworden; er mußte sich mit dem in- und außershalb Spaniens gedruckten begnügen. Wenn wir nun auch meinen, daß über die wichtigeren politischen Fragen, die hier berührt werden mußten, neues Material neue Belehrungen bieten werde, so ist doch auf der andern Seite zuzugeben, daß grade die Coleccion de documentos ineditos in letzter Zeit manches hierüber publicirt hatte, und daß das gedruckte sorgfältig und gewissenhaft von H. verwerthet ist. Auch die

Darstellung, die zwar nicht fließend, nicht abgerundet und elegant ist, zeigt allenthalben das Streben nach Wahrhaftigkeit und Genauigkeit. Einiges einzelne, dessen Richtigkeit wir bezweiseln, sei noch gestattet, kurz zu be-rühren.

. Auffallen mußte es bem Ref. gleich auf der ersten Seite, daß als Don Rugns Geburtsjahr falichlich 1545 ftatt best richtigen 1547 genannt wird: bas entscheidende bafur giebt S. felbst in der Rote an, einmal die Notig in ben Cortesprototollen von 1560, bei Lafuente XIII 436, bann die Denkmunge auf den Sieg bei Lepanto, nach ber Don Juan 1571 erst 24 Jahre gablte. Und wenn S. dazu erwogen hatte, daß ja Karl V 1544 gar nicht in Regensburg, wo er doch Don Juans Mutter kennen lernte, war, wohl aber 1546 (April bis August; - Don Juan wurde darauf am 24. Februar 1547 geboren), so wurde auch dieß ihn schon auf 1547 geführt haben. - Bei dem Ercurs über Don Rarlos icheint B. die neuere Literatur boch nicht ausreichend benutt zu haben: Ba= dards Buch, das freilich citirt wird, hatte fonft vor manchen Fehlgriffen behüten muffen (3. B. S. 35. 37. 38. 40. 46). — Ob ber von Don Karlos hier erzählte Fluchtplan nach Malta (Cabrera VI 28) sich nicht als eine Bermechselung herausstellen durfte mit jenem Entweichungsversuche Don Juans? - Granvella wurde 1575 nicht in ben Staatsrath berufen, sondern nach Rom beordert (vgl. S. 170). - Don Juan die nie= berländische Statthalterschaft zu übergeben, war nicht eine 1575 erhobene Forderung Philipps II, sondern ein langst berathener Entschluß, den man nur stets wieder hinausgeschoben batte (G. 181). Doch genug solcher Ausstellungen im einzelnen, die an und fur fich dem Werthe biefes Budes feinen Gintrag thun. W. M.

Hand inger, Franz, Prinz Eugenius der edle Ritter in den Kriegse und Stegesliedern seiner Zeit. 8. (VIII u. 37 S.) Wien, Selbstverlag des Herausgebers.

Nicht zur unmittelbaren Erkenntniß des geschehenen, aber um so mehr zur Spiegelung der Boltsstimmung ist das historische Lied gezeignet und beshalb in der neueren Zeit vielsach an das Licht gezogen worden. Die obige kleine Sammlung solcher Lieder (10) betreffen Eugens Thaten von Zentha an bis zum Feldzug am Oberrhein 1734. Manches wichtige Creigniß, wie die Schlacht von Hochstädt, die von Turin u. a., geht leer aus; also das hier bargebotene erschöpst den aus Eugen bezüg-

lichen Liederschatz nicht. Erwünscht find die beigegebenen genaueren Rach= weisungen über die mitgetheilten Lieder. Die Schrift ist nur für Freunde gedruckt; warum soll derartiges nicht weiteren Kreisen zugänglich sein?

X.

Janssen, Dr. Johannes, Professor der Geschichte zu Franksurt am Main, Zur Genesis der ersten Theilung Polens. 8. (VIII u. 186 S.) Freiburg im Breisgau 1865, Herder.

Eine Reihe von Artiteln in den hiftorischepolitischen Blattern find hier zu einem Buche vereinigt. Als nadsten Aulaß zu der Arbeit bezeichnet der Berf. die Kenntniß des neuen Materials, welches Theiner in dem vierten Bande der Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae (Romae 1864) veröffentlicht hat, namentlich der Berichte der papstlichen Nuntien aus Warschau in den Jahren der Katastrophe. Daneben sind aber auch andere neuere Bublicationen fleißig benutt, namentlich ber vom Fürsten Czartorysti (pseudonym als comte d'Angeberg) herausgegebene Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne (Paris 1862) und was Herrmann im 5. Bande der ruffischen Geschichte aus den Berichten des fachsischen Gefandten Gffen mitgetheilt hat. Nicht berücksichtigt find die Mittheilungen von St. Prieft in dem ersten Bande seiner Etudes diplomatiques aus frangosischen Quellen, die sich aber zum Theil auch anderswo finden. Noch unbefannt war die neue Darstellung von Solowjoff, Geschichte bes Falles von Polen (übersett von Sporer 1865), die reiche Mittheilungen aus dem ruffischen Archive giebt und auf das entschiedenste ben ruffischen Standpunkt vertritt. Dem gegenüber nimmt fr Janffen durchaus ben polnischen ein, seine Sympathien find bei dem polnischen, dem, muß man hinzuseten, katholischen polnischen Bolte. Er verschweigt nicht die zahlreichen und schweren Gebrechen, an denen Staat und Bolt frankten; die Sittenlosigkeit, Corruption und allgemeine Versunkenheit besonders des Adels werden mit starten Farben geschildert, babei aber boch auch mit Borliebe hervorgehoben, mas sich an Regungen besserer Urt, patriotischen Sinnes, nationalen Gefühles zeigte, und bas namentlich ba, wo es mit Gifer in der Vertheidigung des tatholischen Glaubens zusammen-Der Berf. stellt sich gang auf Seite ber Gegner ber Dissibenten: seine Erzählung ift von der Darstellung bes papftlichen Nuntins abhängig und befangen, wie dieß Herrmann in einer langern Besprechung der Schrift (Gött. G. Ang. 1866. St. 13) hervorgehoben hat (wo er zugleich

an andern Stellen eine Benutung der eigenen auf Grund ber Gffenichen Berichte gegebenen Darftellung wenigstens über bas hinaus, mas die Ginleitung angiebt, rügt). Der Darftellung der innern Berhältniffe und Rampfe folgt eine Uebersicht über die Berhandlungen, welche zur Theilung von 1772 führten, auf Grund der Beröffentlichungen von Schlozer, Smitt, Czartorpeti u. a. (Ssolowjoff hat hier nichts neues beigebracht). Gie schließt fich im wesentlichen der Auffassung an, welche ich früher in zwei Auffagen dieser Reitschrift vertreten habe. Wenn der Berf. aber besonders den Unterschied in bem Verhalten Friedrichs II von Preußen und der Maria Therefia bervorhebt und geneigt scheint, jenen eben fo fehr zu verurtheilen wie diese zu entschuldigen, fo muß man doch in Erinnerung bringen, eine wie gang andere Bedeutung für Breußen wie fur Desterreich der bier gemachte Landerwerb hatte, wie damals Defterreich auch gang geneigt mar auf abn: liche Beise mit ber Turkei zu verfahren, barf auch fragen, mas weniger Tadel verdient: das Unrecht einsehen und doch thun, oder ihm fich bingeben, weil man tein Bewußtsein, fein Gefühl deffelben bat? Das lette aber ift der Standpunkt Friedrichs, ben er, wie ich früher einmal fagte: mit erschreckender Offenheit ausspricht. Maria Theresia dagegen fühlte, wie Recht und Moral wider sie sei, wie sie Shre und Reputation in die Schanze fclage. Aber fie gab nach. Gie schreibt: die Sache sei ihr febr unangenehm und fehr gegen ihre Urt zu benten, aber fie habe fich nicht von den beiden andern Machten trennen können, ohne fich einem Rrieg auszusehen, den ju führen fie nicht im Stande gewesen (an Marie Untoinette, Urneth S. 128); eine Stelle Die jedenfalls ebenso charakteristisch ist wie eine andere, die der Berf. hervorhebt. Es find alles nur dunkele, unerfreuliche Bilber, welche die Geschichte ber Theilung Bolens barbietet. Wer eine Rechtfertigung ber einen ober andern Seite fcreiben will, flagt leicht nur am meisten an. G. W.

Weech, Friedrich von, Correspondenzen und Actenstücke zur Geschichte der Ministerconscreuzen von Karlsbad und Wien in den Jahren 1819, 1820 und 1834. 8. (XVI n. 296 S.) Leipzig 1865, F. C. W. Logel.

Der Versasser hat vorwiegend badische Quellen benutt, welche für eine Geschichte des constitutionellen Lebens im Großherzogthum, die derselbe vorbereitet, mit dankenswerther Liberalität von Seiten Seiner Königlichen Hoheit des Großherzog Friedrich, der Großherzoglichen Regiezung und namentlich auch der Familie des verewigten badischen Ministers

Freiherrn von Reizenstein zur Berfügung gestellt maren. Es ist an fich nicht unbedenklich Ratastrophen, ber beutschen Wesammt : Entwickelung nach Duellen, die Ginem deutschen Lande angehören, zur Darstellung zu bringen. Ein solches Bebenten fteht, wenn auch ein und bas andere michtige Acteuftud außerbadischen Ursprunges zu Rathe gezogen, von vornherein bieser Arbeit Aber ich erhebe den Ginmand aus keinem andern Grunde, als um ihn zu widerlegen. Der Berfaffer felbst ist frei von jeder Ginseitig= feit; sein Urtheil ist unbestechlich und bewahrt auch feinen Gemahrsmannern gegenüber die volle Unbefangenheit. Ferner ist seine Methode vorfichtig und gewiffenhaft; was nur Gine Seite der Sache zu veranschaulichen vermag, das magt er nach diefer einen Seite verständig und behutsam ab; an feiner Stelle verleitet er fich oder ben Lefer ju ber Annahme, baß er mehr als einen Beitrag zur Ergrundung der wichtigen Borgange bicten wolle und tonne. Und diese Beitrage find fehr werthvoll. Ohne allen Bweifel gilt dieß von dem dritten Abschnitt, dem haupttheil des Werkes ber von den Ministerconferenzen des Jahres 1834 handelt: von ihnen ift bisher nur das von Welder mitgetheilte bekannt gewesen; über sie werben wir von W. zuerst und in volltommen befriedigender Beise belehrt. gilt aber auch von den Wiener Conferenzen ber Jahre 1819 u. 1820. In Bezug auf diese barf ich mir ein Urtheil erlauben, ba ich feit einer langen Reibe von Jahren die deutschen Archive ftudire, um mich über bieselben zu unterrichten. Wie schwer es ift, fich darüber eine nur einigermaßen sichere Meinung zu bilden, sich in die bamaligen einander widerftrebenden Barteien ju finden, die 3mede und Biele ber verschiedenen Cabinete auseinander zu halten und zu vergleichen, bas erfahre ich im Berlauf meiner Arbeit über die Geschichte ber Wiener Schluß : Acte fort und fort. Ich habe daber mit keinem gunftigen Borurtheil Diesen Abschnitt bes Weechschen Buches in Augenschein genommen. Indeffen, ich bin auf bas angenehmste enttäuscht worden. Die Darstellung konnte nicht erschöpfend sein und wollte es nicht sein. Doch fie ist ein unbestreitbarer Gewinn auch für mich, obwohl dieselben badischen Quellen in Folge der gleichen hochherzigen Liberalität von mir haben benutt werden durfen. bem Berfaffer aufrichtig bantbar für seine gebiegene, masvolle und einsichtige Arbeit. Er hat sich ein Berdienst um die Erforschung einer bebeutungsvollen Phase ber neuesten vaterländischen Geschichte erworben, bas ihm durch feine nachfolgende, auch durch teine umfaffendere Untersuchung

geschmalert werden fann. Bieles verdankt babei B. dem besondern Werth gerade feiner, der badifchen Quellen. Der Freiherr von Berftett war ein Barteimann und höchst einseitig, in mander Sinsicht fogar beschränkt; aber feine Berichte find mehr dazu geeignet, ein Bild der Berhandlungen und beffen, mas fich hinter ben Ruliffen begeben hat, zu liefern, wie bie Berichte und Briefe von vielen feiner Collegen. 3ch mußte faum, daß aus ben Actenstüden eines andern deutschen Archivs, ohne Singunahme weiterer Ermittelungen, mit gleichem Erfolg und ohne Bedenken folche Bufammenstellung, die mirklich bis zu einem gemiffen Grade zu orientiren vermochte, gewagt werden könnte. Nur freilich auch diese badischen Archivalien wurben zu einer Veröffentlichung fich nicht eignen ober burch dieselbe nicht ber Wahrheit die rechten Dienste leisten, wenn fie einer andern Sand anvertraut waren, als ber eines Gelehrten von fo freiem Urtheil, flarem Ueberblid und liebensmurbiger Burudhaltung, wie &. v. B. - Endlich bieten die veröffentlichten Schriftstude, die fich auf die Rarlsbader Verschwörung beziehen, eine erwünschte Erganzung. Die ruffischen Noten und Depeschen über Karlsbad, beren Inhalt ber vulgaren Auffaffung ein so entschiedenes Dementi giebt, hatte ich in dieser Zeitschrift (leider nicht ohne erhebliche Fehler im Drud ober im Lesen meiner Abschrift) herausgegeben, als ich fie bei W. wiederfand; den Bericht bes Senator Smidt über die Lage Deutschlands vor bem Rarlsbader Congreß, den ich für ein hanseatisches Organ zur Bublication bestimmt, tonnte ich noch gurudhalten, ba ich mahr: nahm, daß W. ibn mitgetheilt. - Wenn unsere Arbeiten so sich mannig: fach berühren, so trägt gerade dieser Umstand bagu bei, daß ich die Tuch: tigfeit meines verchrten Concurrenten ju ichagen weiß und besto unum: Aegidi. wundener anerkennen darf.

Le Guide Diplomatique, par le Bn. Charles de Martens. Cinquième édition, entièrement refondue par M F. H. Geffcken, Ministre-Résident des Villes Anséatiques près la Cour de Prusse. Tome 1er: Précis des droits et des fonctions des Agents Diplomatiques et Consulaires. (XIV u. 300 p.) Tome 2nd: Traité des actes et offices divers qui sont du ressort de la Diplomatie, accompagné de pièces et documents proposés comme exemples. (lère partie X u. 305, 2nde partie VI u. 388 p.)

Der praktische Werth eines gut gearbeiteten Buches von der Unlage des vorliegenden ist unverkennbar. Es ist ein fast unentbehrlicher Leits saden sur angehende, ein bequemes Nachschlagebuch sur in den Geschäften

stehende Diplomaten: nüplicher noch für solche, welche ohne das Silfs= mittel der unmittelbaren Belehrung aus bem fie umgebenden Leben, jum Bwede politischer Studien über Die Regeln bes amtlichen Berkehrs ber Staaten untereinander fich zu unterrichten haben. Aber auch ein feloz ständiges culturhistorisches Interesse mochten wir an diesem Ort fur ein Wert beanspruchen, welches bie Umgangeformen eines einflugreichen Lebensfreises in einer bestimmten Beit schildert. In diefer Beziehung verlohnt sich schon zur Beobachtung bes allmählich eintretenden Wechsels eine Bergleichung der im Laufe eines halben Jahrhunderts erschienenen funf Auflagen bes "Guhrers" unter einander. Die neueste berfelben, von bem hanseatischen Minister = Residenten Geffden in Berlin beforgt, barf fich mit Grund eine vollständig umgearbeitete nennen. Zwar die Gintheilung ift im wesentlichen die frühere geblieben, aber der Inhalt ber Capitel ift fast burchweg ein anderer geworben, und bieß gilt gang besonders vom 2. Theile, welcher als veranschaulichende Mufter eine mit Sorgfalt veranftaltete Sammlung aus bem reichen Borrathe biplomatifcher Schriftstude ber letten Jahrzehnte bringt. Niemand wird erwarten, daß in einem Buche auch die mehr noch als andere praktische Beruse eine natürliche Begabung voraussetzende Runft bes Staatsmannes gelehrt werden konne, bennoch wird man nicht ohne Interesse, und ber strebsame junge Politiker nicht ohne Unregung, die Ubschnitte lefen, welche von den zu erwerbenden Borkenntnissen, von der einem Diplomaten zu empfehlenden Saltung im öffentlichen und gesellschaftlichen Berkehr u. f. w. handeln. Ge ift ein erfreuliches Zeichen ber Zeit und, hoffen wir, mehr noch eine gute Borbebeutung fur bie Butunft, wenn in einer folden Anweifung, fur ben Stanb von einem aus dem Stande geschrieben, die Bewahrung des perfonlichen Charafters, "bes Lebens ernfte Suhrung" als Bedingungen gebeihlicher Wirksamkeit vorangestellt werden. "Un homme sans conviction ne peut servir que médiocrement son gouvernement ou dans des positions subalternes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur . . . . Pour que l'agent diplomatique inspire la confiance si nécessaire au succès des affaires, il faut que, sans abandon affecté, son caractère fasse croire à sa franchise. Le soupçon de finesse provoque la méfiance, et la marche des affaires en souffre. Mais la loyauté n'exclut pas la prudence, et l'on peut répudier la ruse sans renoncer à la circonspection\*)... Il va sans dire qu'un ministre doit se garder de tout ce qui pourrait prêter au ridicule ou tacher sa réputation personelle, il ne doit être ni joueur, ni accessible aux beautés du corps de ballet, car on ne vit jamais impunément dans le demi monde." — Das Buch ist, wie son diese Proben zeigen, in französsischer Sprache versaßt — was neben dem Zweck der Verbreitung nach außen auch innere Gründe rechtsertigen — aber es ist deutsch in dem Geiste systematischer Anordnung und gründlicher Aussührung.

A. K-d.

Der Krieg gegen China 1860. Redigirt vom dépôt de la guerre des kaiserl. französischen Kriegsministers. Aus dem Französischen von v. A. — n. Mit einer Uebersichts-Karte und 4 Plänen, a) Peking und Umgebung; b) Karte den Operationen zwischen Beh-tang-ho und Peï-ho; c) Plan des Treffens bei Tschang-Kia-Wang; d) des Treffens bei Palikao.

Ueber ben Feldzug waren früher erschienen: Mutrecy, Campagne de Chine. Bazancourt, Les expéditions de Chine et Cochinchine.

Die Nichterfüllung bes Vertrages von Tientsin (1858), und bie Sperrung bes Beiho, dessen Forts von den Engländern und Franzosen

<sup>\*)</sup> La diplomatie - heißt es in ber Gedachtnifrede auf ben Grafen Molé - a deux codes. Dans l'un sont consacrés les ruses, les finesses, les fausses confidences, les perfidies ingénieuses, les sacrifices qu'on offre de faire pour gagner du temps, ceux qu'on demande avec l'espérance d'un refus, les propositions ambiguës, dont le sens ouvre la carrière à des discussions éternelles; les questions qu'on cherche tantôt à compliquer, tantôt à scinder, selon qu'on a besoin d'embarrasser ou de diviser ses adversaires; les réponses normandes, les promesses avec restriction, les explications qui embrouillement, le mezzo-termine, qui n'amène point d'accord, enfin tout l'arsenal de la politique. Voilà ce que les négociateurs ordinaires s'applaudissent d'employer, voilà la science que répudie le véritable diplomate. Celui-ci n'est point un Protée, changeant de forme et de visage à chaque circonstance, pour tromper, éblouir ou surprendre l'ennemi. Son attitude est aussi simple qu'imposante. Il ne craint rien; il connaît ce qu'il veut, il sait ce qu'il peut : dès qu'il aperçoit le piège, il l'évite; s'il y tombe, il le rompt et s'échappe. Ce n'est ni dans Grotius ni dans Puffendorf qu'il a puisé toutes ses pensées. Son âme l'instruit mieux que les livres.

erfolglos angegriffen wurden (25. Juni 1859), waren Beranlassung ber Expedition.

Das französische Corps, das von Toulon abgieng, betrug 5590 Mann Insanterie, 1200 Mann Artillerie, 321 Mann Genie Truppen — die Pserde sollten erst in China und Japan angekaust werden, was später große Schwierigkeiten machte. Von den 11 Transportschiffen scheiterte die Isere und verbrannte die Reine des Clippers. Von den 12613 Mann englischer Truppen waren 4830 Indier.

Das bedeutendste Gesecht war die Einnahme des Nord-Forts am Berho (21. August 1860), bei dem die Alliirten etwa 400 Mann versloren, und das von Tataren vertheidigt wurde. In den sogenannten Tressen bei Tschang-Ria-Bang und Balikav (September) verloren die Franzosen einen Todten und 10 Verwundete, und 3 Todte, 17 Verwundete. Der Verlust der Engländer war von gleicher Höhe. Die tatarische Armee war im ersten Tressen etwa 30,000 Mann stark, im zweiten noch siärker. Die Verdrennung des Sommerpalastes wird den Engländern zugeschrieben; überhaupt enthält die halb officielle Schrist viele Vemerkungen, die darauf deuten, daß die Entente zwischen Grant und Montauban, Lord Elgin und Varon Groß (den Diplomaten) nicht immer cordiale gewesen ist.

(Die Bereicherung Montaubans bei der Plünderung des Sommerspalastes soll Veranlassung gewesen sein, daß die vom Kaiser proponirte Dotation des Grasen von Balikav von der Bairskammer abgelehnt wurde.)

Sehr interessant sind die im Anhang mitgetheilten Memoires und Adressen der Mandarinen, Minister und anderer Großwürdenträger an den Kaiser von China, größtentheils die Absicht des Kaisers, Peking zu verlassen, um eine Hosjagd zu feiern, betreffend. Sengewang, im Namen der Fürsten, sucht den Kaiser dazu zu bestimmen, die anderen ihn davon abzuhalten.

F. v. M.

Geschichte des vierjährigen Bürgerkrieges in den vereinigten Staaten von Nord-Amerika. Lon Constantin Sander, Hauptmann in der kgl. preuß. Artillerie. Franksurt a. M. 1865, Sauerländer.

Der zweite, aussührlichere Theil bes 1863 unter dem Titel: "Der amerikanische Bürgerkrieg von seinem Beginn bis zum Schluß des Jahres 1862" bei Köhler in Frankfurt erschienenen Buches, in dem der Verfasser schon damals seine Ueberzeugung von dem Recht der Union, die Secession zu unterdrücken, und seinen Glauben an den glücklichen Erfolg frei und offen

aussprach. Diese sehr sleißige, klare und mühevolle Arbeit ist höchst danstenswerth. Versasser hat im wesentlichen nur Zeitungsberichte, Zeitschristen (namentlich die tresslichen Berichte ber Revue des deux mondes) und einige Parteischristen benutzen können, denn in einer Zeit so gewaltiger Erregung sind die Erzeugnisse der Literatur so wenig ungefärbt als die Privatberichte. "The Rebellion Record", das die Original-Rapporte der Generale und Admirale u. s. s. enthält, ist nicht als Quelle erwähnt. Sehr besehrend sind die Mittheilungen und Vemerkungen über "die brennende Frage" der Panzerschiffe, Monitors, der großen Kaliber, wobei neben Gillmores, Engineer and Artillerie operations against the defencer of Charleston, besonders Aussasse, Urchivs sür Artillerie und Ingenieure benutzt sind. In gewaltigen Linien zeichnet uns der vierjährige Krieg das Bild, das in der nächsten Zukunst alle Kriege im ost verkleiznerten Maßstabe tragen werden.

Leider sind die beigegebenen Karten nicht genügend, namentlich sehlt eine Karte des Missisppi, ohne die Grants Operationen gegen Bickburg kaum verständlich sind. (Die beste mir bekannte ist Lloyds Map of the lower Missisppi River from St. Louis to the Golf of Mexico. New-York 1863, Broadway. 12 Fuß lang — 1 Thsr.)

Bewiß werden fpater erscheinende Schriften manches in bes Berfaffers verdienstlichem Werk berichtigen, stellt doch jede neue, auf grundlichem Studium beruhende Arbeit über die Freiheitstriege mande Begebenheit in ein neucs Licht, bennoch ift biefe Geschichte bes Krieges, bie bas ungeheure Material far und zusammenhängend ordnet, die unentbehrliche Grundlage jedes späteren Studiums bieses an fuhnen Thaten, an genialen Operationen, an energischer Schöpfung und Verwendung ber materiellen Mittel so reichen Rrieges. Wenn Berfasser (S. 23) Jefferson Davis, bem arch-rebel, ben Bormurf macht, Bidsburg und Port Sudjon nicht genügend unterftutt gu haben, in bem Wahn, Die Erfolge auf bem öftlichen Rriegsichauplag feien bie allein maßgebenden, fo glaube ich, thut er dem tlugen und energifchen Mann Unrecht. Jefferson Davis hatte bei seiner Unwesenheit in Bidsburg ben Bertheibigern gefagt: "Go lange bieß Bollwerf unferer Freiheit steht, wird auch die Republik ber Gudstaaten stehn - mit Vidsburg wird fie zusammenbrechen." Johnstons ungenugende Entsatversuche, Bem: bertons Capitulation, die ihm jum Vorwurf gereicht, und vor allem ber Mangel an Solvaten, ber es nicht möglich machte, ju gleicher Beit Lees

große Offensiv: Operationen nördlich vom Potomae, an deren Erfolg die Hauptentscheidung geknüpft mar, und Johnstons Entsag-Corps in genügender Starte zu erhalten, verhinderten Davis mehr gur Behauptung von Bidsburg zu thun. Damals wie 1865 unterlagen bie Gubstaaten, weil es ihnen an Menschen sehlte. 1864 mar Ostvirginien zum Theil in Feinbeshand; Nord: und Sud-Carolina, Georgien, Florida, Albama, Missippi hatten schwerlich mehr als 4 Millionen weiße Ginwohner und mußten nach dreijährigen blutigen Kriegen ein Beer von 180000 Mann stellen und erhalten (ich rechne die Truppen in Teras und Artanfas ab); das ift eine ungebeure Leistung, die trot ber gewaltsamsten Conscriptionen nicht gestei: gert werden konnte. Das heer betrug 1864-65 fast 50/0 ber gesammten Bevölkerung, natürlich ausschließlich ber Neger. Butlers sehr glückliche Operationen auf dem James River und die Ginnahme von Bermuda hundred (Mai 1864) scheinen mir nicht genug gewürdigt; mehr konnte er mit seinen Truppen schwerlich thun. F. v. M.

The Rebellion Record a Diary of American Events with Documents, Narratives, Illustrative Incidents, Poetry etc. Edited by Frank Moore. With Portraits in steel. New-York, Putnam.

Die 6 starken Bände in groß Octav, die mir vorliegen, reichen nur bis zum Juni 1862; die Sammlung, die fast ohne Kritik und Ordnung Napporte, Besehle, Proclamationen, Zeitungsberichte u. a. m. neben einsander stellt, ist wichtig, weil sie die Original-Berichte der Feldherrn an den Präsidenten, Kriegsminister u. s. f. bringt. Einige Exemplare der Sammlung sind von der Unionsregierung an sur einssuhreich gehaltene Privatpersonen geschickt, um sur eine richtige Anschauung der transatlantischen Ereignisse zu wirken.

General Butler in New-Orleans von James Parton. New-York, Mafon. Uebersetzt von Rafter & Remack. Leipzig 1864, Förster & Findel.

Bom Bersasser der Biographien Jacksons, Franklins und Aaron Barrs. Es ist zunächst eine Rechtsertigung des Versahrens Butlers in New-Orlcans, der im ganzen mit geringen Mitteln — der hinrichtung eines Mannes, der Einsperrung einiger Hundert, und des bekannten, aber in keinem Fall ausgesührten Besehls gegen die Frauen, welche Unionsssoldaten insultirten — eine Stadt in Ordnung hielt, in der seit Jahrschnten die zuchtloseste Pöbelherrschaft und der wildeste Fanatismus war. Ebenso wußte er durch strenge Quarantaine, Ordnung und Reinlichkeit das

gelbe Ficher fern zu halten. Sehr interessant ist die Eroberung der Forts Jackson und Philipps, an deren Batterien Faragut mit der Flotte vorbeissuhr, und ebenso der erste Versuch die Neger zu bewassnen und durch freie Arbeit zu ernähren.

F. v. M.

Pabst, Ed., Die Bolksscste des Maigrascn in Norddeutschland, Preugen, Livland, Dänemark und Schweden. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des germanischen Nordens. 4. (92 S.) Berlin 1865, E. S. Mittler & Sohn.

Untersuchungen wie die vorlicgende erfordern viel Mühe und Gesduld; beides hat der Verfasser ausgewendet, um in sorgsältiger Zusammensstellung der meist dürstigen Verichte Wesen und allmähliche Entwicklung des Maigrasenthums zur Anschauung zu bringen. Pabst theilt die Ansicht, welche in demselben eine symbolische Darstellung des zu Lust und Freude der Menschen wiederkehrenden Frühlings sindet und meint, daß Frenr und seine schone Priesterinn oder Gemahlinn, welche in Schweden im Frühjahre auf einem verhüllten Wagen durch das Land geführt wurden, die Urbilder des Maigrasen und der Maigräsinn seien.

Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Zweite umgearbeitete Auflage 8. (XIV u. 574 S.) Berlin 1866, Berlag von W. Hertz.

Wer die fortgebende Entwidelung unferer hiftorischen Studien in Deutschland mit Aufmertsamkeit und Interesse verfolgt, der ift sicher auf Die freudigste Beise berührt worden, als vor wenigen Bochen die zweite Auflage von Wattenbachs Quellenkunde in feine Sande fam. Buch, bas bei feinem Ericheinen 1858 von allen Seiten freudig begrüßt wurde, hat jest nach acht Jahren eine Erweiterung und Neubearbeitung erfahren, welche gang geeignet find ben Fortschritt ber Biffenschaft selbst ju befunden. Der eigenthumliche Borgug biefes Berkes hatte grade barin bestanden, daß ein Mann, der felbst an die fritische Neubelebung unferes beutschen Mittelalters mit Sand angelegt, sich entschloffen, eine Summe aus den historischen Arbeiten ber letten Jahrzehnte auf Diesem Gebicte ju ziehen, einen Ueberblid und eine Umschau über bie Resultate ber Ginzeluntersuchungen zu geben; und nun bietet die neue Umarbeitung dem Berf. Die Gelegenheit, burch Bufabe, burch Menberungen, burch Berbeffe: rungen barguthun, welche Fortschritte in diefen acht Jahren bas Studium Wenn man ba sagen barf, dieß Buch ist die Frucht ber gemacht hat. Bemühungen vieler einzelner Foricher, es ist gleichsam bas Resultat ber

gesammten wissenschaftlichen Arbeit, so ist damit an dem Berdienste Wattenbachs gewiß nichts geschmälert: hat doch er selbst zu diesen Resultaten seinerseits ein gutes Theil beigetragen und auch der Berarbeitung fremder Leistungen zum ganzen eine selbständige Bedeutung gewahrt. Mag es gestattet sein, hier einen kurzen Vergleich der beiden Aussagen anzustellen.

Die Anordnung des Stoffes ift dieselbe geblieben, eine dronologisch= Der Umfang bes Buches aber ift um ein betrachtliches geographische. (um 87 Seiten) gewachsen. Ton und Haltung dagegen sind im ganzen unverändert. Wir finden durch bas gange Werk bin eine Menge von fleinen Zufagen, die darauf ausgehen das literarische Leben und Treiben einzelner Epochen farbenreicher zu charakteristren: eine Reihe literarhistorischer Notizen, die nicht eigentlich zur Historiographie gezählt werden burfen, find jest zum großen Vortheil best ganzen hineingezogen worden. Rur einer Art von Bufagen möchte ich munichen nicht gar so häufig gu begegnen: ich habe 26 mal Bemerkungen gegen den oder die Serausgeber der Monumenta Germanias angetroffen, die entweder sachlichen Tadel der Ebition ober Rlagen über bie Geschäftsleitung in oft recht bitterer Beise aussprechen. Wenn es nun auch Niemandem mehr ein Geheimniß ift, daß auch in ben Monumenten manches einzelne batte beffer gemacht werden konnen, daß dort manche Partie einer Neubearbeitung bedarf; wenn es ferner febr gu beklagen ift, daß manches inedirte Jahre lang ber wiffenschaftlichen Benugung vorenthalten bleibt, ja wenn es unter Mannern bes Faches auch höchstens ein "offenes Bebeimniß" genannt werden tann, daß von den fabigften Mitarbeitern einzelne im Sader mit dem oberften Director fich von ber Arbeit zurudgezogen haben, - wenn auch alles diefes leider Wahrheit ift, so muffen bei einem Werke, bas ein bleibendes Denkmal der gefamm: ten wiffenschaftlichen Entwidelung mit Recht genannt werden barf, Diese wiederholten Bemerkungen boch als ein fremdes, die Besammtharmonie störendes Clement erscheinen; auch wer g. B. ber Polemik gegen Berti' Auftreten wiber Suillard-Breholles (S. 446) zustimmt, möchte boch biesen in die fachliche Darftellung eingeschobenen Ausfall bier lieber getilgt miffen!

Auch zu Aenderungen der früheren Darstellung hat B. sich an vielen Stellen veranlaßt gesunden, theils durch nen angestellte Untersuchungen anderer Gelehrten, theils aber auch in Folge eigener weiterer Forschung: ich hebe gleich hier hervor, daß in dieser letzteren Kategorie gerade die wesentlichsten Fortschritte zu begrüßen find. Ich will die wichtigeren dieser Bunkte furz nennen.

Gründlich umgestaltet erscheint zunächst der Abschnitt über Cassiodor und Jordanes (S. 49—60): die Arbeiten von Köpke und von
Schirren sind es vornehmlich, denen W. dabei folgt; er sührt in sehr klarer, übersichtlicher und präciser Weise diese viel erörterte Frage vor.
Und grade diese ist eine der Partien, wo sich das verdienstliche solcher zusammenfassenden Arbeit bemerklich macht.

Ein eigenes Resultat bietet jest ber Baragraph über bie Un fange ber Annalen im 8. Jahrhundert (S. 97-104). D. bekennt zwar, burch die Edition der Annales Mosellani von Lappenberg und burch Biesebrechts fritische Abhandlungen über bie farolingischen Königsannalen gefordert zu sein, aber das neue, das er hier (z. B. auf S. 99) bietet, ist doch wesentlich sein Verdienst. Wenn man bisher allgemein die ältesten Unnalen aus localen Aufzeichnungen in einzelnen Rlöftern entsteben ließ, so macht jest 2B. geltend, daß schon bei diesen altesten Annalen eine Unterscheidung sich zeige: es giebt bier schon Unnalen, welche durch die Weite ihres Gesichtsfreises, durch die gleichmäßige Berudsichtigung aller Ereignisse im Reiche die Annahme einer Aufzeichnung am Sofe, im Kreise ber Sofgeistlichkeit nabelegen und ben flosterlichen Ursprung bochst unwahrscheinlich machen. Das ist eine Erörterung, der ich meinerseits nur beipflichten fann. Auch hier findet also ber Gesichtspunkt seine Unwendung, daß bie centrale Regierung oder doch ihr nahestehende Berfonen die Sorge übernommen haben, die Thaten und Ereigniffe der Gegenwart niederzuschreiben jum Andensen der Nachwelt (vgl. Forschungen zur d. G. IV 588). Mit großem Scharssinn hat schon für ben Anfang bes 8. Jahrhunderts B. diesen Sachverhalt nachgewiesen: es find die Annales s. Amandi, auf benen bann weiterhin bie Annales Tiliani und Laubacenses beruhen, es find bancben die wohl in Diet verfaßten Annales Mosellani und die an sie sich auschließenden Annales Petaviani und Laureshamenses, welche als Anfänge einer solchen Reichsonnalistit sich ergeben (vgl. die Ausführ rung über bas gegenseitige Berhaltniß biefer genannten Unnalen S. 99 bis 102, die gewiß Beranlassung zu erneuerter Untersuchung auch burch andere Forscher bieten wird). Neben ihnen stehen bann natürlich noch andere Jahrbucher tlöfterlichen Ursprunges. Bas jene höfische Annalistik augeht, so ist es febr natürlich, daß man anfangs sich mit ben thatsach=

lichen Angaben begnügte: man erstrebte anfangs nichts weiteres als eine Fixirung ber im Reiche geschehenen Borfalle; eine tenbengiöfe Farbung liegt diesen einfachen Ansaben fern. Aber auch die höfische Tendenge= schichte macht ichon fruh ihre Erscheinung. Schon bei den letten Forsepungen Fredegars ift biefer Charatter nicht zu bezweifeln (vol. S. 91); und wenige Jahrzehnte nachher liegt in den Loricher Unna-I en ein sehr deutliches, nach Ranke 3 Untersuchungen jest unverkennbares Beispiel dieser amtlichen Geschichtschreibung vor. Bas diese Lorscher Unnalen und ihr Berhältniß ju den Ginhard zugeschriebenen Jahrbuchern angeht, fo durfte 2B. hier im ganzen bei feiner früheren Auffassung Im einzelnen benutt er natürlich häufig die Unterverharren. suchungen von Simson und von Giefebrecht; aber fein Resultat halt er aufrecht. Wir konnen dem nur zustimmen, wenn Giesebrechts Sypothese von einer Autorschaft ber Lorscher Annalen durch Arn als unbewiesen abgelehnt wird (S. 129), wir hatten fogar noch eine etwas icharfere Burudweisung solcher gang beweißlos aufgestellten Bermuthungen, welche man doch endlich einmal aus ber Wiffenschaft fortlaffen sollte, nicht ungern gesehen, und ebenso gerechtsertigt icheint es uns, wenn 28. nichts missen will von einem bei 814 eingetretenen Bechsel des Berfassers dieser Annalen (S. 132). Auch daß Einhard die Ueberarbeitung der Annalen zuzuschreiben sei, auch baran halt 2B. fest (S. 133).

Die Quellenliteratur des 9. Jahrhunderts hat sehr viele kleine Aens derungen und Zusätze ersahren; ganz besonders die Arbeiten von Dümm-ler sind eine reiche Fundgrube kritischer und literarischer Notizen für unser Compendium geworden. Ich notire daneben noch, daß in der Controverse zwischen Wait und Simson über die Annales Sithienses W. auf Simsons Seite tritt (S. 152), daß die Bemerkungen von Noordens über Hincmars annalistische Thätigkeit als begründete anerkannt werden (S. 194) u. s. w. Was das 10. Jahrhundert betrifft, so ist dieser Theil nur wenigen Uenderungen unterworsen worden: man wird es begreislich sinden, daß gerade ich hier nicht in die Details eingehe. Manche Zusätze bereichern aber auch hier das Gesammtbild der literarischen Thätigkeit unter den Ottonen.

Auch die Uebersicht über die Quellen zur Geschichte der salischen Dynastie und des Investiturstreites ist im großen und ganzen nicht wesentlich ungearbeitet; nur boten die Studien von Arndt, Giesebrecht, Hirsch, Papst Aulaß zu einzelnen Verbesserungen und einzelnen Erweis

terungen. Wichtiger ist etwa nur daß der Quellenwerth der vita Henrici im Bergleich zur früheren Schähung bedeutend geringer mird nach von Drufs sels Kritik derselben (S. 319), und daß der Schrift des Bonizo nach dem Borgange von Jaffè und der beiden bonner Dissertationen von Krüger und hennes sast jede Bedeutung als historische Quelle abgesprochen ist (S. 392). Das Urtheil über Benzo und Benno dagegen ist wörtlich dasselbe geblieben.

Bei ber staufischen Beriode gab die feit bem Erscheinen ber erften Auflage fortgeschrittene Publication der Monumenta Beranlassung zu vielen Ginschaltungen und zu einzelnen Rectificationen. Bier barf man vielleicht fagen, daß man eine weitergebende Umarbeitung erwartet batte; boch ist dieselbe nach ber augenblicklichen Lage bes Materiales wohl noch nicht recht möglich gewesen: moge bei einer späteren Auflage ber Zuwachs burch bie nächsten Banbe ber Monumenta so ausfallen, bag auch bier mehr abschließendes geboten werden fann. Die Untersuchungen, die gerade in Diesen letten Jahren über bie größeren Unnalen bes 12. u. 13. Jahr: hunderts von Giesebrecht, Bait, Bintelmann geführt find, haben an vielen Stellen die Darstellung präcifer gemacht und erfreulich Ich will aber eine Bemerkung über die hier gewählte Anord: bereichert. nung nicht unterbruden. Un verschiedenen Stellen finden fich diese Unnalenwerke zerstreut (S. 410 ff. 456, 466 ff. 478 u. a.; bes. aber 492-506): ware es nicht weit übernichtlicher und weit sachgemaßer bas sachlich in engem Zusammenhange stehende nicht zu trennen wie es 3. B. beim Annalista Saxo und den ihm verwandten poblber und magdeburger Quellen geschehen ist? Und ferner, D. scheibet hier (ahnlich übrigens schon in ber ersten Auflage) bie localen Aufzeichnungen von ben Reich San-Auch bieß finde ich nicht gang in ber Natur der Quellen begrundet: auch die unter letteren aufgeführten pohlber und magbeburger Annalen, wie Albert von Stade und im Elfaß die marbacher Annalen find doch vorzugsweise Quellenwerte von localem Charafter. Die Grenze zwischen beiben Arten ist schwer zu finden: das ist gewiß zuzugegeben; aber ich sche keinen Grund, grabe biesen genannten vor allen anderen ben Charafter ber Reichsgeschichte ju geben. Anders steht es ohne Zweifel mit dem kölner Werke und vielleicht auch mit ber ursperger Chronik. Der Abschnitt über die chronica regia, die in Koln aufgezeichnet murde, (S. 498-502) ist jest bebeutend verbessert; hier hat D. das geleistet, was dem Berausgeber berfelben entgangen war. Ermähnt mag bierbei

kurz werben, daß W. vermuthet, der Berf. dieser amtlichen Geschichtsaufz zeichnung sei der mehrsach sonst genannte Notar Burcard gewesen (S. 500); eine Bermuthung, die einige Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Die Reichsgeschichte, die um die Mitte bes 12. Jahrh. mit ber fraftvollen Erhebung der Staufer neu aufgeblüht mar, verfällt und versiegt mit der Niederlage der Reichsgewalt, die wir 1238 als vollendet ausehen können (vgl. S. 505). Die historische Quellenliteratur in Deutschland nimmt von da ab einen völlig neuen Charafter an; und so schließt unferes hochgeschätten Berfs. sichere Darftellung auch dießmal bei biefem Beitpunkt. Mit benfelben Worten, wie früher, lebnt ber Berf. auch bieß: mal die Fortsetzung der Arbeit ab. Ich glaube nur einem fehr verbreis teten Berlangen Ausbruck zu geben, wenn ich bier noch den bringenben Bunich ausspreche, daß ein ahnliches Werk auch über die hiftorische Quel: lenliteratur vom Interregnum bis jur Reformation versucht werden moge! Die Schwierigkeiten sind zwar nicht geringe ; es wird an manchen Stellen eine Lude in unserer Kenntniß fich zeigen; es wird oft genug bie Ungulanglichkeit unserer bisherigen fritischen Forschung auf diesem Gebiete gu Tage treten; aber Lehrenden und Lernenden wurde doch ichon mit einer gewissenhaft und wissenschaftlich gearbeiteten Busammenstellung bes bis jest geleisteten gedient sein, wenn eine solche auch nicht den Grad der Boll: endung erreichte, auf ben Battenbach seine Quellenkunde erhoben hat. Und wer mare geeigneter bagu, als berfelbe verehrte Mann, ber ein fo tüchtiges Beispiel solcher Arbeit aufgestellt hat? Wir wüßten Niemanden ju nennen, beffen Sanden wir lieber eine folche Aufgabe anvertraut faben.

W. M.

Prutz, Dr. Hans, Heinrich ber Lowe, Herzog von Baiern und Sachsen. Ein Beitrag zur Geschichte bes Zeitalters ber Hohenstaufen. 8. (X u. 489 S.) Leipzig 1865, S. Hirzel.

Weiland, Dr. phil. Ludwig. Das sächsische Herzogthum unter Lothar und Heinrich dem Löwen. 8. (VIII u. 187 S.) Greifswald 1866, Akademische Buchhandlung.

Dr. Prut, der bereits vor 2 Jahren in seiner Dissertation einen Beitrag zur Geschichte Heinrichs des Löwen geliesert, bietet nun in dem erstgenannten Werke eine aussührliche Biographie desselben. Er gliedert seine Erzählung in 3 Bücher: S. 19—147 behandelt er die Anfange seines Helden (1129—1156), S. 149—288 dessen höchste Machtent:

faltung (1156-1175), S. 289-437 feinen Ausgang (1176-1195). Die Quellen wie Die Arbeiten neuerer find eifrig benutt; Die Schrift von Weiland und ein Muffat von Gedner über Erzbischof Wichmann von Magdeburg in den Forschungen, die gleichzeitig mit dem Buche von Brut erschienen, tonnten in biefem teine Berudsichtigung finden. Bwei Ercurfe im Unbang bandeln von ben Weibern von Weinsberg und von der neuerdings mehrfach ventilirten Frage ber Busammenkunft Friedrichs I mit Beinrich vor ber Schlacht bei Legnano, hinsichtlich beren ber Berf. wie in feiner Differtation fo auch bier nachjuweisen sucht, daß fie nicht in Chiavenna, sondern im sudlichen Baiern vielleicht in Partenkirchen - und mahricheinlich zwischen bem 1. und 7. Marz Statt fand. Den Schluß des Buches nehmen 20 Urfunden ein, meift bem Wolfenbuttler Archiv entnommen; ich mache besonders aufmerksam auf . Nr. 20, eine Urfunde über den von Balduin von hennegau 1184 mit Friedrich I, 1188 mit Beinrich VI abgeschloffenen Bertrag. Der Abdruck von Nr. 10 und 11 konnte nach Stumpf (Acta Maguntina saeculi duodecimi Rr. 75 und 76) unterbleiben. Außerdem finden fich in dem Anhange noch Regesten Seinrichs. Leider aber fehlt es diefer urfundlichen Bafis der Darstellung sehr an der munschenswerthen Boll: ständigkeit. In den Sahren 1144 und 1145 kennt Brut nur ein einziges urkundliches Zeugniß von Seinrichs Thatigkeit; drei andere sind ihm entgangen; am 23. Juli 1144 stellt der Bergog zu Braunschweig eine Urfunde fur Rlofter Buesfeld aus (Stumpf, Acta Mag. 31), am 31. Dec. 1144 und Unf. 1145 finden mir ibn als Beugen unter Urkunden Konrads III zu Magdeburg (Lappenberg Hamburg, Urfundenb. I 166 und 168). 1147 erscheint Beinrich als Beuge unter zwei Urkunden Konrads III gu Frankfurt am 15. Marg (Beinemann Albrecht ber Bar 458) und gu Murnberg am 24. Upril (Rhein Thur. sacra I 39), 1152 als Zeuge unter drei Urtunden Friedrichs I in Machen, in Merseburg am 18. Mai und Wirzburg am 20. Oct. (Böhmer 2301, 2305 und 2314), 1153 als Beuge unter vier Urkunden Friedrichs I zu Hoenbuch 27. Januar, in Kolmar 30. Januar, in Worms 14. Juni, in Beiligenstadt 29. Mai (Böhmer 2319, 2320, 2329 und Stumpf Acta Mag. 58). Alle diese notigen find bem Berf. unbekannt. G3 steht nicht beffer in den fpateren Jahren. Go ift nicht erwähnt, daß Beinrich 1173, 4. Mai zu Goslar unter einer Urfunde Friedrichs als Benge erscheint (Bohmer 2557), daß er in gleicher Gigenschaft 1174, 6. Juli ju Regensburg [Meiller, oftr. Reg. 51] begegnet,

daß er 1175 eine Urfunde für eine Rapelle in Lübed ausstellt (Levertus Urkundenb. des Bisthums Lubed I 15), 1181, 11. August zu Northeim bem Kloster Northeim eine Schenfung macht (Stumpf, Acta Mag. 94). Much Genauigkeit lagt fich vermiffen. Go ift die Rr. 30 erwähnte Urtunde 1152, nicht 1153 zu fegen; bei Mr. 18 ift vergeffen, bas Datum (1. Februar) beizusugen; für Dr. 96 steht bas Jahr 1164 keineswegs fest (f. Metlenburgijdes Urfundb. I 77). Unter Rr. 7 heißt es: "2. Februar. Frantsurt. Reichstag zu Franksurt, wo viele Fürsten, barunter H. mit Conrad III das Rreuz nehmen. Bgl. 59." Sier ift Jaffé, Conrad III citirt, welcher G. 117 Note 39 erweist, daß dem Berichte der Sigebert. Contin. Praemonstr. kein Glauben zu schenken, daß Konrad nicht wie diese melde am 2. Februar 1147 in Frankfurt gewesen sei, "zumal da dieselbe Chronik ganz irrig ben König erst in dieser Beit das Rreuz nehmen laffe." Es erregt unter diesen Umftanden feine Bermunderung, daß die Literaturnachmeisungen nicht bloß nichts weniger als vollständig, daß sie auch ohne jedes bestimmte System angefertigt find; häufig wird ein alterer Abdrud citirt, felbst wenn dem Berf. die Berte, in denen der neueste und zuverlässigste Abdrud fich findet, vorgelegen haben; so ist mehrsach auf die Orig. Guelf. verwiesen, statt auf bas ham. burgifche, lubedische, wirtembergische Urkundenbuch, auf Burdwein und Gunthers codex diplomaticus Rheno-Mosellanus statt auf Beners mittelrheinisches Urkundenbuch. - Wie Die Regesten so läßt auch das Detail ber Darftellung Grundlichkeit vermiffen. Bon besonderer Wichtigkeit für Beinrichs Geschichte ift bekanntlich fein Berhaltniß zu den sächfischen Fürsten, und eben für diese Seite feiner Darstellung befaß der Berf. in ber Forschung Beinemanns über Albrecht ben Baren eine treffliche Borarbeit; um fo mehr muß es auffallen, wenn Brut G. 34 die icon von 2. Giefebrecht miderlegte Lieblingsfiction alterer Autoren wieder vorbringt, ber zusolge Albrecht ber Bar bei seinem Bergicht auf die fachfische Berzogswürde 1142 durch die Befreiung der Nordmark von dem Untergebenheitsverhaltniß zu Sachsen entschädigt sei. — Ebenso ungenügend ist im britten Capitel der Streit um die Grafichaft Stade behandelt. Defigleichen ber Streit Beinrichs und Albrechts bes Baren um das Erbe des Grafen Bermann v. Winzenburg und bes Grafen Bernhard von Blögkau. S. 103 Note 2 wird Böttiger vorgeworfen, daß er die Entscheidung des Streites ohne Grund auf den im October 1152 abgehaltenen Reichstag zu Wirzburg verlege; der Berf. hat indeß überseben, daß die Jahrbucher von Stade

ausdrudtich berichten: 1152 Rex Wirceburch conventum habuit ibique Heinricum ducem et Albertum marchionem discordantes pacificavit. Musiubrlich wird sodann heinrichs Theilnahme an den Rampfen Fried: richs gegen Alexander III und die Lombarden geschildert; bennoch ift die betreffende interressante Notig des Otto Morena über Beinrichs Betheis liaung bei bes Raifers erstem Romerzug nicht beachtet, ebensowenig die faifecliche Urkunde vom 12. October 1159, aus ber mir ersehen, daß Beinrich in biesem Jahr nach Florenz geschickt murbe. Ficers Reinald von Daffel und Reuters Alexander III find nicht benutt. Es wurde leicht fein, abnliche Beispiele ju baufen; Die angeführten genugen wohl, Die Art ber Arbeit ju charafterifiren. Schwerer aber wiegt noch ein anderer Bormurf: manche ber wichtigften Fragen, Die bei Beinrichs Gefcichte aufzuwerfen, hat ber Berf. fich gar nicht geftellt. Umfonft suchen wir nach einer eingehenden Erörterung über bie bochbedeutsamen Städtegrundungen bes Bergogs; von seinen Verdiensten um Braunschweig wird nur ber Bau des Doms ermabnt. Mit Recht wird hervorgehoben, daß Beinrich, indem er den Grund ju Lubeds spaterer Macht gelegt, ein dauerndes Denkmal seines Ruhmes errichtet; wie wenig eingehend find aber auch die Bemerkungen des Berfaffers über die Lübischen Dinge! Ueber Beinrichs ftaaterechtliche Stellung als Bergog von Sachsen und Baiern, bie verschiedene Bedeutung ber Berzogewurde in beiden Landern, ben Unterfcieb des Ginfluffes, den Beinrich auf die einzelnen Theile Sachfens ausübte, erfahren wir nichts; bas verfassungsgeschichtliche Moment tritt gang in den hintergrund. Endlich ist icon von anderer Geite gerügt, daß ber Berfaffer an feiner Stelle den Berfuch einer Charakteristik feines helden gemacht; auch beilaufig ift nirgends die interessante Beschreibung ermahnt, bie uns von dem Meußeren Heinrichs Acerbus Morena liefert, mit welcher nach Berg' Bemertung zu biefer Stelle ein gegenwärtig in Sannover auf= bewahrtes Bild des Herzogs übereinstimmt, bas auf seinen eigenen Befehl zwischen 1170-1180 angefertigt worden ift.

Was das Prupsche Buch vermissen läßt, bietet uns wenigstens in einem der wichtigsten Punkte die Schrift von Weiland. Ein jüngerer Schüler von Wait liesert hier einen außerst werthvollen Beitrag zur deutsschen Berfassungsgeschichte des 12. Jahrhunderts. Wesentlich im Anschluß an die Dissertation von Steindorff über diesen Gegenstand entwickelt er in der Einleitung das Wesen des billungischen Ducats, um dann zu zeigen,

wie durch das Wirken Lothars und namentlich Beinrichs des Lowen die Bedeutung bes fachsischen Bergogthums mefentlich verandert fei. Dem Berjogthum heinrichs ift der wichtigste Abschnitt seiner Schrift gewidmet (S. 88 bis Ende). 3ch mache befonders aufmerkfam auf die grundliche Untersuchung über die Stellung Beinrichs ju ber alten Comitateverfaffung, wie auf die eingehende Betrachtung über sein Verhaltniß zu den einzelnen geiftlichen Fürften. Der Berf. gelangt gu bem Refultat, daß bie Beinrich im westlichen und östlichen Sachsen zustebende herzogliche Gemalt von vericiedener Art, daß fie im Westen unverkennbar höherer Ratur fich mehr dem Charakter des ursprünglichen Stammesherzogthums naherte, während fie im Often taum über die gräflichen Befugniffe hinausgriff, doch aber mas die materiellen Bortheile betrifft eine ungleich bedeutendere Ausbeute gemährte. Bei der Auseinandersetzung über die Bertheilung der Marten Meißen und Laufit nach dem Tobe des Markgrafen Beinrich hat der Berf. Beinemanns Musführungen über diefen Bunkt nicht berudfichtigt, beffen Unficht annehmbarer als bie von ihm vertheibigte erfcheint.

C. V.

Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum, auspiciis Societatis aperiundis fontibus rerum Germanicarum medii aevi edidit Georgius Heinricus Pertz, serenissimo Borussiae regi a consiliis regiminis intimis, Bibliothecae regiae praefectus. Scriptorum Tomus XVIII. Fol. (XXXVI und 722 S. nebst 2 Schrifttafelu.) Hannoverae impensis bibliopolii aulici Hahniani.

Der neu erschienene 19. Band der Scriptores enthält, in engem Anschluß an den 18., zunächst die Fortsetzung der italienischen Annalen. An der Spite des Bandes stehen Annalen von Berona, deren älteste von 1095 bis 1178 sich erstrecken; die Annales Sanctae Trinitatis Veronenses geben nach Auszügen früherer Geschichtschreiber, zuletzt des Paulus Diaz conus, Auszeichnungen der Jahre 1117—1181 aus einer älteren Bezroneser Handschrift, gleichzeitige Auszeichnungen für die Zeit von 1182 bis 1199 und drei verschiedene Fortsetzungen aus den Jahren 1200—1222. Dazu kommt dann als drittes in den Kreis der Annalen von Berona gehöriges Werk der Parisius de Cereta (zu Cereta bei Verona geboren). Dasselbe ist ansangs sehr kurz, seit 1193 etwas aussührlicher, bietet aber für die Jahre 1230—1277 sehr reichhaltige und werthvolle

Berichte, welche namentlich fur Gzelin und Maftin be la Scala mefentliche Un Diese Schriften reihen sich als Rr. IV Die Annales Belehrung gemabren. Mantuani an von 1183 bis 1299, welche ein feit 1268 ben Greigniffen gleichzeitiger Schriftsteller aus Sandschriften, Registern und öffentlichen Berbandlungen gusammengestellt bat. Diese vier Stude bat ber Berausgeber selbst bearbeitet; bemnächst folgen, von Jaffé edirt, Rolandini Patavini chronica (1200-1262), und die Annales Sanctae Justinae Patavini: bas lettere Werk nach Rolanding Borbild, alfo nicht vor 1262 geschrieben. In erster Abfaffung schloß es gleich ber Chronif bes Rolandin mit dem Rabr 1260 und ist in dieser Gestalt vom Bersasser bes Chronicon Estense benutt worden. Für die Fortsetzung (1260-1270) nimmt Jaffé einen ober mehrere andere Berfaffer an und hat beghalb ber Schrift ftatt ihrer bisher gebräuchlichen Ueberschrift "Monachi Patavini oder Paduani chronica" eine allgemeinere gegeben. Noch find aus dem öftlichen Oberitalien bie Annales Foreiulienses annorum 1252-1331, von Arnot heraus: gegeben, in diesem Bande enthalten: Diefelben find fur Die Geschichte Friauls und ber Patriarden von Aguileia, der Grafen von Görz und Tyrol wichtig. Berfaßt murben fie von zwei Brudern, Julian und Johann, Geift. lichen zu Eivivale. Gin Unhang zu dieser Ausgabe ber Annalen enthalt die Notae Passerini, Auszeichnungen aus der Zeit von 1343 bis 1364.

Aus Toscana schließen sich nun baran Annales Florentini annorum 1110-1173, von verschiedenen gleichzeitigen Berfassern ohne genaue Beitordnung und Annales Senenses a. 1107-1479, in der Hauptjache noch von J. Fr. Böhmer bearbeitet; die Handschrift berselben ist nach der Bemerkung jum Jahre 1127 im folgenden Jahre von Bischof Rainerius angelegt worden. Wie aus einzelnen Stellen deutlich hervortritt, erstredt fich bie Jahresrechnung in diefen Annalen je bis jum 25. Marg bes folgenden Jahres. Endlich find noch zu nennen Bernardi Marangonis Annales Pisani a. 1004-1175, mit-pisanischer Zeitrechnung, welche ber unsrigen um 9 Monate 9 Tage vorausgeht. Dieses Werk ist von Karl Pert herausgegeben. Den Anfang bildet ein werthloser Auszug aus älteren Geschichtschreibern; bann solgen seit 1004 furze Bisaner Aufzeichnungen, die sich von 1136 an bedeutend erweitern und in dronologischer Ordnung erscheinen, abgesehen von den Jahren 1155-1162, welche fic sehr in Verwirrung befinden. Ungehängt sind Notae Pisanae von 1128, 1148 und 1154. Weiter enthalt ber vorliegende Band aus bem Kirchenstaate, zum Theil in der Bearbeitung des Dr. Bethmann, die übrigen vom Herausgeber, Annales Reatini a. 1054—1377; Annales Urbevetani a. 1161—1313; Notas Romanas zu den Jahren 1111 und 1123; Annales Sublacenses a. 1145—1216; endlich Annales Ceccanenses a. Christo — 1099. 1100—1217. Die letteren sind im Gebiete der Herren von Seccano entstanden, welche, aus dem Stamme der Grafen von Anagni, zu dem mächtigeren Basallen Roms zählten und durch ihre Lage an der Grenze Apuliens mit den dortigen Verhältnissen vertraut und vielsach in dieselben verwickelt waren. So befand sich der Verf. aus einem sehr günstigen Boden. Der erste Theil seines Werkes ist nun aber durchs aus nur abgeleitet; von 1100 wird es selbständiger und hat für das Ende des 12. und den Ansang des 13. Jahrhunderts bedeutenden Werth. Der Standpunkt des Verf. ist im allgemeinen der päpstliche. Der Text seiner Auszeichnungen ist nicht ganz vollständig erhalten.

Beben mir nun zu den neapolitanischen Jahrbuchern über, fo erhalten wir zunächst, im Anschluß an die im 3. Bande ber Scriptores gegebenen Aufzeichnungen von Monte Cafino aus bem 10. Jahrhundert, Annales Casinenses a. 1000-1212. 1349. 1362. 1500. Für das 11. Jahr: hundert haben die Unnalen fast gar feinen Werth, aber fur bas 12. und 13. sind sie bedeutend. Darauf folgen Ryccardi de Sancto Germano notarii chronica a. 1189-1243. Der Berf. hatte ursprünglich nur den Plan einer Geschichte seines Baterlandes von Wilhelms II Tode an, allein sein Werk erweiterte fich, und ba er vermöge naber Beziehungen fowohl zu den Cafinefer Beistlichen als auch der Umgebung bes Raifers mehr als gewöhnliche Runde von den Dingen erhielt und fie ohne Parteilichkeit überliefert bat, fo nimmt er unter den Beschichtschreibern Italiens im 13. Jahrhundert die erfte Stelle ein. Daber bat denn auch ber Berausgeber eine kleine Musgabe Diefes Schriftstellers veranlaßt, damit er einem größeren Rreife leicht juganglich merbe. Ueuberst wichtig find so: bann die Annales Romoaldi II. archiepiscopi Salernitani a. 893-1178, beren vorliegende Ausgabe Urnbt beforgt hat. Romoald, aus einer vornehmen dem königlichen Saufe verwandten Familie, ftand den Greigniffen seiner Zeit sehr nahe und hat mehrmals eine hervorragende Rolle in ihnen gespielt; die Aufzeichnungen haben daher für seine Zeit (er starb 1181) einen bedeutenden Berth. Der Unfang seiner Unnalen ift nach sonft betannten Werten abgefaßt und bot bis 893 feine Beranlaffung zu einem Reubruck. Aber für das 9., 10., 11. und 12. Jahrhundert, soweit der Berf. für das lettere nicht aus eigener Erfahrung herausschreibt, sind sie insofern wichtig, als Romoald zum Theil nicht mehr vorhandene Quellen benutt hat. Dem Texte des Romoald ist aus einer Handschrift des British Museums die Relatio de pace Veneta beigesügt. Demnächst folgen, von Pabst bearbeitet, Gli diurnali di Messer Mattheo di Giovenazzo a. 1246—1268, und den Schluß der italienischen Annalen bilden die von dem Herausgeber edirten Annales Siculi a. 1024—1282, eigentlich Randbemerlungen eines sicilischen Geistlichen zu einer Handschrift des Gaufredus Malaterra, welche namentlich für die Geschichte Heinrichs VI und seiner Nachsommen von Werth sind. Es hat eine dreimalige Textes-ausgabe stattgesunden: die erste gieng bis 1252, die zweite bis 1266, die dritte bis 1282.

Neben den Annales Barcinonenses a 1114—1149 hat dann der Herausgeber in bedeutender Erweiterung und Bervollständigung früherer kurzer Mittheilungen sur diesen Band besorgt die Annales Lindissarnenses et Dunelmenses a 532—1199, welche sich aus englische, schettische, normannischedänische und auch deutsche Berhältnisse beziehen. Ebendahin gehört die Ausgabe der Gesta Crutonis regis sive encomium Emmae reginae von einem Mönch von St. Omer, welcher der Königinn Emma nahestand und in deren Austrage diese Biographie versaßt hat.

Die leste Abtheilung dieses Bandes nehmen sodann, von Arndt in Gemeinschaft mit Prosessor Röpell bearbeitet, die Annalen der früher zum Theil von Slaven beherrschten Landschaften an der Oder und den Küsten der Ostsee, sowie die in Polen versaßten Jahrbücher ein. Zusnächst eine Anzahl Annales Silesiae, Breslauer, Grüssauer, Heinrichauer zc. Aufzeichnungen, meist aus dem 12., 13. und 14. Jahrhundert, aber auch früher beginnend und weiter binabreichend: darunter auch Annales Cisterciensium in Iteinrichow a. 970—1025 und 1039 neben den Annales Heinrichowenses a. 977—1268 und das Chronicon Polono-Silesiacum dis 1278. Nächst den Annales Posonienses a. 998—1203. 1228 solgen sodann die Annales Cracovienses vetusti a. 948—1122 und 1136, welche in ihrer älteren Partic dis 1002 theilweise auf hersselder und prager Quellen zurückgeben; die Annales Ludinenses a. 1143—1175; die Annales Kamenzenses a. 967—1165; die Annales capituli Cracoviensis et annales Cracovienses compilati. Bei diesen septeren sind

Die reichen Erlauterungen Ropells hervorzuheben, welche alles fur vie altere polnische Geschichte wichtige in ihren Rreis gezogen haben. Indem wir den Catalogus episcoporum Cracoviensium, die Annales Cracovienses breves, die Annales Mechovienses, die Annales Sanctae Crucis Polonici, sowie die Ephemerides Wladislavienses nur nennen, sei noch ber Annales Polonorum I. II. III. IV. mit einigen Worten gebacht. Diese Jahrbücher sind ebenfalls zu Kratan verfaßt und stehen den compilatis Cracoviensibus nabe, aber ohne von ihnen abhängig ju sein. Gie enthalten ausführliche Berichte über die fünf ersten frakauer Bifcofe und bie Unfange bes polnischen Reiches vor 965. Ihr erster Theil scheint sich bis 1325 zu erstrecken; daran schließen sich mehrere Fortsetzungen bis 1415. Weiter enthält dieser Band noch einige preußische Annalen: Annales Terrae Prussicae, welche mit ber nachricht über bie Stiftung ber Ciftercienfer, Templer, des Deutschen und bes Franciscaner Ordens anheben und von 1231-1450 reichen; Annales Prussici breves (1090-1337); Canonici Sambiensis anuales (-1352). Die letteren find um bie Mitte bes 14. Jahrh. abgefaßt worben und giengen ursprünglich bis 1258; bas übrige ift von anderer Hand nach alteren Quellen und Urfunden. Endlich sind zu nennen aus Livsand Annales Dunemundenses a. 1313 bis 1348 und aus Pommern Annales et Notae Colbazenses a. 17 bis 1568 und a. 1307-1349, aus einer Berliner Pergamenthanbidrift bes 12. Jahrhunderts, welche früher bem Rlofter Colbaz bei Stargard in hinterpommern gehört bat. Den Schluß ber Bommerichen Jahrbucher bilben Notae Caminenses a. 1495. 1496.

Beigefügt sind dem Bande zwei Taseln mit Schriftproben von einer Reihe der in demselben enthaltenen Annalen. Juder und Glossar des Bandes rühren von Dr. Pabst her. Sehr erwünscht ist ein diesem Bande vorausgehendes doppeltes nach der Zeitfolge und alphabetisch geordnetes Berzeichniß aller in den bisher erschienenen 16 Banden der Scriptores (T. I—XII. XV—XIX) enthaltenen Werte.

Sodenstern, A. von, Die Schlacht bei Bergen am 13. April 1759. 8. (XVIII u. 84 S.) Kassel 1864, A. Frenschmidt. (Bgl. H. 3tschr. XIII 567).

Gine sorgfältige und namentlich auf eine genaue Terrainkenntniß ges gründete Darstellung der Schlacht bei Bergen; der Verfasser stütt sich vorzugsweise auf die früher unbenutten, unverkennbar sehr wahrheitsgetreuen Auszeichnungen des landgrässich hessischen Generallieutenants von But

ginau und ist so im Stande, eine Reihe von Unrichtigkeiten in der bisherigen Literatur über die Schlacht zu berichtigen. Doch ist es vor allem
seine Tendenz, die namentlich von preußischen Schriftstellern meist ganz
todtgeschwiegenen Verdienste der mit Friedrich II Alliirten an seinem Theile zur Anerkennung zu bringen; und Sodenstern hat dazu gerade die Schlacht bei Bergen ausgewählt, weil "ein unglückliches Treffen der beste Probirstein sur die wahre Tüchtigkeit einer Truppe" ist.

Schmit, Wilhelm, Politische Zustände und Personen in Saarbrücken in den Jahren 1813, 1814 und 1815 bis zur Vereinigung des Saarbrücker Landes mit Preußen. 4. (42 S.) Saarbrücken 1865. (Progr. des Gymnasiums.)

Der Berfaffer bat es fich viele Muhe toften laffen, mancherlei mund: liche Mittheilungen, hier und ba gerftreutes ichriftliches Material gufammenzubringen, und barauf eine febr ansprechende Darstellung ber Borgange in bem Saarbrudener Lande, einem tleinen Wintel an ber Bestarenze Deutschlands, mabrend ber Befreiungsjahre gegründet. Namentlich ift es sein Bestreben gewesen, genau barzulegen, wie bas 1814 vergessene und burch feine Roblen boch fo reiche Studchen beutscher Erbe nach bem zweiten Parifer Frieden an Preußen tam, und dabei vor allem auch bas Unbenten ber Burger Saarbrudens ju sichern, welche biefes Biel mit patriotischem Cifer verfolgten. Sier stellen sich die Vorgange und namentlich ber Untheil einzelner Perfonlichkeiten an ihnen boch gang anders wie in bem etwas früher erfchienenen wenig befriedigenden Buche von 21. Roll= ner, Geschichte der Stadte Saarbruden und St. Johann. bes herrn Schmit intereffirt im Augenblide boppelt, ba wir wiederholte Gerüchte auftauchen feben, als follte bag 1815 für Deutschland gewonnene jest boch dem frauzösischen Rachbar zufallen. Die deutsche Local= geschichtforschung aber, welche so üppig wuchert und so manches wenig bebeutende aus alterer Beit zu Tage bringt, follte ihre Aufgabe ohne Frage viel mehr, als es bis jest ber Fall, barin finden, fo wie dieß hier geschen ist, mundliche Traditionen aus jenen Jahren, für die auch tleinften Buge von Intereffe find, zu sammeln und zu fixiren. Noch ein Menschenalter später find solche Dinge für alle Zeit verloren. В.

Matortie, C. E. v., Beitrage zur Geschichte des Brannschweig-Lüneburgischen Saufes und Hofes. 5. Heft. 8. (186 S.) Hannover 1866, Sahn.

Inhalt: Die Bermählung ber Herzogin Anna Eleonore, Tochter bes Landgrafen Ludwig V. von Heffen-Darmstadt mit bem Herzog Georg von

Braunschweig-Lüneburg, dem Stammvater der neueren Hannoverschen Linie, am 14. December 1617. — Die Besuche Herzogs Erich des Aelteren auf dem Schlosse Calenberg im Jahre 1534—1535. — Zwei Instructionen des Kursfürsten Georg Ludwig Durchl. an den Cammerjunker von Grote und Rath Neubauer vom 28. Sept. 1713, die Erziehung des Prinzen Ludwig, Sohnes des Erbprinzen Georg August, betr. — Die Braunschweig-Lüneburgischen Erbstand-Hofselderter. — Beschreibung der neuen Wasserkünste zu Herrenhausen, insbesondere der s. g. Kunst bei Limmer. — Das Schloß zu Münden. — Das vormals von Linsingen'sche Gartenwesen zu Herrenhausen, jest Fürstenhaus. — Das vormalige Kursürstliche, nachher Königliche Jagdschloß in Wenhausen unweit Eschede. — Inventarium über die zu Wenhausen besindlichen herrschaftlichen Meubles, versertigt im Jahre 1737.

Meklenburgisches Urkundenbuch herausgegeben von dem Verein für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. II. Band 1251—1280. III. Band 1281—1296. 4. (648. 661 S.) Schwerin 1864 u. 65, Stillersche Hosbuchhandlung.

Dieje wichtige Sammlung, über beren Anfang früher berichtet ift (1864. Bb. XI, S. 500 ff.), schreitet rustig vorwarts: jedes Jahr hat einen stattlichen Band gebracht. Und auch mit dem dritten ist nicht, wie früher in Aussicht gestellt war, das Jahr 1300 ganz erreicht. Fast wird es als überraschend erscheinen, daß die Zahl ber Rummern für bas boch nicht fehr große Gebiet bis jum Jahre 1296 bereits auf 2425 gestiegen ift, von benen nur ein Biertel auf die Zeit vor 1250 fällt. Diefer Reich= thum ift nur erklärlich, wenn man fieht, einen wie bedoutenden Theil die beiben Stabte Roftod und Dismar geliefert haben, aus beren alten Stabt: Rechnungs- und einigen andern Buchern (3. B. einem Berzeichniß von Berfestungen) die einzelnen Gintragungen in möglichst dronologischer Ordnung als besondere Nummern aufgenommen sind, darunter natürlich manche Stude von nicht geringer Bedeutung fur die Rechts: und Berfaffungsgeschichte, während andere mehr nur ein specialhistorisches Interesse Dazu kommen Actenstude Die Verbindung ber beiden Orte mit baben. ben benachbarten Städten, besonders Lubed betreffend, wie solche fich eben in diefer Zeit zu bem Bunde ber fogenannten Bendischen Stadte und weiter zu ber großen Vereinigung ber hansa ausbildete. Huch alles, mas an Actenstücken hierüber vorhanden ift, hat Aufnahme gefunden, seibst bann wenn die Medlenburgischen Städte nicht ausdrücklich erwähnt, nur allgemein die beutschen Stadte ober die beutschen, die gemeinen Raufleute genannt werben (Dr. 1467, 1737, 1798, 1838, 2298). 3ch fann ein gemisses Bedenken biergegen nicht verheblen: es führt in seiner Consequeng dahin die hansischen Urkunden, vor allem auch die Recesse über bie Busammenkunfte ber Stabte, vollstandig zu wiederholen, mozu boch taum ein Aulag ober ein Recht gegeben icheint. Auch find biefe Stude fast alle icon von Sartorius ober in bem Lübeder Urfundenbuch publicirt und regelmäßig aus bem Druck bes letteren wiederholt. Nummern find neu, namentlich 1030, ein Reces über verschiedene Beschluffe strafrechtlichen und andern Inhalts, ber in das Jahr 1265 gesett wird. — Aber auch nach anderen Geiten ift ber Areis meit gezogen: wegen Siegel einer Familie, die in Medlenburg vorkommt, find Rr. 1673 und 1969 aufgenommen. — Wo die Urfunden sehlen, wird, und gewiß mit Recht, auf Negesten ober andere Notizen Rudficht genommen. — Dazu kommen, wie früher, Inschriften, Nachrichten aus Netrologien, gang vereinzelt (Nr. 1382) dronistische Aufzeichnungen. — Die inländischen Archive und die der Nachburftaaten find gleichmäßig benutt und nichts verfaumt, um die Cammlung so vollständig zu machen wie möglich.

Daß es da neben vielem, was befannt war, auch an neuem nicht persteht sich von felbst, bas meiste freilich nach ber Lage und Entwickelung Dieser Gebiete mehr fur die Territorial- und allenfalls die allgemein norbische, als die deutsche Reichsgeschichte wichtig. Un neuen Kaiserurkunden bemerke ich nur das Regest einer Wilhelms rom 4. Nov. 1254 apud montem Alberti: daß feiner, er jei ein Geiftlicher ober Laie, ber burch ben Bann in Berfestung gefommen, von folder ledig gemacht werden folle, bepor er vom Nanne absolvirt (Nr. 737); und eine Richards vom 1. Juni 1258 Mainz für Rapeburg (Nr. 824). Mehrere find von banischen Königen oder schlesmigschen Herzogen (Rr. 675, 679, 724, 1246, 2079 u. f. m.) andere von deutschen Fürsten ber benachbarten Territorien (3. B. 1043 von ben herzogen Albrecht und Johann von Braunschweig an Graf Gurgelin von Schwerin 1265, megen Ersatz eines in ihrem Dienst, d. h. im Krieg mit den Landgrafen von Thuringen, erlittenen Schadens; Nr. 1874 Berbindung des h. Albrecht von Sachsen mit Gr. helmold von Schwerir gegen S. Otto von Lüneburg, 1286).

Aus Nachweis des Zusammenhangs, in dem eine Urkunde steht, Erläuterung, wo es Noth that, drunologische Bestimmung ist überall große Sorgsalt gewandt. Ich hebe hervor die Untersuchung über eine wichtige hansische Urtunde, welche Sartorins in die Jahre 1281—1282, Lappensberg vor 1227 gesetzt hatte, und sur die hier aus innern und äußern Gründen, auch der Schrift, die als die eines Wismarschen Notars Johann in Anspruch genommen wird, die Zeit von 1260—1264 wahrscheinlich gemacht wird (Nr. 873, II S. 157).

Die besondere Sorgialt, welche auf Beschreibung und Abbildung der Siegel gewandt ist, ward schon früher hervorgehoben. Die wechselns den Siegel der verschiedenen im jesigen Medlenburg herrschenden Fürsten, der Grasen von Schwerin, der Herren von Werle und Medlenburg, dann der Städte und ebenso der namhasteren Abelssamilien sind in sorgfältigen Holzschnitten wiedergegeben. Die Inhaltsangaben, die Wiedergabe der Namen (z. B. 996: Echard von Holstein statt E. H.; vgl. 1331) boten vielleicht, zu einigen Ausstellungen oder Bemerkungen Anlas. Doch bleibt das hier zur Seite.

Register stehen noch aus: sie sind ohne Zweisel der Fortsehung vorsbehalten. Man kann nur münschen, daß diese mit demselben Giser und Geschick geliesert werden möge, die sich in den vorliegenden Bänden übersall in ersreulichster Meise zu Tage legen, und daß auch die Theilnahme und Unterstützung nicht nachlassen, die von verschiedenen Seiten her diesem Unternehmen zu Theil geworden sind, das der Gesellschaft, die es heraussgiebt, und dem Lande selbst wahrhaft zur Chre gereicht.

G. W.

Tratzigers Chronica der Stadt Hamburg. Herausgegeben von 3. M. Lappenberg. 8. (LXXX. u. 347 S.) Hamburg 1865, Berthes Besser & Maufe.

Gine ber letten Arbeiten, die dem Herausgeber zu vollenden verzonnt war, ein Supplement zu seiner Sammlung hamburgischer Chroniken. Die Chronik von Aram Tratiger (oder eigentlich Dratzieher) gehört erst der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts an, ist aber gleichwohl nicht von dem Berfasser selbst in den Druck gegeben, wahrscheinlich nicht einmal das sur geschrieben, aber in zahlreichen Handschriften verbreitet und später von Westphalen in seine Sammlung nordveutscher Quellerschriften ausgenommen, hier aber weder allgemein zugänglich, noch irgend befriedigend, vielsmehr, wie Lappenberg bemerkt (S. LXXIX), so schlecht wie nur möglich herausgegeben gewesen. Daher war eine neue Edition gewiß Bedürsniß, die schon vor Jahren vorbereitet und begonnen, zulest mit Hilse naments lich des auch schon verstorbenen Junghans zu Ende geführt ist. Sie giebt,

außer dem Tert einer gleichzeitigen und unter den Augen Tratigers gemachten Sandidrift in Luneburg, einen Rachweis über die Quellen, Die nothigen Erläuterungen, Sach: und Wortregister, wie man bas von Lappenberg gewohnt ist, und bann eine ausführliche Ginleitung, die über ben von Rurnberg nach dem nördlichen Deutschland gekommenen und bier in verschiedenen Memtern und Stellungen thatigen und einflugreichen Mann, über feine verschiedenen Werte, dann besonders die Chronif, ihren Werth, ihre Sandschriften u. f. w. handelt. "Bei allen Mangeln und Schwachen seiner Chronik ist ber große Borzug anzuerkennen, daß er ein gang neues Wert ichuf, wie wenige fleine Staaten fich beffen bamals zu ruhmen hatten, eine Geschichte nicht von unerfahrenen Klostergeiftlichen zusammengetragen, sondern von einem wissenschaftlich und praftisch gebildeten Rechtsgelehrten geschrieben, von einem jungen hanseatischen Staatsmanne, welcher volltommen begriff, wie hamburgs Beschichte seit länger als brei Jahrhunderten in berjenigen ber beutschen Sanse wurzelte und mit berjenigen ber benachbarten Stadte enge verzweigt mar" (S. LXIII). hat über berfelben, wie es heißt (S. LXXIX), seit drei Jahrhunderten ein Unftern geschwebt, so ift ihr jest ein Berausgeber gu Theil geworden, wie er nicht besser gedacht werden fann, auch dem Autor selbst, "bem Mann ber Ordnung, bem treuen Staatsbiener" und seinem Werke ein Beurtheiler wohlwollender und milber, als vielleicht ein anderer gemesen mare. Darüber ist nun bier nicht zu rechten; ebenso wenig auf bas einzugehen, mas zur Begründung einer früher geäußerten, in ben Urfunden und Actenstuden zur Geschichte der Bergogthumer Schleswig und Bolftein bestrittenen Unficht bier bemerkt ift. Wir fragen nur, wer wird bie von Lappenberg begonnenen Arbeiten fur die Geschichte Samburgs und der Sanse mit seinem Gifer, seinem umfassenden Blid und seiner Gorgfalt auch im fleinen weiterführen? G. W.

Die Städte der Provinz Pommern. Abrif ihrer Geschichte zunächst nach Urfunden. Bearbeitet von Dr. Gustav Krat. Einseitung und Vorwort von Dr. Nobert Klempin. 8. (XC n. 564 S.) Berlin 1865, Mittser.

Dieß nachgelassene Werk bes Bersassers bildet eine sehr verdienste liche Bereicherung der historischen Literatur Pommerns und der deutschen Städtegeschichte überhaupt. Die Arbeit, die Folge eines Auftrages des Directors der Staatsarchive, versolgt die Aufgabe, das urkundliche Masterial für die Geschichte der Städte, eine vergleichende Uebersicht ihrer Ginzwohnerzahl aus verschiedenen Jahren, eine Ausgahlung der vorhandenen

Bau: und Runftbenkmaler sowie ber Burgermeister nach dronologischer Reihenfolge zu geben. Diefe Aufgabe bat ber Verfaffer für die 73 Stabte des gegenwärtigen Pommerns mit Sorgfalt ausgeführt. Allerdings konnte nichts vollständiges und erschöpfendes gegeben werden, namentlich nicht für bie spatere Beit, seit bem Unfange bes 16. Sahrhunderts, wo an bie Stelle ber eigentlichen Urfunden allmählich die Acten treten; und baß in weniger wesentlichen Dingen hier und da irriges oder unbeglaubigtes mit unterläuft, ift bei einer Arbeit von folder Ausdehnung auch fehr ent-Einige Punkte hat der Herausgeber in der Einleitung berich: schuldbar. tigt; andere find beispielshalber in Bezug auf Stralfund die folgenden. Der alteste der Stadt Name ist nicht wie S. 434 in der lleberschrift Stralowe (bieß in der Urfunde von 1234 Dativ für Stralowae), soudern entweder Stralow der Stralowa (latinisitt). Nova civitas in einer Urkunde von 1256 foll nicht ein neuer Stadttheil, sondern das 1269 begegnende nabe bei Stralfund gelegene Schabegard fein; indeß vergl. Rug. Bomm. Gefc. II. Das Stralsunder Rathhaus ist nicht, wie S. 451 angegeben S. 78 f. wird, von den Losegeldern der im Rriege von 1316 gemachten Gefangenen erbaut; es eriftirte notorisch ichon viel früher. Der erfte banische Rrieg ber hanse gegen Balbemar IV murbe nicht, wie S. 457 angegeben wird, durch einen ersten Frieden von Stralsund 1364 beendigt; im J. 1364 ward zu Stralfund nur ein neuer Maffenstillstand auf drei Jahre geschloffen, nachdem ber im 3. 1362 zu Rostock vereinbarte zu Anfang 1364 abgelaufen war; der Friedensschluß ersolgte erst im Berbst 1365 (befinitiv zu Nytöping auf Falfter am 22. November, vergl. Rügensch-Pommersche Gesch. III 173). — Bei ber Angabe S. 458, baß im zweiten banischen Kriege 1368 Stralfund 230 und Lübed 345 Bewaffnete gestellt habe, bat ber Berf. ben Beschluß von Neujahr 1368, wonach die genannten Stabte 200 resp. 300 Bewaffnete zu ftellen hatten, mit dem frateren combinirt, wonach die Bahl ber Bewaffneten um 15 Procent erhöht werden sollte (Sartorius und Lappenberg II S. 620); er hat aber übersehen, daß ber lettere Befolug nicht zur Ausführung gelangt ift. Nach der Liquidation vom 6. October 1368 hatten die genannten Städte factisch nur 200 resp. 300 Bewaffnete gestellt; die Erhöhung um 15 Procent ward wahrscheinlich in Folge bes Ginspruchs der Greifsmalder und Stettiner wieder aufgegeben.

Die von dem Herausgeber Dr. Klempin verfaßte Einleitung giebt einen klaren und übersichtlichen Abrif der politischen Entwidelung des

pommerschen Städtemesens bis auf die neueste Reit, namentlich auch über die mehrfachen Banbelungen unterlegenen landftanbischen Berhaltniffe. Bielleicht hatten die in Folge ber Reformation burch die Sacularisation ber Rirchen= und Rlofter : Buter eingetretenen Beranberungen etmas mehr berudsichtigt werben konnen. Bei einzelnen Bunkten wird man hier auch vom Berausgeber abweichender Meinung sein tonnen; so habe ich mich burch die p. XLVII (Unmertung) gegen Rugensch-Bommersche Geschichten II S. 127 gemachten Bemerkungen nicht überzeugen konnen, daß in ben Stabten Stralfund und Greifsmald die Trennung eines Untervogts vom Obervogt, mie fie feit Anfang bes 14. Jahrhunderts hervortritt, ichon feit bem Beginn ihres stödtischen Daseins im 13. Jahrhundert bestanden habe. Ohne alles einzelne zur Begrundung bier aufzuführen, fei nur bemertt, baß wir im gangen 13. Jahrhundert weber in ben Urfunden noch in ben Stadtbüchern ber genannten Stadte eine Andeutung von bem Unterschied eines Ober- und eines Unterpogts finden. Dazu tommt, bag in einer Greifswalder Urfunde von 1264 der unus advocatus besonders betont wird. Die von Klempin versuchte Deutung durfte schwerlich baltbar Bergl. bagegen bie Auffaffung Rugenschen Bommeriche Geschichten II 102. 127 (Unm.). Otto Fock.

Nachselgende Schriften sind bei Gelegenheit des fünfzigjährigen Jubilaums der im J. 1815 erfolgten Vereinigung Neu 2 Vor 2 Pommerns mit dem Königreich Preußen erschienen:

Die Vereinigung des ehemaligen schwedischen Hommerns und Rügens mit dem preußischen Staate. Von Ernst Zober. Zum besten der "König Wilhelms Stiftung." 8. (32 S.) Stratsund 1865, C. Hingst.

Eine mit kurzer historischer Einleitung versehene Zusammenstellung der Bertragestipulationen und Berhandlungen bei der Uebergabe Neu-Vor-Bommerns an Breußen.

Beiträge zur Kunde Neu-Bor-Pommerns und Rügens vor 50 Jahren und jeht, von Graf von Kraffow. Zum Besten der König Wilhelms-Stiftung. 8. (VIII u. 67 S.) Greifswald 1865, Ludwig Bamberg.

Gine auf officiellen Quellen beruhende statistische Zusammenstellung, aus der hier nur hervorgehoben werde, daß Neu-Vor-Pommern bei der 1816 veranstalteten Zählung 125,988, bei der letten 1864 213,141 Einwohner hatte.

Die Erwerbung Pommerns durch die Hohenzollern. "Bom Fels zum Meer." Zur Erinnerung an die vor fünfzig Jahren erfolgte Wiedervereinigung des ganzen Pommern unter der Herrschaft seines erlauchten Königshausses. — Bon Julius Freiherrn von Bohlen, Erbherrn auf Lohlendorf. 8. (VIII u. 183 S.) Berlin 1865, v. Decker.

Den Hauptgegenstand der vorliegenden Schrift, welche vorwiegend (von S. 61 an) aus Actenstüden besteht, bilden die nach dem Tode des letten Herzogs von Pommern (1637) zwischen den pommerschen Ständen, der Interimsregierung, der Krone Schweden und Brandenburg geführten Verhandlungen, welche schließlich im westfälischen Frieden zu der bestannten Theilung von Pommern sührten.

Ueber einige Gedichte der Sibylla Schwarz. Zur Jubelseier der Bereinigung Neu-Bor-Pommerns und Rügens mit der preußischen Monarchie, dargebracht von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumsetunde. 4. (24 S.) Stettin 1865, F. Heffenland,

Die vorstehende nach der Chiffre am Schluß L. G. von Ludwig Giesebrecht verfaßte Ubhandlung behandelt Leben und Dichtungen einer Greifswalder Dichterin aus der Zeit des 30jahrigen Krieges. Ihre Dichtungen in Opisscher Manier sprechen uns als solche natürlich nicht an, sind indeß nicht ohne Interesse für die Stimmung in iener drangsalvollen Zeit und für den damaligen Stand der Bildung und des Geschmacks in Pommern. Sibylla starb jung, vor vollendetem 18. Lebensjahre, 1638.

Der Fensterschmud der Wallsahrtsfirche zu Rent in Ren-Bor-Pommern. Gine Festschrift zur Inbelfcier fünfzigiähriger Vereinigung Neu-Vor-Pommerns und Rügens mit dem Preußischen Staate. Bon Carl von Rosen. Stralfund 1865, C. hingst.

Margareta von Ravenna. Bommersches Lebensbild aus dem fünfzehnten Jahrhundert, von Th. Byl. Zur Feier der fünfzigjährigen Vereinigung Neu-Vor-Pommerns mit Preußen. Herausgegeben von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Neuvorpommersche Abtheilung. 8. (47 S.) Greiswald 1865.

Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumstunde. Zwanzigster Jahrgang, zweites Hesttin 1865, auf Kosten und im Verlag der Gesellschaft.

Inhalt: Dreiunddreißigster Jahresbericht (barin von S. 58—70 der Netrolog Kosegartens von Arnold Schäfer). — Dr. Nicolaus Genzesows weiland Bürgermeister in Stralfund Tagebuch von 1558—1567, im Auszuge mitgetheilt von Dr. Ernst Zober in Stralfund (Forts. u. Schluß). —

Die pommerschen Farben. Vom Archivar Dr. Gustav Kras. — Die Handschriften und Urkunden in der Bibliothek der Nicolai-Kirche zu Greifswald. — Vermischtes.

0. F.

Fod, Otto, Rügensch-Pommersche Geschichten aus sieben Jahrhunderten. III. Die Zeit der deutsch-dänischen Kämpse im vierzehnten Jahrhundert bis zum Frieden von Stralfund 1370. (XV u. 271 S.) Leipzig 1865, Beit & Comp.

Bei bem hervorragenden Untheile, den die rugensch pommerschen Stabte, namentlich Stralfund, an ben beutschebanischen Rampfen bes viergehnten Jahrhunderts nahmen, konnte der Berfaffer nicht zweifelhaft fein, eben diese zur Illustrirung bes angegebenen Beitraumes feinem Plan gemaß (val. Sift. 3tichft. X 582) herauszuheben. Bon ben funf Oftfeestädten, die sich gegen Ende bes breizehnten Jahrhunderts zu gegenseiti= gem Schupe gegen ihre Feinde verbundet hatten, feben wir wenig als ein Jahrzehent fpater, als ber Konig von Danemart, Erich Menved, bie Plane seiner Borfahren wieder aufnahm, eine nach ber andern gurudweichen. Stralfund aber ftand wenige Jahre nach bem Frieden mit Danemart wieber auf bem Blan, um vereint mit ber Ritterschaft von Rugen an ber Seite des Markgrafen Balbemar von Brandenburg ben Rampf gegen die große Coalition aufzunehmen, welche Erich Menved zusammengebracht hatte (1316). Dieß sind die Borgange, mit denen sich der erste Abschnitt der Schrift (S. 1-73) beschäftigt. Alls in ber zweiten Galfte bes Jahrbunderts fich ber Rampf gegen Danemark erneute, war es nicht mehr die eine Stadt, sondern alle Oftseestadte, ja bald die Besammtheit der gur Saufe vereinigten Stadte, die ihn glorreich ju Ende führte. Auch jest tam Stralfund unter seinem Burgermeister Bertram Mulflam eine wichtige Rolle, vielleicht die bedeutendste nach Lubed, gu. Den Greigniffen diefer Beit, von der Eroberung Wisbys durch Waldemar IV im Jahr 1361 bis jum Stralfunder Frieden von 1370, ist der britte Abschnitt (S. 125 bis 224) gewidmet. - Die Schilberung der beiden deutschedanischen Conflicte wird getrennt durch eine Darstellung der inneren Entwidelung ber pom= merschen Städte, vorwiegend Stralfunds. Aber nicht bloß bier, auch sonst hat der Berf. diese Verhaltnisse gelegentlich beleuchtet. So namentlich im ersten Abschnitt, mo die Berfaffungereform erörtert wird, welche Stralfund, burch bas Beispiel Rostocks gewarnt, alsbald nach bem Frieden von 1313 freiwillig ins Werk septe (S. 21-34; vgl. bazu S. 228-238).

Berf. hat sich burch bie Dürftigkeit bes verfassungsgeschichtlichen Materials nicht abschreden laffen und, so gut es gieng, die vereinzelten Urfundenzeugnisse in Zusammenhang zu bringen gesucht. Richt überall freilich wird man mit seinen Auslegungen und Combinationen übereinstimmen : so. fasse ich ben S. 90 mitgetheilten Rathsbeschluß von 1328 nicht als gegen "eine corporative Berbindung und ihre Chefs" gerichtet auf, fondern nur als einen Act, ber über die brei genannten Bersonen gerichtliche Beschran: fungen und Nachtheile verhängen wollte; auch glaube ich nicht, daß die Uebermachung ber Genoffenschaften innerhalb ber Stadt burch ben Rath ber Stralfunder Berfaffung so eigenthümlich mar, wie ber Berf. anzuneh: men scheint. - Die in ben versassungsgeschichtlichen Partien, so hat fich ber Berf. auch in ber politischen Geschichte wiederholt von den Ausichten früherer Forschungen abzuweichen genöthigt gesehen. Erhöht schon diese größere Selbständigkeit die Bedeutung ber vorliegenden Abtheilung des Werkes gegenüber den vorangebenden, so auch der Umstand, daß sie zahle reiche Mittheilungen aus ungebrucktem Material bringt. Es haben babei besonders Stralsunder Stadtbucher (liber de arbitrio consulum, liber. proscriptorum) dem Berf. Ausbeute gemährt. — Die zwölf Stude im Anhang (S. 225-271) liefern neben Ausführungen einzelner Punkte. urfundliche Mittheilungen aus dem Stralsunder Rathsarchive. In der letten Beilage ist ein neuer Abbrud bes Friedensvertrages zwischen ber hanse und Danemark (v. 24. Mai 1370) nach dem zu Stralfund befindlichen Originale gegeben, der einige Abweichungen von dem Drude bei Sartorius-Lappenberg barbietet. — Ungerügt tann ich auch dießmal die Form nicht laffen. Die Journalistensprache ist an fich schon unleidlich genug, nun verfolgt fie uns noch gar in ernsthafte historische Schriften. Mus ben gablreichen Beispielen nur die beiden besonders geschmadvollen :-"bas Wendenthum war auf ben Aussterbe-Ctat geset", "von den Absichten Walbemars hatte bereits etwas transpirirt. F. F.

Hilbebrand, Hermann, Die Chronif Heinrichs von Lettland. Ein Beitrag zu Livlands Historiographie und Geschichte. 8. (173 S.) Berlin 1865, E. S. Mittler und Sohn.

Schirren, C., Der Coder Zamoscianus, enthaltend Capitel I—XXIII, 8 der Origines Livoniae. Beschrieben und in seinen Barianten dargestellt. Mit zwei lithogr. Schrifttafeln. 4. (VI u. 69 S.) Dorpat 1865, Kar ...

In dem zuerst genannten Buche werden die Ergebnisse aus den

bisherigen Prüsungen ber Chronik Heinrichs zusammengesaßt und gesichtet, die Prüsung selbst aber in durchaus selbständiger und eingehender Weise und mit gutem Erfolge weitergesührt. Namentlich ist dieß in Bezug auf die Stelslung des Chronisten zu den Streitigkeiten zwischen Bischof und Orden geschen. Der Autor erkennt H. in dem bekannten Lettenpriester und entscheidet sich für die deutsche Abstammung desselben. Dem ist nun in der That under dingt beizustimmen; doch glaubt Res., daß die Stelle XVI 3 (ed. Hansen): sacerdos ipsius (d. h. des B. Philipp von Naßedurg) et interpres Henricus de Lettis zu noch weiteren Forschungen über die eigentliche Heimath Heinrichs veranlassen könnte.

Dem für die Geschichte ber Oftseeprovingen unermudlich thatigen eftlandischen Baron R. von Toll Erc. gebührt bas Berbienft, jenen Coder ber baltischen Forschung juganglich gemacht ju haben. Ast er auch nur ein Fragment, fo ergiebt fich boch aus ber eingehenden Beschreibung und bem ungemein forgfältigen Bariantenverzeichniß von Prof. Schirren, baß einer fünftigen Textausgabe nur Sanbidriften, welche gur Rlaffe biefer Barichauer geboren, ju Grunde gelegt merden burfen, an Stelle ber ftart interpolirten Sandidriften ber fruberen Berausgeber Gruber und Sanfen. Un wenigen Stellen, von benen übrigens bie meiften Zweifel zulaffen, liest Ref. anders wie Schirren, Ed. hansen p. 102, 13 concussi - 126,43 simul omnes - 128,19 dimissis - 162,37 Worcegerrewe - 186,36 ohne scilicet - 190,22 nec sic quidem - 190,27 Iterum - 198,42 quaerebant - 208,29 Harion. tam Vir. - 230,22 a Des collata -212,32 mulieres et - 222,36 capt. duxerunt - 224,41 infrigidate -Schirren p. 23 unten : a rege Wiscewalde cum Letonibus, ohne daß ber Sinn bavon betroffen murbe. Die Schriftproben geben ben mechselnben Charakter ber Sandidrift, ber altesten unter ben bisher bekannten, vor-Wn. trefflich wieder.

Schirren, C., Die Recesse ber livländischen Laudtage aus den Jahren 1681 bis 1711. Theils im Wortlaute, theils im Auszuge. Lex. 8 (VIII u. 447 S.) Dorpat 1865, Karow.

—, —, Die Capitulationen ber livländischen Ritter- und Landschaft und ber Stadt Riga vom 4. Juli 1710 nebst beren Confirmationen. Nach ben Originaldocumenten mit Voranstellung des Privilegium Sigismundi Augusti und einigen Beilagen. 8. (117 S.) Dorpat 1865, Karow.

Winkelmann, Chuard, Die Capitulationen ber eftländischen Ritterichaft und ber Stadt Reval vom Jahre 1710 nebft beren Confirmationen. Rach

6

ben Originalen mit andern bazu gehörigen Documenten und der Capitulation von Pernau. 8. (112 S.) Reval 1865, Aluge.

Die von Schirren jum erften Dale publicirten "Receffe" burfen ohne Frage Unspruch auf Berudfichtigung über bie Grenzen Livlands hinaus maden, weil ber Rampf ber livlanbischen Rittericaft gegen bie Bewaltthätigkeiten ber ichwebischen Regierung und namentlich gegen bie berüchtigte Buterreduction und z. B. die Thatigkeit Batkuls feineswegs von allein provincieller Bedeutung ift, fondern auch fur die Geschichte bes Nordens im 17. Jahrhundert und bes im nordischen Rriege fich vollziehenden Berfalls ber ichwedischen Dacht bie wichtigften Unhaltspuntte bietet. bie Receffe und die "Capitulationen" ber livlandifchen und eftlanbifden Stande, jest zum ersten Male vollständig und nach ben Originalen edirt, erweisen auch jur Genuge, daß die ruffifche Berrichaft in ben Ditfeeprovingen nicht allein durch Eroberung begründet worden ift, sondern baß die Stande fich freiwillig und vertragemaßig Beter b. Gr. unterworfen, fich mit besonderen, feierlich anerkanuten Rechten bem ruffischen Reiche angeschloffen baben - ein Berbaltniß, welches burch bie folgenben Friedensschlusse geheiligt und von ben Raifern bis auf die neueste Beit immer wieder bestätigt worden ift. Daß der Berbindlichkeit ber Capitulationen die sogenannte Majestatssormel in der Confirmation Beters für Die livlandische Ritterschaft teinen Eintrag thut, bas weiß man nun aus ben Recessen S. 406, ba fie von dem taiserlichen Bertreter ausbrudlich als Formlickeit (terminus generalis) bezeichnet worden ist. Ihre gangliche Bedeutungelofigfeit ergiebt fich auch baraus, baß fie in ben garifchen General:Confirmationen fowohl fur Riga als auch für bie eftlanbische Ritterschaft und fur Reval fehlt. Co find die Capitulationen noch immer bie Grundrechte Livlands und Eftlands.

Codex diplomaticus Saxoniae regiae. 2. Haupttheil. 2. Band. A. u. d. T. Urkundenbuch bes Hochstifts Meißen. Herausgegeben von E. G. Gers. borf. 2. Band. 4. (XXX u. 456 S.) Leipzig 1865, Giesede und Devrient.

Dieser zweite Band umsaßt 418 Urkunden, von denen bisher nur 33 bekannt gewesen sind, und die sich auf die Geschichte des Meißenschen Stiftes in den Jahren 1357—1423 beziehen. Natürlich enthalten sie für die sächsische Landesgeschichte reiches und wichtiges Material aber auch für die Geschichte benachbarter Gebiete. Der Abdruck ist überall sehr sorgfältig, die Einleitung orientirt, vieles bisher geltende berichtigend, über die Geschichte der Bische von Meißen in dem bezeichneten Zeitraume.

Polact, C., Die Landgrafen von Thürigen zur Geschichte der Wartburg. 8 (XII u. 459 S.) Gotha 1865, F. A. Perthes.

Die thuringiche Geschichte im Mittelalter, obwohl eine ber wichtigften und anziehenoften beutiden Landesgeschichten, bat noch immer nicht eine Bearbeitung gefunden, Die ber Bedeutung bes Gegenstandes und ben Anforderungen der Wiffenschaft entspräche. Much von der vorliegenden Arbeit konnten wir nicht fagen, daß fie die peinliche Lude irgendwie ausfullte. Gie ift bas Wert eines Dillettanten, beffen reblichen Gifer und auten Willen wir allerdings von Bergen gern gelten laffen, bem wir aber boch nicht verhehlen fonnen, daß er fich die Schwierigkeit feiner Aufgabe nicht flar genug gemacht bat. Die Beschichte Thuringens ober ber Landgrafen Diefer Beit ift eben mit ben bereits veröffentlichten Materialien ichlechterbings nicht herzustellen, ein umfassendes Burndigeben auf die betreffenden archivalischen Schape ift, und zwar feit dem 13. Jahrhunderte in fteigender Dringlichfeit, unumgänglich geboten. Gine Geschichte 3. B. ber Beit 21: brecht bes Entarteten und Friedrichs mit ber geb. Bange, wenn mit erschöpfender Benugung der Archive von Beimar, Gotha, Dresten, Magdeburg u. f. w. gefdrieben, wird die gesammte herkommliche Behandlung biefes Beitraums umgestalten. Dem Berf. bes in Rede stehenden Bertes fehlen aber auch eine feste und sichere Methode und die leitenden Grundfage der Kritit, wie man fie jest bei geschichtlichen Arbeiten nirgends mehr vermiffen mag. Daber bie nicht zu verkennende Ungleichartigkeit in der haltung feines Buches, die durch die Ungleichmäßigfeit der Musführung noch gesteigert wird. Diese Ungleichmäßigkeit beruht eben auf bem Umstande, daß der Berf. bald mehr bald weniger vorgearbeitet fand. Und überdieß hat er fich boch auch manche nicht unerhebliche Borarbeit entgeben laffen, wie 3. B. D. Abels König Philipp u. a. Gine Bollständigkeit in ber Benutung auch ber gedruckten Silfsmittel konnen wir in der That bem Buche nicht nachrühmen, mas vielleicht theilmeise in den Berhaltniffen des Berfaffers, noch mehr aber ficher in ber ungureichenden Borbildung beffelben feinen Grund bat. Bergleichungsweise am gelungenften ift die Darftellung bes 13. Jahrhunderts, am wenigsten durfte bie bes letten Beitraums, von 1350-1440 befriedigen. Man fieht aber auch aus diefem Falle wieder, wie vieles noch für die thüringsche Geschichte zu thun ift. Wir tonnen daber biefe Belegenheit nicht vorübergeben laffen, ohne unfer Bedauern darüber auszusprechen, daß der Berein für thuringsche Geschichte

in Jena seit einiger Zeit seine Thätigkeit so gut als ganz eingestellt hat. Ja nahezu in ganz Thuringen wüßten wir zur Zeit keinen Mann zu nennen, in dessen Handen man sich das Schicksal der Geschichte des Landes geborgen denken könnte. Wie es so weit kommen konnte, ist hier nicht der Ort, zu untersuchen. Schlimm genug, daß es soweit kommen durfte.

Wgl.

Hennebergisches Urfundenbuch. Im Namen des hennebergischen alterthumsforschenden Bereins herausgegeben von Georg Brückner. V. Theil. (I. Supplementband.) Meiningen 1866

Die ersten vier Theile bes vorliegenden Urfundenbuches enthalten bekanntlich nur die im Bennebergischen Archiv zu Meiningen vorhandenen Originalurkunden bis zum J. 1412. Damit ift aber bas urkundliche Material fur die hennebergische Geschichte Diefes Beitraums bei weitem nicht erschöpft; ein viel größerer Theil liegt entweber in auswärtigen Archiven u. dgl. in der Gestalt von Originalien zerstreut oder bat fich wenigstens hie und da in Abschriften erhalten. Rein Zweisel, nur auf der Grundlage des möglichst vollständigen Urkundenstoffes wird sich die altere Gennebergische Geschichte in voller Grundlichkeit und Sicherheit herstellen laffen. Man tann baber ben Entschluß des alterthumsforschenden Bereins in Meiningen, dieses betreffende urkundliche Material ber früheren Beit gu veröffentlichen, ebe die Fortsetzung der Urkunden von 1412 an in Angriff genommen murde, nur in jeder Beziehung billigen, ber vorliegende funfte Theil eröffnet diese Nachlese und ergangt die (849) Urkunden der vier vorausgegangenen mit 464 Dokumenten. Die kleinere gabl berselben ist nach Originalien und Copien aus verschiedenen Archiven gedruckt, die großere dagegen dem ältesten hennebergischen Copialbuche im Communiuratio ju Meiningen entnommen. Dieses Copialbuch zeichnet fich zugleich durch ben Umstand aus, daß es im Auftrage eines Fürsten in einem Frauenklofter (Frauenbreitungen) von einer Roune und zwar in einer Beise geschrieben worden ist, die eine vorzügliche und gewiß auch in jener Zeit fur ihr Beschlecht und ihren Stand feltene Bilbung verrath. Der Beit nach gehört die Mehrzahl der mitgetheilten Urfunden dem 14. Jahrhunderte an; nicht alle erscheinen zum ersten Male gedruckt, aber auch die schon bekannten in besseren und vollständigeren Texten. Dem Inhalte nach sind sie wich= tig genug, um bem Berausgeber unseren aufrichtigsten Dant für feine Mühewaltung auszusprechen: wichtig vor allem für die frankisch murzbur-

gijde, aber, um nur eines ju nennen, auch fur bie thuringische Geschichte. Die Grundsate ber Cbition find dieselben geblieben, wie fie bereits von ben früheren Theilen ber befannt find. Gines aber vermiffen wir auch hier wieder: namlich Erlauterungen der in den Urfunden vorkommenden Bersonen und Orte. Unsere Grunde fur diese Forderung werden wir bei ber Besprechung bes neuesten Banbes ber Monumenta Boica anbeuten und wollen fie bier baber übergeben. Rur bas eine konnten wir noch hinzusugen, bag wir nicht einsehen, marum biefe Forberung mit folder Strenge an die Herausgabe von Chronifen und bal., und nicht auch an Urfundenwerte gemacht wird, mahrend offenbar bas Bedurfnig nach solden Erklärungen wie alle übrigen Berhältniffe in beiden Fällen die gleichen find. Gin Regifter, wie es 3. B. bas mittelrheinische Urfundenbuch hat, wurde diefem Bedurfniffe im wesentlichen abbelfen. lich erlauben wir uns noch zwei Berichtigungen bingugufügen. Das Klo: ster Seidinselt in Rr. CCLX (S. 148) ist nicht das ehemalige Frauentloster zum Paradies in Seidingsfeld bei Wurzburg, sondern die Probstei Beidenfeld in ber Nabe von Schweinfurt, jest Rlofter Beidenfeld, ebebem ein Monasterium regularer Ranonifer. Der in ber betreffenden Urkunde austretende Probst Urnold ist auch sonst urkundlich bezeugt und ftand von 1361-1385 an der Spipe der Probstei. Die andere Bemertung gilt der Urkunde Rr. CCCXXXV (S. 195). Dieses Dokument - wie das S. 272 - ist fur die Geschichte bes hochstifts Burzburg in der Reit des Fürstbischofs Gerhard außerst merkwürdig: es enthalt die fürstbischöfliche Bestätigung einer Ginigung gwischen ben Stadten bes Bodftifts Burg burg einerseits und bes Stiftes Fulba andererseits. Unter ben murzburgischen Städten führt die Urfunde eine Namens Botingen auf, und das Register wiederholt sie. Gine folde gab es aber auch damals nicht; offenbar muß bas Bersehen in Rotingen (Röttingen, Bezirksamt Ochsenfurt in Unterfranken gelegen) verbeffert werben. Bum Schluffe fpreden wir den lebhaften Bunsch aus, der verdiente Gr. Herausgeber moge fich in den Stand gefest seben, recht bald eine Fortsepung diefer fo reich= Wgl. baltigen Radlese solgen laffen zu tonnen.

Die Chroniten ber deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. Bierter Band. (Die Chroniten der schwäbischen Städte. Augeburg. Erster Band.) 8. (VII u. 423. S.) Leipzig 1865.

Die schone Sammlung ber beutschen Stadtechroniten beginnt mit

berg an die Seite. Unter den sudeutschen Städten nimmt es einen der ersten Plate ein, und auch an Reichthum historischer Arbeiten steht es Mürnberg nicht viel nach. Da es sich hier um eine Bischofestadt handelt, eine der ältesten Deutschlands überhaupt, so gehen die Aufzeichnungen, welche sich auf Augsburger Angelegenheiten beziehen, noch bebeutend höher hinaus, haben es dann aber zunächst nur mit den Bischofen, etwa auch den Klöstern, außerdem mit einer sagenhaften Darstellung des Ursprungs der Stadt zu thun. In einem besondern Abschnitt der Einleiztung giebt der Herausgeber von diesen Arbeiten eine turze Nachricht und schließt daran eine vorläusige Uebersicht der eigentlich städtischen oder wie er sagt bürgerlichen Geschichtschreibung.

Diese trägt einen verschiedenartigen Charakter. Theils sind es kurze annalistische (der Herausgeber sagt wiederholt: "notizenartige" oder spricht von "Notizenreihen" "Notizenchronik", was mir keine entsprechende Ausdrücke erscheinen) Auszeichnungen, theils Bearbeitungen der ältern Geschichte auf gelehrter oder eigentlich pseudosgelehrter Grundlage, theils Darsstellungen der Beitgeschichte, wenn auch mitunter nach der Gewohnheit der Beit mit einem Eingang über die ältere Zeit. Alle diese Arten der Hisstoriographie sind hier vertreten.

Kurze Annalen von 1324—1393 aus zwei nicht ganz übereinsstimmenden Handschriften haben ihren Plat in einer Beilage erhalten, wähstend man sie eigentlich am Ansang erwarten möchte. "Eine neue kurze Nostizenreihe in der einen Augsburger Handschrift, deren Nachrichten sich größtenstheils bereits in den vorstehenden Aufzeichnungen, wenn auch in abweichender Form, sinden", haben keine Aufnahme, auch nicht, so viel ich sehe, in die Barianten gesunden, was man bedauern kann, da doch für manche Unterssuchungen eben auch die Form der Nachrichten Bedeutung hat.

Dem Alter nach solgen die aussührlichen Jahrbücher von 1368—1406, mit zwei Fortsetzungen 1406—1433 und 1407—1447, in zahlereichen Handschriften in etwas abweichenden Recensionen erhalten. Der Bersasser ist unbekannt, gehört aber dem Charakter seiner Darstellung nach zu "den Männern die in den Geschäften bewandert, den leitenden Kreizsen der Stadt nache standen." Die Chronik war nach einer Handschrift gedruckt, die, an sich mangelhaft, auch von ihren Herausgebern, zulest Mone, nur in sehr ungenügender Weise wiedergegeben war. Obschon auch so ihrer

Bedeutung megen, 3. B. für die Geschichte bes schwäbischen Städtebundes, vielfach benutt, wird sie boch erst jest mahrhaft dem Gebrauch aufgeschloffen.

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts unternahm ein Beiftlicher Ruch: lin auf Beranlaffung bes Burgermeifters Beter Egen eine Darftellung bes Ursprungs ber Stadt in deutschen Berfen auf Grund einer lateinischen Erzählung, wie der Berausgeber bemerkt, hauptfachlich ber, welche in dem Brolog jur Passio S. Afrae von einem Abelbert im 13. Jahrhundert gegeben ift. Da jener nur in einem feltenen Drud des 16. Jahrhunderts erhalten ift (f. S. 271 2c.), fo mare ein Abdruck bier febr ermunicht gemesen : hoffentlich werden die Monumenta Germ. hist. einen solchen dem verwandten Abschnitt in der Chronik des Burchardus Urspergensis beis geben. Rüchlin hat aber auch noch andere Quellen für seine fagenhafte Beschichte gebraucht, über bie der Berausgeber nicht gang ins reine fommt. Die Geschichte von ben Franken, die zu Roln icone Frauen erhielten, findet fich gang abnlich in bem Buche best fogenannten Jordanus, bei Schardius de jurisdictione S. 302, deffen eigenthümliche Sagengeschichte in neuerer Beit gang in Bergeffenheit gerathen icheint. Auch die Ableitung bes Namens Germanen wird bier in abnlicher Beise gegeben. - Ruchlin bat feinen Plat ebenfalls nur in einer Beilage gefunden.

An ihn schließt sich in der Reihe Augsburger Chronisten zunächst Meisterlin an, der diese Stadt ebenso wie Rürnberg mit einer doppelten Bearbeitung ihrer Geschichte, einer lateinischen und einer deutschen, beschenkt hat. Ist der Nürnberger Chronit ein ganzer Band dieser Sammlung gewidmet, so hat der Leiter der Unternehmung Hr. Pros. Hegel wohl mit Recht gemeint, daß dem Berdienst des Autors damit genug geschen und es nicht rathsam sei, noch einmal den Raum für seine zum Theil ganz willfürlichen Combinationen und Ersindungen auf dem Gebiete der Urgeschichte in Anspruch zu nehmen, zumal in der Augsburger Chronit die spätere Beit, und besonders wieder die eigentliche Stadtgeschichte nur kurz und ganz ungenügend behandelt ist. Das lateinische Original ist freilich noch unz gedruckt, nur ein davon verschiedenes Chronicum Augastanum ecclesiasticum publicirt (s. Bd. III S. 6 ff.); auch der deutsche Text nur unvollstänz dig in einem alten Druck von 1522.

Ginen Auszug aus Meisterlin giebt in ihrem altern Theil die Chronik bes Erhard Wahraus — 1445, die den zweiten Plat in Diesem Bande einnimmt, aus einer Münchener Handschrift, bisber ganz unbefannt, und wenn auch in knapper annalistischer Form, boch eine nicht unbedeutende Bereicherung unseres Materials. Der Berf. hat freilich mehr aus alteren Quellen compilirt, als aus eigener Kenntniß gefdrieben, ohne daß aber iene immer mit Sicherheit nachgewiesen werden konnen. Rachträglich ift für eine Angabl bier, in einer Nürnberger und einer Speirer Chronit abn: lich wiederkehrender Nachrichten die Grundlage in einer in Ingolftadt erbaltenen bairischen Chronik von Dr. v. Kern gefunden (f. Nachträge und Borwort S. VI). Die Aufzeichnungen felbst waren nicht dronologisch gemacht, fondern unter fich verwandtes zusammengefügt, in ber einzigen Sandschrift auch manches wie es scheint fremdartige eingemischt, webhalb der Herausgeber eine etwas freiere Behandlung des Textes, namentlich Durdführung einer andern Ordnung fur gerechtfertigt hielt. - Rach dem mas in der Einleitung bemerkt wird (S. 207 N. 213), zeigt ein von Defele herausgegebenes Augsburger Chronicon große Bermandtschaft, ohne boch als abgeleitet gelten zu konnen. Man ist geneigt zu fragen, marum das: felbe keine Aufnahme gefunden hat; da es nur bis 1467 geht, murde es jedenfalls in diesen Band gehören, und ba die von Defele nicht vollständig wiedergegebene Sandschrift zugänglich war (S. 202 ff.), fehlte, meine ich, jeder Grund es ju übergeben.

Dagegen erhält den dritten Plat im Bande eine bisher ungedruckte Chronik von der Gründung der Stadt bis zum J. 1469, die sich theils mit den genannten ältern Werken, theils mit einigen späteren Chroniken des 15. Jahrhunderts berührt, wohl fast ganz aus anderen nur zum Theil in der originalen Fassung verlornen Darstellungen geschöpst ift, aber einen gewissen Werth durch die Art der Zusammenstellung behauptet und wenigstens auch hie und da eine eigenthümliche Auffassung des Beisassers, eines Mitglieds der alten Ceschlechter, hervortreten läßt. Die einzige Handsschrift besinder sich in Verlin.

Die Texte hat zum größern Theil Hr. Prof. Lexer bearbeitet (dem auch das ausführliche Glossar verdankt wird)<sup>1</sup>), zum Theil aber auch Hr. Prof. Frensdorf, dem die geschichtliche Bearbeitung angehört, selbst festgestellt. Dieser giebt zugleich über das Verhältniß der verschiedenen Werke zu ein:

<sup>1)</sup> Wiederholt S. 111 ff. 246 ff. findet sich das schon früher gerügte Dm. als Abkürzung sur Domini; am besten war es wie alle übrigen Abstürzungen aufzulösen; jedenfalls mußte dni. stehen wie S. 241.

ander, ihren Charafter, die Versasser u. s.w. in den Einleitungen die sorgsfältigste Nachricht. Ueberall ist außerdem den Quellen, auch abgelegeneren, mit großem Eiser nachgespürt. Vor allem aber hat der Herausgeber der Erläuterung eingehenden Fleiß gewidmet und aus den Schäpen des Augsburger und Münchener Archivs, die er längere Zeit an Ort und Stelle benutzte, eine Fülle interessanter und wichtiger Mittheilungen gegeben.

Daran reihen fich, wie in ben frubern Banben, auch bier eine Unzahl Beilagen, Die theils, wie icon ermabnt, einige fleinere Quellenftude enthalten, theils und besonders aber wichtigere Bunfte der Geschichte mit Silfe urfundlichen Materials auftlaren. Dabin gehören : Die Ginführung ber Zunftverfaffung in Augsburg (S. 129-149), über das Angeld in Augsburg (S. 157-165), ter Bug nach Zwingenberg 1362 (S. 250-258), die Beziehungen zu Kaiser Karl IV und zu dem schmäbischen Stadtebund, wo bie bisberigen Darftellungen, auch die Bischers, wieder manche wichtige Erganzungen erhalten. Dazu tommt eine Ginleitung über bie Berfaffungsentwidelung Mugsburgs namentlich bis zum 14. Jahrhundert, bem Anfang ber naberen Darstellungen in diesem Bande. Man darf dieß alles in Inhalt und Form als durchaus mufterhaft bezeichnen und begreist es, wenn fr. Prof. Segel im Bormort bemerkt, daß diefen "hochst perdienstlichen Arbeiten gegenüber" feine Thatigkeit fich "wefentlich nur auf Die allgemeine Anordnung und Leitung nach ben einheitlich festgehaltenen Grundfagen ber Redaction und Ebition ju beschranten hatte" 1). Wir freuen und von berfelben Sand bald ben zweiten Band ber Augsburger G. W. Chronifen erwarten zu dürfen.

Onitmann, Dr. Anton, Die älteste Rechtsverfassung ber Baiwaren, als factischer Beweis für die Abstammung des baierischen Volksstammes. 8. (419 S.) Nürnberg (bei Stein) 1865.

Schon in seinen in den Jahren 1857 und 1860 veröffentlichten Schristen über Abstammung und heidnische Religion der Baiwaren trat der Berf. für die Ansicht auf, daß die Bayern nicht keltischen Ursprungs wie die Bojen, sondern von deutschem und zwar suevischem Blute seien.

<sup>1)</sup> Ich benute diese Gelegenheit, um einen Frethum in der Anzeige bes britten Bandes (Zeitschr. VII, S. 575) zu berichtigen. Die beiden Beilagen über Meisterlin und den Nürnberger Aufstand von 1348 sind nicht von Prof. Hegel, sondern Dr. Kerler verfaßt.

Um diefer übrigens nicht neuen, ja faum mehr bestrittenen Unficht noch eine festere Grundlage zu geben, unternimmt er es nun ein vollständiges Syftem bes bayerischen Rechts porzugsweise nach ben Quellen bes 7-10. Jahrhunderts zu entwersen. Nach einem einleitenden Abschnitt über Alter und Entwidelung bes "Rechtsbuches ber Baiwaren", nämlich ber lex Baiuvariorium, wird in 4 Buchern öffentliches Recht, Brivatrecht, Strafrecht und Gerichtsversahren abgehandelt, moran sich bann auf G. 376-408 "Schluffolgerungen" reihen, worin ber Berf. gegen "Bojiften und Relto: manen" in Scherz und Ernft zu Felde gieht. Wir wollen nun gerne anerfennen, daß fich ber Berf. in den Quellen des alteren bayerischen Rechts fowie auch in der neueren Literatur darüber tuchtig umgeseben bat, und feine Bestrebungen allerdings nicht mit "felbstgenugsamen Dilettantism" verwechselt werden durfen (Borwort S. 1), allein der Werth bes Werles im gangen geht doch nicht über ben einer Compilation hinaus. Neue Resultate treten fast nirgends bervor; man begegnet ben geläufigeren Unsich: ten, wie fie fich bereits in anderen compilatorischen Berten finden, mab: rend michtige Monographien gar nicht ausgebeutet murben. auf bas Berfaffungsrecht 3. B. blieben Dar Bubingers ofterreichische Geschichte und Rettberge Rirchengeschichte, in Bezug auf Familienrecht und Vormundschaft die Werke von Rraut und anderen neueren ganglich unbe-An drei Stellen ift vom "Santgemal" die Rede, ohne daß auf homevers Forfdungen bieruber irgend Rudficht genommen mare. Auch Die bier und da eingeflochtenen etymologischen Versuche konnen unfer Wiffen nicht erheblich fordern, namentlich auch begbalb nicht, weil Belegftellen aus baperifden Quellen allein eben oft nicht gur Aufklarung eines alteren Musbruds binreichen. Dir verweisen beispielshalber auf die Erklarung von terra Salica (S. 141). Indeß trop dieser Mangel wird bas Berk einem späteren Bearbeiter bes alteren baperifchen Rechts jedenfalls als fichtenbe und fostematisirende Borstudie willtommen sein.

F. Th.

Monumenta Boica (episcopatus Wirceburgensis). Volumen Trigesimum Septimum. Edidit Academia Scientiarum Boica. 4. (VII. 600 S.) Monachii Sumptibus Academicis. MDCCCLXIV.

Nach längerer Unterbrechung hat die bekannte Unternehmung der Monumenta Boica eine sehnlichst erwartete Fortsetzung erhalten. Es sind die Urkunden des Hochstists Würzburg — "Monumenta episcopatus

wirziburgensis" - beren Reigen in biesem Bande eröffnet wird. die Bedeutung dieses hochstifts an fich und fur die allgemeine beutsche Geschichte kennt, wird biefe Publication mit aufrichtiger Freude begrußen. Es find 599 Mummern, die uns hier geboten werden, die Jahre 788 bis 1287, also ein volles halbes Sahrtausend umfassend, und zwar jene Epoche, die man als die Bluthezeit ber beutschen geistlichen Stifter bezeichnen darf, in der ihre Geschichte mit der Volksgeschichte noch hand in Sand geht und ber Bruch zwischen ihnen und ber Entwidelung und ben Bedurfniffen der Nation noch nicht eingetreten ift. Die Berausgeber baben sich auf die Urkunden beschränkt, Die in den baperischen Archiven ent= weder in Diiginal oder in Abschriften vorhanden find. Ift dieje Beschränkung von der einen Seite ber zu begreifen und zu rechtsertigen, fo ist sie auf ber andern wieder in so fern zu bedauern, als eine auch nur annahernde Bollständigkeit durch biefen Grundfat von vorne herein ausgeschloffen und junachst nicht abzuseben ift, wie bie fo gelaffene Lude ausgefüllt werben foll. Denn wir tonnen aus Erfahrung verfichern, bag noch eine gute Anzahl bas hochstift Burzburg betreffender Urfunden in auswartigen Archiven und Copialbuchern, einzelne auch in Drudwerken zerstreut liegen, die nun nicht so leicht neben ber Hauptmaffe an bas Licht gelangen werden. Daß die Berausgeber die einschlägigen Raiferurkunden, die bereits in den früheren Banden der M. B. veröffentlicht find, nicht von neuem ihrem ganzen Wortlaute nach wiederholt, sondern fich mit einer ein= fachen Bermeisung und bundigen Inhaltsangabe begnügt haben, ift gemiß nur zu billigen. Weniger einverstanden fonnen wir und mit der Bragis erklären, traft welcher eine Anzahl Urkunden, "quae nimis levia esse videbantur", nur in Regestensorm mit Ginschluß ber Zeugen wiedergegeben worden find. Es ift das eine Frage, die ichon oft genug verhandelt und im gegentheiligen Sinne entschieden worden ift. Und fein 3weifel, fur die unverfürzte Wiedergabe spricht die so nahe liegende Erwägung, daß auch die unscheinbarften Gage in irgend einem Busammenhange und für irgend einen Forscher ungeahnten Werth erlangen können. Die Rücksicht ber Raumersparung aber wird unter ben gegebenen Berhaltniffen, mo ein Institut wie die Münchener f. Atabemie d. B. auch Berleger ist, ohnedem nicht maßgebend sein tonnen. Gbenso möchten wir gegen einen andern adoptirten Grundfag, Urfunden, die bereits anderswo veröffentlicht find, nur auszugeweise zu druden, Bedenten erheben. Es fommen bier im über-

wiegenden Grade die im britten Bande von Jagers Geschichte bes Frankenlandes gedruckten Urkunden in Betracht. Dieses Werk ift aber nicht überall fo leicht zu haben, daß man mit folder Buverficht barauf vermeisen durfte. Allerdings ift dieß meist nur so geschehen, daß die betr. Urfunden mit fleinern Lettern, aber unverfürzt wiederholt murden, und es war bieß um so zwedmäßiger, als bie Texte bei Jager, wie bie einfachste Bergleichung lebren tann, teineswegs correct gegeben find. Und gerabe die eine größere Urfunde, die jest nur auszugsweise geboten wird, und für die wir des übrigen auf Jager verwiesen werden (G. 190, Rr. 184 bes vorliegenden Bandes ber M. B.), ift eben hier wie alle andern in einer so unvollkommenen Weife gedrudt, wie man das heut zu Tage mit Recht nicht mehr gelten laßt, und eben begwegen gerade auch in diefem Falle ein vollständiger Abdrud ficher angezeigt gewesen. Gine andere Urfunde (S. 252, Nr. 234) wird bagegen als bisher ungebruckt mitgetheilt, während sie bereits vor 14 Jahren (nach dem Original des Reichsarchivs in Munchen) abgedruckt worden ift, nämlich in Reiningers Monographie über Munnerstadt (Urfundenbuch S. IV Nr. II). Wir bemerken bieß, nicht um ben Berausgebern damit den Borwurf eines Bersebens zu maden, sondern, da wir einmal bei ber Sache find, ber Bollständigkeit megen; jeder in diesen Dingen erfahrene weiß ja, wie leicht auf bem Gebiete ber Specialgeschichte auch forgfältiger Umficht eine ober bie andere Schrift entgeben kann. Die in ben mitgetheilten Urkunden vorkommenden Orts= und Bersonennamen haben zufolge bem auch in ben früheren Banden ber M. B. geltenden Grundfat feine Erläuterung erhalten; wir erlauben uns aber auszusprechen, daß mit dieser Entsagung der Werth der Bublication um ein erhebliches gemindert, der Gebrauch berfelben gang ungemein erschwert wird. Go manche Urtunde ift ohne folde Erörterungen oft nur mubfam verständlich, ihre sichere missenschaftliche Ausnugung häufig nabezu unmöglich. Indes wissen das die Berausgeber ber M. B. fo gut wie wir: aber wir fragen, von wem darf man jene erlauternden Rachweifungen mit mehr Recht erwarten als gerade von bem Berausgeber, ber, ichon um einen fichern Text herzustellen, fich felbst über ben gesammten Inhalt der Urkunde nothwendiger Beise Rechenschaft geben können muß? Und es ist überdieß befannt genug, daß die Erlauterung einer zu einer bestimmten Gruppe gehörigen Urkunde nicht viel weniger Mühe verlangt als bie einer gangen Gruppe, weil im Durchschnitte in einer Reihe von einzelnen Nummern derfelben die gleichen oder doch verwandte Orts: und Bersonennamen wiederkehren. Und endlich bedürsen specialgeschichtliche Urkuns den, wenn sie für die allgemeinen Zwecke der Forschung und der Wissenschaft zugänglich gemacht werden sollen — und das sollen sie ja — solcher erstlärenden Nachweise schon darum ganz besonders, weil die dazu erforders lichen literarischen Hilsmittel meist nicht ohne empfindliche Weitläuftigkeiten zu erreichen sind.

Unlangend die übrige Behandlungsweise ber vorliegenden Urfunden baben wir in einem einzigen Kalle gegen bie dronologische Ginreihung einer berfelben, wie wir glauben, gerechte Bedenken zu erheben. Bir meis nen Rr. 71, S. 30. hier giebt der Tert der Urfunde felbst fein Datum. C. S. von Lang in seinen baierischen Regesten (Bb. I. 207) fest die Urkunde in bas 3. 1098, und bie herausgeber folgen ihm, indem fie Dieselbe zwischen bas 3. 1096 und 1103 einreihen. Indeß irren fie mit v. Lang gerade um ein volles Jahrhundert. Die Urkunde ist mit unbedingter Sicherheit in die Jahre 1200-1210 zu seten. Die Grunde bafür liegen so offen por, daß sie nicht batten übersehen werden sollen. Sie liegen in den Zeugen der betr. Urfunde: der ,prepositus Gerlacus novi monasterii erscheint notorisch in den Jahren 1206-1208 (cf. Ussermann, episcop. Wirceb. p. 219), und er sowie fast alle übrigen Reugen geiftlichen Standes wiederholen fich in einer, in eben diesem Bande enthaltenen (Nr. 163, S. 162), dem J. 1203 angehörigen Urkunde. Und bas ist bereits entscheibenb. Auch tragen biese Zeugen Zeichen an sich, wie fie, wie jeder zugeben wird, der fich ausmertsam mit Urfunden beschäftigt hat, am Ende bes 11. Jahrhunderts nimmermehr vortommen. 3. B. ein Domberr Fringus ift mit ber naberen Bezeichnung feines Gefchlechtes: "de Zabelstein" ausgeführt. Man weiß, daß gegen das J. 1100 sogar die Dpnaften häufig noch biefer nabern Ungabe entbehren. Auch bie Art, wie bie Laien, lauter Dienstleute u. f. w. unter ben Beugen genannt werben, zwingt einen jungern Ursprung ber Urtunde anzunehmen. Endlich ist im Terte von einem prepositus Richolfus die Rebe. Es ist damit offenbar ber Wirzb. Dompropst bieses Namens gemeint, ber in ben 3. 1165-1170 biese Burbe begleitet bat. (vgl. Uffermann 1. c. S. 177.) Und so bestätigt auch die Bestimmung dieses Ramens unsere oben ausgesprochene Meinung. Im übrigen werden wir es taum ausbrudlich zu versichern brauchen, daß wir, wie alle Freunde ber beutschen Beschichte ber Forts

sehung der wurzburger Stistsurtunden mit lebhafter Sehnsucht entgegens sehen. Wegele.

Oberleitner, Karl, Die Finanzlage in den deutschen österreichischen Erbländern im Jahre 1761. Nach handschriftlichen Quellen. 8. (65 S.) Wien 1865. (Aus den Sitzungsberichten der Akademie.)

Schwabe von Baifenfraund, Carl, Bersuch einer Geschichte bes öfterreichischen Staats- Credits- und Schuldenwesens. 2. Heft. 8. (S. 61-172.) Wien 1866, C. Gerold.

Nach einer einleitenden Uebersicht der Finanzverhältnisse von Frankreich, England, Spanien und Desterreich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts giebt Oberleitner eine detaillirte Darlegung der Ausgaben und
Einnahmen in den deutschen Erbländern Desterreichs in dem bezeichneten
Jahre. Bor allen Dingen sehen wir daraus, daß die österreichische Finanznoth nicht von heute oder gestern datirt, und es daß auch der sparsamen
und tressichen Berwaltung unter Maria Theresia nicht gelingen wollte,
berselben Herr zu werden. Vielmehr war das Desicit schon zu jener Zeit
permanent; indeß wurden die größeren Darlehen, deren man bedurste, nur
unter Garantie der Stände abgeschlossen und die dringenden Auslagen
durch Vorschüsse vom Wiener Stadt-Banco bestritten.

Ueber das letztere sowie andere Credit: Institute in Desterreich giebt nun die zweite oben genannte Schrist Auskunst, deren Vers. wie Obers leitner ein reiches ungedrucktes Material zur Versügung gestanden hat. In dem 1860 erschienenen ersten Heste gab Schwabe von Waisensreund eine Schilderung von Desterreichs Lage, namentlich seinen Staats: Creditst und Münzverhältnissen beim Beginn des 18. Jahrhunderts. Das zweite Hest enthält nun eine Geschichte der Credit: Institute in Desterreich: Banco del Giro, Wiener Stadt: Banco, Universal-Bancalität; der durch sie hervorgerusenen Organisationen der obersten Finanz-Verwaltung, und der mit ihnen in Verbindung gebrachten Maßnahmen im Staatsbudget von 1703 bis 1721/23.

Mittheilungen des Bereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Redigirt von A. Schmalfuß. 1865.

Die Deutschen in Böhmen geben sich der Erforschung ihrer Geschichte mit regem Eiser hin. Uns liegen die Mittheilungen vom 4. Heste des 3. dis zum 3. Heste des 4. Jahrganges vor, welche neben mancherlei kleineren z. Th. cultur= und sittengeschichtlichen auch archäologischen Beisträgen namentlich die solgenden größeren Abhandlungen enthalten: Hösser,

Episoden aus der deutschen und böhmischen Geschichte. A. R. Karls IV Ordnung der Nachfolge im Reiche 1376; dann L. Schlesinger, Zur Geschichte der Industrie in Oberleutensdorf; ferner Hallwich, Jakaubek von Wesowis. Ein Beitrag zur Geschichte der hussitischen Bewegung; endlich Böhmen und die älteste Buchdruckerkunst, sowie Bernh. Erneber, Joseph Sebakian Erüner.

Der Berein sur Geschichte der Deutschen in Böhmen giebt nun bestanntlich neben den Mittheilungen noch größere Beiträge in verschiedenen Abtheilungen heraus: die erste derselben enthält eine Quellensammlung, deren zweiter Band, von Hösser bearbeitet, den Johannes dictus Porta de Avonniaco de coronatione Caroli IV. Rom. imper. 1355 enthielt (vergl. Hist. Zeitschr. XIV 166 f.). Als Anhang hierzu hat Hösser 1865 (Prag bei J. G. Calve) die Chronif des Heinrich Truchses von Diessen-hoven von 1342 bis 1362 veröffentlicht. Für die Geschichte Karls IV gewährt diese nur in einer Handschrift vorhandene und bis jest nicht edirte Quelle erhebliche Ausschlüße. In einer kurzen Ginleitung verbreitet sich der Hervor, daß das Urtheil über Karl IV sich doch ganz anders zu gestalten habe als es jest gang und gebe sei.

Codex diplomaticus Silesiae. Herausgegeben vom Bereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Sechster Band. A. u. d. T.: Registrum St. Wenceslai. Urkunden vorzüglich zur Geschichte Oberschlesiens nach einem Kopialbuch Herzog Johanns von Oppeln und Ratibor in Auszügen mitgetheilt Namens des Bereins für Gesch. u. Alterth. Schlesiens von B. Wattenbach u. C. Grün-hagen. 4. (VIII n. 246 S.) Bressau 1865, Josef Max & Comp.

Der sechste Band des schlesischen Urkundenbuches enthält das regigistrum s. Wenceslai: so heißt eine H. der prager Universitätsbibliothek, weil sie im 17. Jahrh. dem Wenzelskloster angehört hat: ihr Inhalt hat nichts mit diesem zu schaffen. Sie ist vielmehr ein im 16. Jahrh geschriebenes Copialbuch, welches aus der Kanzlei des letzten piastischen Her: zogs von Oppeln und Ratibor, Iohannes († 1532) stammt und Urkunden zur Gesch. der oberschlesischen Fürstenthümer von 1254 bis 1528 enthält, vorzüglich solche, welche die herzogl. Rechte und Einkunste betreffen. Diese vorher meist unbekannten Urkunden sind theils in lateinischer, theils in beutscher Sprache abgesaßt, die Texte namentlich der ersten beiden außers ordentlich verderbt. Man wird es schon deßhalb billigen, daß die Heraus:

geber bie meisten Urtunden bloß in ausführlichen Auszugen und nur einen fleinen Theil (27), die mit Benutung anderer Silfsmittel in zuverlässiger Bestalt geboten merben konnten, als Beilagen vollständig wiedergegeben haben. Bei zweiselhaften Stellen murbe mit Recht ber Wortlaut bes Tertes in den Auszug aufgenommen, ebenfo die bohmische Form der Zeugennamen, wo die Auflösung berselben nicht sicher mar. Der Inhalt ber bohmischen Urfunden ist selbstverständlich beutsch wiedergegeben (nur reg. 466 blieb - aus welchem Grunde, weiß ich nicht - unübersett). "Die Arbeit gehört" wie im Borwort berichtet wird, "im wesentlichen bem S. Brof. Watten: bach an." Der Untheil Grunhagens beschränfte sich auf die Berstellung von reg. 466-523, "bie Ansertigung des Registers, für welches letterer übrigens gleichfalls ichon Borarbeiten gemacht waren und endlich die unerquidlichen Arbeiten ber Revision und Correctur bes gangen Wertes." Die Beziehungen zur böhmischen Krone spielen in den Urkunden natürlich eine große Rolle und es sind Urkunden ba von Johann bis auf Ferdinand. Im übrigen ift es schwer, bei bem bier zugemeffenen Raume genauere Ungaben zu machen, ich beschränkte mich deßhalb barauf, einiges hervor: zuheben, was ich mir angemerkt: 1337 (reg. 12 gedr. S. 180) wird ber Streit ber Bergogs von Troppau mit bem von Oppelu wegen ihrer Erbansprüche auf Ratibor vor König Johann gebracht, und es kommt alles barauf an, ob hier nach polnischem ober beutschem Recht entschieden werden soll. 1417 Friedensvertrag zwischen bem Sochmeister des beutschen Orbens und dem Bischof von Breslau (r. 146). 1418 zwischen demfelben Bis Schof und dem Könige Bladislaw von Polen trifft ber Bruder bes lettern Alexander Großherzog von Litthauen eine Entscheidung (r. 147). 1421 R. Siegmund schuldet bem Berg. v. Troppau 15400 ungar. Fl. und beffen Dienern 400 Schod Groschen "für ihre Schaben, die fie von Prag empfangen haben" (r. 161). 1435 wichtige Urkunde R. Siegmunds für Bolto von Oppeln, durch welche u. a. der Urtheilsspruch R. Wenzels auf: gehoben wird (r. 192). 1450 merkmurdiges Beispiel von Urkundenkritik (r. 227 S. 72). 1478 Urfunde von Mathias Corvinus, die lehrreich für seine Stellung zu Schlefien ift (r. 305). 1479 ichließt berselbe einen wichtigen Vertrag mit dem Herz. v. Dels (r. 319). 1489 nimmt er bie Bergoge von Oppeln, die fich mit des Konigs Feinden, den Bergogen von Sagan und Münfterberg verbunden, unter ziemlich ichweren Bedingungen ju Gnaden auf (r. 382-3). 1487 sittengeschichtlich merkwürdige Urfunde (r. 378). 1503 ein Bertrag, den Berg. Joh. v. Oppeln mit einem Ebelmann ichließt, ber in feine Dienste tritt, ift fur Die Gefch. bes Rriegsmefens zu beachten (r. 452): 1514 Mug. 12 mird ber Siffstruppen gedacht, welche ber Berg, v. Oppeln dem Konige von Ungarn fendet, und daß sie im Bisthum Olmut zu Jaktar einquartirt find (r. 488). Gine Reite von Urfunden endlich aus den 3. 1512-28 beziehen fich auf die Erbrerbindung zwischen ben Bergogen von Oppeln und Ratibor und bem Markarafen Georg von Brandenburg-Jägerndorf (r. 482-4. 497. 501. 503. 506-507. 511-14. 521). - 3m Unhange befindet fich eine febr bantensmerthe Zusammenstellung ber in bem Werte vorkommenben Fürsten (dort ist übrigens S. 220 die angebliche zweite Gemahlin Beinrichs v. Faltenberg zu streichen; benn in ber reg. 62 angeführten Urlunde ist statt Elisabeth offenbar Ratharina ju lefen; Job. Beinrichs Tochter Elisabeth beirathete Wilhelm I v. Meißen). Ausführliche Berzeichnisse ber Bersoneunamen, in welche auch die der Zeugen aus den Urkunden von 1400 ausgenommen find, und ber Ortsnamen bilben den Schluß. Ginige Nachtrage werden in der Zeitschr. des Bereins VII 205 gegeben. A. C.

De Johanne V. Turzone, episcopo wratislaviensi commentatio. Scripsit Dr. Carolus Otto. 8, (64 p.) Vratislaviae 1865, Maruschke & Berendt.

Der Ungar Johann Turzo\*) wurde im Jahr 1502 Coadjutor des Bischoss Johann IV von Breslau und am 2. Febr. 1506 dessen Rachsfolger. In der vorliegenden kleinen, aber gehaltvollen Schrift, die sich vorzüglich auf handschriftliche Quellen des Domarchivs (vgl. Zeitschr. schles. Gesch. 6, 381) stütt, wird sein Leben und die Stellung, welche er zu den Strebungen seines Zeitalters einnahm, geschildert. Nachdem im ersten Abschnitt seine Wahl zum Coadjutor und Bischos dargestellt ist, giebt der Versassen im zweiten ein zum Theil mit biographischen Notizen ausgestattetes Verzeichniß der damaligen Domgeistlichkeit und erörtert der en Verhältniß zu dem Vischos. S. 12 wird hier ein Erlaß Johanns IV vom Jahre 1498 mitgetheilt, wonach niemand aus dem Königreich Poelen in das Vreslauer Domcapitel auszunehmen sei. Von besonderm In-

<sup>\*)</sup> Auf eine interessante Nachricht über Turzos Bater macht Röpell (Schles. Zeitsch. 7, 203) ausmerksam. — Urkundliche Erwähnungen des Bisschofs, die Hr. Otto noch nicht benutzte, sinden sich im Cod. Siles. VI, reg. 475 u. 492.

tereffe find die Beweggrunde : der Munich, fremde Eprache und Gitte gu vermeiden, Furcht vor "neuen Factionen": Die Bolen nabmen ihrerfeits auch teine Deutschen in die Capitel; auch sollen die polnischen Domberren in Breslau mabrend bes Rrieges zwischen Matthias Corvinus und König Kasimir Berrath geubt haben. — Der britte und vierte Abschnitt schildert Turgos Wirken als Bischof. Johann V mar ein milber, mohlwollender Mann, der Adel und Burgerschaft zu gewinnen wußte, bas Bermögen bes ihm anvertrauten Bisthums zu vermehren suchte, stattliche haufer baute, ben Dom ichmudte, aber auch die geiftliche Seite feines Umtes im Auge hatte, die Frommigkeit anzuregen und namentlich ben Lebensmandel bes Klerus zu beffern bemuht mar. Als ein Mittel zur Bebung beffelben mandte er die Stiftung firchlicher Bruderschaften an. Die Statuten einer folden, die 1510 gu Trebnit gegrundet mar und aus Priestern sowie aus Laien bestand, werden und G. 25 ff. mitgetheilt. Die verschiedenen Berbote, die barin ausgesprochen werben, laffen ertennen, wie oft Ausschreitungen vorgetommen fein mogen. Co follen sinhoneste haustus« vermieden, feine "Ganzen" und "Halben" getrunfen werden u. f. w. Turzo unternahm es auch, schreiende Migbrauche abzustellen: er ließ 3. B. ein angeblich munderthätiges Marienbild, mit welchem die Minoriten glangende Geschäfte machten, aus der Dorotheenfirche entfernen, und ichritt gegen ben Ablafhandel in Breslau ein. Man hat daraus wohl geschlossen, daß Turzo auf dem Bege gewesen sei, ein Unhanger ber Reformation zu werden, und daß er fich diefer angeschloffen haben murde, wenn er nicht ichon 1520 einem frühzeitigen Tobe erlegen mare. Otto verwirft biefe Meinung mit vollem Recht: - 3m funften Abschnitt werden die Synoben, welche ber Bifchof hielt, besprochen. Ue= berliefert ift nur die von 1509, auf der er den Prieftern fleißiges Stus dium der Provinzial: und Synodalstatuten empfahl (er ließ dann zu bie: sem Zweck 1512 eine neue Ausgabe brucken) und die von 1511, wo die Beschlüsse des Provinzialconcils zu Petrikau 1510 wiederholt murden. Der Verfaffer zeigt aber, daß Turgo noch mehrere Synoden gehalten has ben muffe, und namentlich seien da der Geiftlichkeit Gelobeitrage gur Bertheidigung der mannigfach angegriffenen tirdlichen Rechte aufgelegt morden. Der Unwille über diese Steuern merde auch den Aulaß zu der gro: ben Verläumdung gegeben haben, durch welche das Undenten bes Bifcofe in einer Sandschrift ber polnischen Fürstendronit verunglimpft wird. Da diese Handschrift dem Francistanerkloster entstammt, so mochte ich eber vermuthen, daß der Born über die Entfernung des Marienbildes dazu getrieben bat. - Im letten Abichnitt mird Turzos Liebe zur Bijsenschaft bargelegt. Wir erfahren u. a., daß icon bamals die Schule ju Goldberg fich rühmlich bervorthat, womit gewiffermaßen die Boraussetung für ihre spatere Glanggeit unter Balentin Tropendorf gegeben ift. Dann wird des Bifchofs freundliches Berhaltniß zu berühmten Gelehrten, feine Beziehungen zu Luther und Melanthon (der Verfaffer ichreibt noch Melanchthon) sowie besonders seine Berehrung für Erasmus erörtert und hier aufs neue hervorgehoben, daß daraus fein Abfall Turgos von der Rirche folge. Ginen leifen Borwurf, daß berfelbe allzusehr um die Bunft ber humanisten sich bemubt, tann ber Verfasser nicht unterbruden. Da= gegen findet er die falt ablehnende Saltung, welche Bischof und Capitel gegenüber dem Berfuche des brestauer Rathes, eine Sochidule ju grunben, bewiesen, gang in ber Ordnung. Die Burgerschaft war ber Geiftlichfeit abhold und munichte, daß die neue miffenschaftliche Unftalt auf eige: nen Sugen ftebe: naturlich witterte ba ber Rlerus Gefahr. Es forgt aber in dieser Welt - so etwa außert sich ber Berfaffer G. 60 - jeber für fich felbst, folglich tann man den Beiftlichen nicht verdenken, daß fie nicht noch helfen wollten, Baffen gegen fich zu ichmieben. ich gern zu: dann ift boch aber ersichtlich, daß 3deen und Ginrichtungen, welche folch' geistigen Schutzolles bedürfen, sich überlebt haben. hat der Verfasser allerdings feinen Begriff, vie ihm überhaupt das Berständniß für die weltgeschichtliche Bedeutung des 16. Jahrhunderts abgeht. Er findet (S. 41 ff.) 3. B. daß das Bolf ju Beginn beffelben noch febr religios gemefen, meil es nämlich die firchlichen Gebrauche beobachtete! Der schlefische Rlerus folgte (nach seiner Unficht) S. 31 nur deßhalb den Untrieben Luthers, weil er nicht von Jugend auf gur militia christiana« berangebildet worden fei, weil die einen zu charafter: schwach gewesen, um die unvermeidlichen Berfolgungen auf sich zu neh: men, andere dagegen heirathen wollten, endlich im allgemeinen die theo: logische Bildung ber Geiftlichen ju gering war, um die Gegner zu wis berlegen. Rur die Migbrauche bei dem Ablaghandel - heißt es G. 45 - der sonst eine res tam pia tam sancta ift, haben leider den befla: genswerthen Unlag jur Unterwühlung ber Kirchenzucht und Befämpfung ber katholischen Lehre gegeben. Dhne die Sturme der nun folgenden Beit

würde der Keim der Reform, der im Klerus selbst entsprungen, sich entswickelt haben (S. 31). Sieht man von solchem Mangel geschichtlicher Grundanschauung ab: so verdient die Schrift als ein fleißiger Beitrag zur schlesischen Kirchengeschichte Dank; besonders gern erkenne ich die gesmäßigte Haltung an, die sich darin kund giebt; sie läßt etwas von der Milde spüren, die an Turzo gerühmt wurde, und sticht gegen den leidensschaftlichen, gehässigen Ton ab, durch welchen die historischen Schriften katholischer Geistlichen oft so unerquicklich werden.

A. C.

Acta Publica. Berhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fürsten und Stände. Namens des Bereins sur Geschichte und Alterthum Schlesiens herausgegeben von Hermann Palm, Oberlehrer am Gymnasium zu Maria-Magdalena in Breslau. Jahrgang 1618. Breslau 1865, Josef Max und Comp.

Die von Palm publicirten schlesischen Acten zum J. 1618, erregen in mehrsacher Beziehung unser Interesse und verdienen eine gerechte Anserkennung; zunächst lernen wir nämlich aus ihnen den Geschäftsgang der schlesischen Fürstentage und der unter gewissen Umständen dieselben ersetzenden "Versammlungen der nächstangesessen" tennen. Dieß hat insosern einen nicht geringen Werth, als wir dadurch in den Stand gesetzt werden, allmählich ein Bild jener Verfassung zu entwersen, wie sie in den Ländern, die zur Krone Böhmen gehörten, dis zum J. 1620 zu Recht bestand. Außer diesem sind jedoch die herausgegebenen Corresspondenzen für das J. 1618 von um so größerem Interesse, als sie unseres Wissens in neuerer Zeit die erste größere Quellenpublication über das böhmische Drama von 1618 sind. Böhmen und Nähren haben von ihren heimischen Acten noch nichts publicirt, Schlesien erössnet mit Herrn Palm den Reigen, und deßhalb Dank jenen, welche die Herausgabe erzmöglicht haben.

Was den Inhalt der Actenstücke betrifft, so gewähren sie die Mögslichkeit zu einem begründeten Urtheile über die Stellung Schlesiens zu Böhmen und zu Mathias im J. 1618. Es unterliegt aus den Corresspondenzen keinem Zweisel, daß der böhmische Aufstand ohne ein voraussgegangenes Verständniß zwischen den Böhmen und Schlesiern ausbrach, daß aber die erstern mit Gewisheit auf den Beistand der letztern hofften. Diese Hoffnung gründeten sie zunächst darauf, daß zwischen Böhmen und Schlesien im J. 1609 ein Bündniß zur wechselseitigen Unterstützung

gegen die Feinde bes evangelischen Glaubensbefenntniffes abgeschloffen murbe. 218 nun nach turgen Berhandlungen ber Raifer ben Rrieg eröffnete, verlangte man von Brag aus die ichlefische Bundeshilfe. Abgeseben bavon, baß biefes Bundniß von 1609 nie die konigliche Sanction erlangt hatte, mußte man fich in Schlesien auch fragen, ob burch ben Brager Fenfterfturg ber Angriff nicht von bohmischer Ceite erfolgt und fonach ber Raifer ber propocirte fei. Die Stimmen, die biefer Meinung maren, hatten anfangs umsomehr die Oberhand, als zwischen Bohmen und Schlesien in Folge bes Streites, ob Schlefien eine eigene Ranglei haben folle oder nicht, feit dem 3. 1611 eine merkliche Erkaltung eingetreten mar. Da jeboch bas Glaubengintereffe ju bedeutend aufgeregt mar, fo hielt fich Schlefien auch von einer Unterstützung bes Raisers fern und juchte zwischen ben Streitenben zu vermitteln. Bei ber bestehenden Sachlage konnte indessen die Bermitte lung nicht mehr durchdringen, und Schlesien mußte auch Bartei ergreifen. Daß dieß zu Gunften der Böhmen ftattfand, tann mit Jug und Recht als das Refultat ber Thatigfeit bes Markgrafen Johann Georg von Branbenburg-Jägerndorf angesehen werden. Diefer Fürst hatte icon in den Jahren 1609-1611 eine entschieden feindliche Stellung gegen bie Sabsburger eingenommen, jest war er ber eigentliche Bertrauensmann ber Bobmen und des Fürsten von Unhalt in Schlesien, und seiner energischen Ginwirfung ift es wohl jugufdreiben, daß Schlefien aus ber Neutralitat beraustrat und gegen das Ende bes 3. 1618 ben Bohmen Silfetruppen jufdidte. Die abgebrudten Correspondenzen find großentheils officieller Natur; baß herr Balm nicht auch Briefe mehr vertraulichen Inhaltes mitgetheilt, tonnen wir ibm leiber nicht zur Laft legen, ba feine barauf bezügliche Forschung resultatios blieb, und es scheint, bag nach biefer Rich: tung nichts mehr zu finden fein wird. Es murbe daraus nur um fo flarer das hervorgeben, mas herr Palm in feiner Brofchure: Das Berhalten der ichlesischen Fürsten und Stände im ersten Jahre der bohmischen Unruhen auseinandergesett hat, daß die Friedensverhandlungen zwischen ben bohmischen Standen und Mathias von Seiten ber erftern nie ernstlich gemeint waren, sondern daß fie mit ihren Freunden in Deutschland (bem Fürsten von Anhalt), in Schlefien (bem Martgrafen von Jagerndorf), Defterreich und Mabren eine endgiltige und radicale Umstaltung ber öfterr. Berhaltniffe berbeizuführen gefonnen maren, und baß fie nur des Mathias Tod erwarteten, um dauernd mit dem Saufe Sabsburg zu brechen. Werth:

voll sind auch in Palms Publication die Actenstücke über die schlesischen Finanzverhältnisse. Wir können nur schließlich wiederholen, daß wir die schlesische Correspondenz von 1618 sur einen kostbaren Beitrag zur Geschichte des 30jährigen Krieges ansehen und eine baldige Fortsetzung wünschen.

Szalan, Ladislaus von, Geschichte Ungarns. Deutsch von heinrich Bögerer. I. Band. 8. (XVI u. 372 G.) Peft 1866, 23. Lauffer.

Ungesichts beffen, mas unfere eigene historische Literatur an Werken jur Weschichte Ungarns aufzuweisen bat, durfen wir es als erfreulich bezeich: nen, daß Czalaps Buch in das beutsche überjett wird. Dasselbe ift im Drigi: nal bereits in zweiter Auflage ericbienen, ber Berfaffer auch burch fonstige auf Ungarn bezügliche Arbeiten bekannt. Der vorliegende erfte Band erstredt fich von der Zeit der Riederlaffung der Ungarn in dem nach ihnen benannten Lande bis jum Jahre 1222, alfo bis jum Erlaß des Ctaats. grundgesetes ber goldenen Bulle, welche, indem fie bie Ginrichtungen Konig Stefans wieder belebte, die Wohlfahrt und Freiheit der Nation gegen Willtuhr und Bedrudung ju fichern bestimmt mar. Die Darftels lung Szalans bat nun manche Borguge. Bas junachft ben Standpunkt bes Berfaffers angeht, fo ichreibt er mit entichiedenem nationalgefühl. welches fich indeß nicht zur Ungerechtigkeit gegen andere Nationalitäten perkehrt und fich namentlich von ber bei Claven und Magyaren fo baufigen Gereiztheit gegen bas beutsche Wesen meift frei erhalten bat. Ueberall ift fodann der Forider ertennbar, welcher aus ben Quellen icopft, und bem die Untersuchungen namentlich ber deutschen Wiffenschaft wenigstens nicht unbekannt geblieben find. Reben ber politischen Entwidelung geben bie culturgeschichtlichen sowie rechtlichen und administrativen Berhältniffe teineswegs leer aus. Freilich bleibt auch febr vieles babei zu munichen; durchgebend fehlt es an historischer Rritit, nicht aber an unziemlichen Mus: fällen gegen Gelehrte, beren Forschungen nationalen Lieblingsvorstellungen bes Berf. wiberfprechen.  $\mathbf{X}$ .

Bübinger, Max, Gin Buch ungarischer Geschichte. 1058—1100. Leipzig 1866, Teubner.

Gine fortsetzende Erganzung zu des Verf. Desterreichischer Geschichte. Büdinger geht von der Thronerhebung Belas I gegen Andreas aus, erzählt die Streitigkeiten zwischen den Sohnen der beiden, Geisa und Salomon; für den letztern hatte sein Vater Andreas in der Verbindung mit dem

Saufe Beinrichs III vergebens eine Stupe gefucht. Allein Beifas Schirmer Gregor VII ließ zu deutlich die Absicht einer papftlichen Lehnshoheit über Ungarn erkennen, um jenen nicht von der Unnahme seiner Silfe abzuidreden. Da Geifa in dem Königstitel indeß die einzige Sicherung feiner Berrichaft fab, jo nahm er ihn aus ber hand bes griechischen Raifers. Die Regierung Labislaus I erscheint bem Berf. mit Recht neben Stefans bes Heiligen Zeit als ber Glanzpunkt ber ungarischen Geschichte im 11. Jahrhundert. Seine nur den nationalen Intereffen Ungarns Rechnung tragende Stellung ju Raiser und Papft, die Gewinnung bes Ronig: reichs Arvatien, Die siegreiche Burudweisung ber wiederum eingebrochenen Rumanen, feine Buge nach Bolen und Bohmen erwarben dem Reiche Uchtung nach außen, mahrend die Stiftung von Bisthumern und Schulen, Die Fortbildung der stefanischen Gesetzgebung die inneren Buftande Ungarus in einem beneibenswerthen Lichte erscheinen ließen. Da Labislans ohne mannliche Nachkommen ftarb, übernahm Roloman, der Sohn Geifas I, die Regierung. Der Berf. ergreift hier die Gelegenheit, die Angabe bes griechischen Geschichtschreibers Rinnamos, bag nach herkommen und Gefet die ungarische Arone nicht auf den Cobn, sondern auf die überlebenten Brüder eines Königs vererbe, als principiell richtig nachznweisen. Büdinger bespricht sodann ben innern Zustand des froatischen Nachbarlandes. Nikolaus II, Alexander II, Gregor VII waren hier bei ihrem Berbote ber flawischen Liturgie auf hestigen Widerstand ber Nation geftogen, der nur durch ihrer Berrscher Aresimir-Beter und Suinimir-Demetrius starres Festhalten an Rom gebrochen wurde. Der im Jahre 1089 erfolgte Tod Suinimirs aber vollzog eine burch die romanischen Sympathien ber herrscher schon langst vorbereitete Scheidung ber romanischen und flawischen Nationalitäten. Während die Romanen in Dalmatien sich an Benedig anschlossen, verbanden sich die flawischen Aroaten mit Ungarn, bas ihnen unter ihrem national gesinnten König Labislans als ber Hort flawischer Unabhängigkeit erscheinen mußte. Gine eingehende Erörterung ber ersten Regierungsjahre bes Königs Roloman, feiner Berbindung mit den Normannen, der Kampfe mit den Ungarn durchziehenden Rreuzfahrern, Der auswärtigen Beziehungen Ungarns bis zur ungludlichen Schlacht von Prempel, sowie der neuen Legislation bilden ben Schluß der Arbeit, welche mit 1100 endet. Hätte nicht bas Tobesjahr Rolomans einen befferen Abschluß gegeben? Beigefnat ist eine für ben von Deutschland

mit Ungarn im J. 1058 abgeschlossenen Frieden wichtige Urkunde, sowie ein "Ercurs über Kolomans Namen und Herkunst".

In einigen Punkten wird man vielleicht von dem Verf. abweichen, und darf man schließlich einen Wunsch äußern, so ist es der, daß hie und da eine Behauptung eingehender bewiesen werde; wie u. a. S. 14. Anm. 2 die Meinung Giesebrechts, Otto von Nordheim habe aus dem Zuge gegen Bela I das deutsche Heer besehligt, ohne Angabe der Gründe als irrig bezeichnet wird.

Polychronicon Ranylphi Higden Monachi Cestrensis; together with the English translations of John Trevisa and of an unknown writer of the fifteenth century. Edited by Churchill Babington, B. D. Vol. I. 8. (LXXXVIII. 441 p.) London 1865.

Ein der Chronik Waurins (vergl. Zeitschr. XIV 501 ff.) in manchem ahn= liches Werk hat eine weit beffere Behandlung gefunden durch einen namhaften Herausgeber, ber es fich angelegen sein läßt burch tuchtige Rritik viele bisher über ben Berfaffer und sein Buch herrschende Dunkelheiten aufzuhellen. Ranulph Sigden mar Benedictiner der Abtei von St. Werburg in Chefter und ftarb fehr mahricheinlich mehr als 80 Jahre alt im Marg 1363. Das ift alles, mas wir über seine Verson miffen; auch wird angerbem noch nach: gewiesen, daß trog ben sehr unzuverlässigen Bibliographen Bale, Bits, Nicholfon ber Rogerus Ceftrenfis einer Reihe von hanbichriften niemand anders ist als unser Ranulphus Cestrensis. Es ift nämlich seinem haupt: werk, dem Polychronicon, gang ähnlich ergangen wie ihm selber. Indem Die gegen Ende des Mittelalters des Griechischen völlig unkundigen Abschreiber, die an den Titel eines fehr bekannten Buches des Johann von Salisbury benten mochten, es in Polycraticon oder Historia Polycratica umtauften, gaben fie flüchtigen Cammlern Beraulaffung es als eine besondere Arbeit eines anderen Berfaffers zu bezeichnen, mahrend es sich jest herausstellt, daß dabinter in der Regel die vom Autor felbft edirte, etwas abgekürzte Form seines Polychronicon steckt. Dieses nun, eine aus dem gangen historischen Bucherschape einer reichen Benedictinerabtei compilirte und in nicht unebenem Latein geschriebene Universalgeschichte, erfreute fich in England bis in das 16. Jahrhundert herab einer ungemeinen Beliebtheit, wofür die große Menge ber in zwei hauptelaffen auseinander gehenden Sandschriften spricht, von benen fich mehr als hundert vorgefunden haben.

Das Bolychronicon reicht von ber Schöpfung bis in bie Tage Ronig Sbuards III binein und ftellt die feit Ifibor und Beba gebrauchlichen Beltalter mit boppelter dronologischer Mera auf. Für die Beit von Abraham bis auf Davit j. B. gablen neben bem Jahre bee Patriarchen bie ber Richter; fur bie driftliche Beit neben bem Johre ber Geburt bie Reglerungen ber Raifer. Obwohl die vielen Sandschriften fehr verschieden amischen 1327 und 1357 abbrechen, so wird boch constatirt, baß ber Berfaffer felber mit 1342 aufhörte. Die lange Reibe von Quellen, claffifchen, mittelalterlichen und specifisch englischen, findet fich lib. I, 2 auf: gezählt, boch wird wohl vornehmlich aus Justinus, Plinius, Colinus, Gulebius, Drofius, Bfidor, Beba, Baulus Diaconus, Girafdus Cambrenfis geschöpft. Das erfte in bem vorliegenden Bande miebergegebene Buch entwirft eine ausführliche Geographie, mappa mundi, bie neben vielem Fabulofen namentlich in Bezug auf ben Drient boch auch einen Begriff von den gesunden geographischen Borftellungen der Zeit giebt. Gie beruben meift auf benfelben Autoritaten wie bie Chronit; boch begegnen wir noch manden anderen Citaten, 3. B. aus bem Aethicus, von Sigden Priscianus in Cosmographia genannt, p. 40. Die Beschreibung Roms ist wesentlich den Mirabilia Urbis Romae und dem Martinus Polonus entnommen. Fur Deutschland und den größten Theil bes europäischen Continents liegt eine wohl faum ein Menschenalter früher entstandene und viel benutte Geographia Universalis ju Grunde, beren meift absurde Citate, unter benen auch Herodotus begegnet, auf Treu und Glauben copirt werben. Fur die britischen Inseln ftammt zwar einiges aus Colinus und Beda, bei weitem das meifte aber aus Giraldus. dem Autor überhaupt darauf an, durch Unhaufung von Auszugen, fo abgeschmadt und frititlos fie auch fein mochten, mit feiner Gelehrsamkeit ju prunten. Gein Buch ift bafur weidlich ab- und ausgeschrieben worben, unter anderen von dem Verfaffer bes Eulogium Historiarum, von Benricus Knighton und von vielen anderen, die es gar nicht der Mube werth gehalten haben, Sigden nur bei Ramen ju nennen. Gein Berausgeber, der die von seinem Freunde und Universitätegenoffen in Cambridge, bem por einigen Jahren in ben Pprenaen verungludten Erzbechanten hardwid, begonnene Arbeit übernommen, bat fich mit großem Gleiße einer genauen Bergleichung ber michtigften Sandidriften unterzogen und nunmehr einen lesbaren Text festgestellt, von dem es sich nur fragt, ob er überhaupt vers dient vollständig abgedruckt zu werden.

Bum Glud jedoch hat Sigden mehrere Ueberfeger gefunden, beren alte englische Proja bas allergrößte Interesse bietet. Der eine mar John Trevija, aus Cornwall gebürtig, in Orford gebilbet, als Raplan in Diensten bes Lord Bertelan. Er haßte mie fein Zeitgenoffe Biclif Die Bettelbruder und wandte fich wie diefer mit Borliebe ber Muttersprache zu. Unter andern zeitgemäßen Werken (Occam Dialogus inter Militem et Clericum, des berühmten Erzbischofs Figralf von Urmagh Germon gegen den Bettelorden) überfette er das Bolydronicon; die eine der beiden vorbandenen, gleich trefflichen Sandschriften war fur feinen Cbelmann angefertigt und ift datirt vom 18. April 1387. Gie reicht berab bis jum Frieden von Bretigny im Jahre 1360. Wie fchlecht fich auch Trevifa als Lateiner zeigt, indem er fich arge Berftofe bei Uebertragung bes Originals zu ichulben tommen laßt, fein nerviges, bem bes Reformators nabe verwandtes Englisch hat megen ber vielen archaistischen Formen für den Philologen die größte Bedeutung. Gleich diefer Ueberfetjung ift auch eine andere, die zwischen die Jahre 1432 und 1450 füllt, auf der rechten Seite dem Original beigegeben. Aus beiden erhellt in merkmurbiger Beife, wie rasch fich gerade in bem zwischenliegenden Zeitraum bas nationale Ibiom modernisirt bat. Dazu tommt bann noch die von dem Bater ber englischen Drudertunft Carton veranstaltete Ausgabe und Continuation Trevisas vom Jahre 1482, auf ben, als noch weiter mobernifirt, von dem Berausgeber mit großer Gewiffenhaftigkeit burchgebend Rudficht genommen wird. Bloffar und andere Beigaben gur fprachlichen und Cach. erklarung find erft mit Abichluß bes gangen Wertes zu erwarten, bas fich in guten Sanden befindet.

Historia et Cartularium Monasterii S. Petri Gloucestriae. Edited by W. H. Hart. Vol. II. 8. (302 p.) London 1865.

Bu bem Zeitschrift XII 429 beschriebenen Bande folgt in höchst einsacher Weise die Fortsetzung, nämlich der Rest des einst im vierzehneten Jahrhundert alphabetisch angesertigten Capitulars, von Ledebury bis Wendercumbe, nach 484 Stistsurkunden, denen, an und für sich schon ohne allgemeinen historischen Werth, in einigen Noten auch nur die allersdürftigste Erklärung für Orthographic, Namen und Sachen beigegeben ist.

Die Arbeit erwedt für einen Beamten bes Reichsardivs eine keineswegs vortheilhafte Meinung.

Chronica Monasterii S. Albani. Willelmi Rishanger, quondam Monachi S. Albani, et quorundam anonymorum, Chronica et Annales, regnantibus Henrico tertio et Edwardo primo. Edited by H. Th. Riley, M. A. D. 1259—1307. 8. (XLII. 571 p.) London 1865.

Der Berausgeber bat fich mit Fleiß und Erfolg um die vielen aus der Abtei von St. Albans hervorgegangenen historischen Arbeiten verdient gemacht, indem er bas mirkliche Berhaltniß berfelben ju der großen, von ihm edirten Klofterchronit, zu der Continuation des Matthoeus Baris und ju ben unter dem Namen Walfinghams laufenden Merten im Gegenfat ju der großen im 16. Jahrhundert gestifteten Berwirrung wieder gur Unschauung bringt. Richt weniger als sieben einzelne Stude hat man bisber, verleitet burch bie Angaben Bales und seiner Nachbeter, bem Wilhelm Rishanger zugeschrieben, über ben fich nur fo viel feststellen laßt, baß er um bas Sahr 1300 Monch bes Stifts und mit ber in bemfelben eifrig betriebenen Sistorivgraphie beschäftigt war. Seinen Namen führte er vielleicht von dem fleinen Dorfe Rishangles in Suffolt; Die Autorschaft fammtlicher, in einen großen Cammelband gufällig von berfelben Sand eingetragenen Werke kommt ibm bagegen feinesmegs zu. Auch kann er nicht nach dem Ableben des Matthaeus Paris 1259 von Heinrich III jum königlichen Chronographen ernannt worden sein und jugleich ein Buch verfaßt haben, bas auf bie Unfange Couards III Rudficht nimmt, benn das authentische Memorandum: quod ego, Frater Willelmus de Rishanger, cronigraphus, die Inventionis Sanctae Crucis anno gratiae MCCCXII, qui est annus regis Edwardi quintus, habui in ordine XLI annos, et in aetate LXII annos gehört nur an bie Spite bes bekanuten, von Halliwell fur die Camben: Cociety unter dem Titel : The Wars of the Barons and the Battles of Lewes and Evesham herausgegebenen Buche, of. p. XII ff. Huch bier bestätigt es sich, wie viel flüchtiger Bale als Leland die ihm vorliegenden literarischen Schäpe bes Mittelalters gepruft, wie er fie meift gar nicht gelesen bat.

Rilen drudt nun zunächst Chronica ab, die von 1259 bis 1306 reiden und durchweg aus anderen in St. Albans nachweisbaren Arbeiten geflossen sind. Das erste Stud bis 1272 will er Rishanger zuschreiben; bei einem zweiten bis 1297 ist bieß numöglich, ba p. 119 ber Tod

Eduards II 1327 erwähnt wird, mas mit jenem feststehenden, vielleicht autographen Datum nicht stimmt; bem britten Stud ift ein Blatt mit bem Schlußjahr ber Regierung Eduards I (1307) abgeriffen. — Bon p. 233 - 368 folgen Annales regni Scotiae mahrend ber Jahre 1291 und 1292, die fich indeß als eine jum Theil abgefürzte, jum Theil abweichende Form des in der neuen Ausgabe Rymers abgedruckten Magnus Scotiae, d. h. der Acten über den schottischen Thronfolgeproces erweisen, ben Couard I damals in Norham auftellen ließ. Die Aufzeichnung ift insofern interessant, als sie bas vollständige Plaidoper ber einzelnen Thronpratendenten in frangofischer Sprache wiedergiebt. Sie ift aber ohne Frage das Werk deffelben Notarius publicus Jehan Erturi von Caen, der fich im Rotulus nennt. - Die unbedeutenden barauf folgenden Annales Angliae et Scotiae von 1292-1300 haben keinerlei officielle Eigenschaft und deuten icon badurch auf einen besonderen Berfaffer, baß fie ben König Couard I durch die auch sonft mohl auftauchende Mitrechnung zweier Ungelsachsenkönige tertius nennen. - Dagegen find die Gesta Edwardi Primi, Regis Angliae, wie gleich bie einleitenden Beilen fagen, bas Bert bes frater Willelmus de Rishanger, Chronicator, bas teines: wegs tief und inhaltreich unmittelbar nach bem Tobe Diefes Fürsten auf: gefett zu fein icheint. 3hm ift ein furger Konigstatalog vom Unfang ber driftlichen Nera bis auf Eduard II herab angehängt. - Es folgen dann noch drei furzere Fragmente ohne hervorrogende Bedeutung, die famint: lich als Annales Regis Edwardi Primi bezeichnet werden, und von benen bas erfte unter ben Quellen bes sogenannten Walsingham erscheint. - Saft alle Schriftstude bes Bandes find einem und demfelben Cotton: iden Manuscript entnommen, ju bem zwei andere Sandidriften bes Britischen Museums aushelfend bingutreten.

Annales Monastici. Vol. II. Annales Monasterii de Wintonia (A. D. 519-1277). Annales Monasterii de Waverleia (A. D. 1-1291). Edited by H. R. Luard, M. A. 8. (Lll. 414 p.) London 1865.

Wir haben es hier zwar mit zwei längst bekannten und wenigstens zum Theil gedruckten Beitbüchern zu thun, allein die große Bedeutung, die sie haben, rechtsertigte längst ihre vollständige Edition und eine so gründliche Untersuchung, als ihnen in jeder Beziehung von Herrn Luard zu Theil geworden ist. Es sei daher auch Res. gestattet, das wichtigste

jur Geschichte und Kritik ber beiben Bucher und einiges aus ihrem Inhalt auszuheben.

Mus den Annales Wintonienses standen langst Auszuge, von lo: calem Intereffe eingegeben, bei Wharton, Anglia Sacra, Vol. I. Sie maren aus dem noch vorhandenen Original Ms. Cotton. Domit. A. XIII entnommen. Dieses ift, wie jest ermiefen, bis gum Jahre 1066 einfach Copie einer altern Sanbidrift im Corpus Christi Collegium ju Cam: bridge. Da in beiben Mff. auch bas Buch bes Micarbus be Devizes de rebus gestis Ricardi primi (ed. J. Stevenson, Engl. Hist. Soc.), ftebt, fo mird icon von frubern behauptet und von Quard fast mabre Scheinlich gemacht, baß jener Richard wohl ber Berfaffer wenigstens ber alteren Bartien ber Unnalen gemejen fein tonnte. Bezeichnend ift p. 8 bei Belegenheit der Sohne des Angelsachsenkönigs Aethelmulf Die Unspielung auf Heinrich II und seine Cobne. Bon 1066 an bis gegen bas Ende bes folgenden Jahrhunderts fcopfen die Unnalen, mo fie nicht original find, mit Vorliebe aus ben verschiedenen Werken bes Wilhelm von Malmesbury, der Fortsetung des Florenz von Worcester und aus ber Vita bes Thomas Bedet von herbert be Bosham, nicht ohne gablreiche Berftoße und Leichtsertigfeiten, beren Nachweis der Berausgeber fich Much hat er die Methode der Berpichen Monu: angelegen fein läßt. mente adoptirt und burch verschiedenen Drud bie selbständigen Bartien von den übernommenen abgesondert, letteren jedesmal ihre Quelle beigegeben. Für die Regierung Richards I fteht der Berfasser icon gang auf eigenen Füßen, boch findet fich p. 64 zwischen ben Jahren 1190-1196, in welche die Gefangenschaft in Deutschland fallt, leiber eine Lude. Johann und Beinrich III wird die Ergablung immer breiter, bis der lette Abschnitt von 1267-1277, in welchem von einem Beitgenoffen die trüben Lage nach den Berfaffungsfampfen geschildert werden, fich ale Grund: lage für die parallelen Bartien in ten Annalen von Waverlen und mehrerer andern Stifter erweist. Es versteht fich von selbst, daß trop ber mache fenden Bedeutung für die politische Geschichte der Mittelpunkt diefer Beitbucher ftets Binchester und feine Gotteshäuser bleiben, indem fie burchmeg Die Personal: und Baugeschichte des Bisthums, des Munfters von St. Swithin, ber Abtei von Hyde, der Stadt u. s. w. berühren. Endlich verbient die Rudfichtnahme auf beutsche Dinge in ber Beise Malmesburys besonders ermähnt zu werden. Der Tod Philipps von Schwaben, die

Raiserkrönung und der Bann Ottod IV, erstere mit Angabe des Datums, sind eingetragen. Ueber Friedrich II sinden sich eine Menge Notizen: seine Krönung im Jahre 1220, die Landung in Accon 1228 in vigilia nativitatis b. virginis, die Vermählung mit der englischen Jsabella 1235, die Gesangennehmung der Legaten 1240, unter denen sich der aus England heimkehrende Cardinal Otto besindet, das Concil von Lyon, ubi excommunicavit Fredericum imperatorem et degradavit, necnon Henricum de Landgrave loco imperatoris instituens, p. 90, natürlich auch der Tod des Kaisers. Unter 1254 p. 94 steht die Notiz: Henricus silius imperatoris, nepos regis Angliae, veneno est extinctus. König Richards Wahl und Krönung geschieht im Jahre 1256 XVI Kal. Junii apud Eyse capellam p. 96, und Mansred unterliegt vor Karl von Anjou Bonevenae XIV Kal. Martii 1266 p. 104.

Von den Waverley Annalen findet fich der Abschuitt von 1066 bis jum Schluß zwar bei Gale, Historiae Anglicanae Scriptores quinque 1687 gebrudt, aber fo überaus incorrect, bag eine vollstandige Aus: gabe, die den Unspruchen gediegener Rritit entspricht, langft munichens: werth erschien. Mus Daverley felbst, bem altesten, in Surrey gelegenen und von bem unfernen Binchester aus im Jahre 1128 gegründeten Cistercienserkloster Englands, stammt bas in Ms. Cotton. Vespasian A. XVI erhaltene Original ber Unnalen, das von zwei Sanden nacheinander im zwolften Jahrhundert zusammengetragen, von einer dritten bis 1219 fortgeführt wird, von wo an febr verschiedene Bande Jahr fur Jahr oft gleichzeitig die Ereigniffe eingezeichnet haben. Sorgfaltig hat eine verhaltniß: maßig spate Sand die Beitrage gur Stiftsgeschichte auf bem breit gelaffenen Rande eingetragen. Die Compilation Dieser Beitbucher hebt mit der Geburt Christi an und besteht ansangs aus ben gewöhnlichen dronitalischen Glementen : bald lagt fich die ftarte Benutung bes Sigbert von Gemblour nach einem Eremplar, bas die Buthaten bes Robert be Monte enthielt, ertennen. Für die Sachsenzeit und ben Unfang ber Normannenherrschaft werden febr aussubrliche Bartien ber angelfachfischen Chronit, und zwar aus beren fpatester Form (Ms. Laud 636) ins Latein übertragen und wechseln lange Zeit mit Auszügen aus Heinrich von huntingdon und Monte, bis bas von bicfem benutte Ms. mit bem Jahre 1157 abbricht und der Berfasser ba, wo er nunmehr nicht eigenes bietet, sich an Radulph. de Diceto anlehnt. Etwa von ber zweiten Salfte ber Regierung Beinrichs II an erscheinen die Annalen als eine felbständige Arbeit, von 1219--1266 als eine aussührliche, gleichzeitige Geschichte. Rachdem fie von 1267 bis 1277, wie schon oben angedeutet, aus den Unnalen von Winchester abgeschrieben, sind sie wieder an Ort und Stelle fortgesett, bis fie im Sabre 1291 mitten in einem frangonichen Dokument zur ichottischen Thronfrage abbrechen. Abgesehen von ihrem Werthe für die Stifts: und Ordenshistorie gehören fie zu den wichtigsten Quellen der Reichsgeschichte unter heinrich III und Eduard I. Wie Simon von Montsort in personlichen Beziehungen jum Klofter erscheint, fo begen auch die Monche bes: selben die lebhaftesten Sompathien für die populäre Sache, die er vertritt. Mit großer Sorgfalt tragen fie baber alles ein, was fie über bie Parlamente, über die Zerwürfniffe und Vergleiche zwischen der Krone und den Ständen, über die beiden großen Schlachten in Erfahrung bringen. liegt wohl in ber Ratur bes unter ben Impulsen ber Rreugzuge entstanbenen Ordens, bag auf die Areuzfahrten, auf auswärtige Dinge 3. B. in Spanien und im Orient Ruchsicht genommen wird. Jerusalem in ben Handen bes Chovaresmier, König Ladislaus III von Ungarn, ber zum Muhamedanismus abgefallen sein soll, beschäftigen bie guten Ciftercienser in Surren gar fehr. Gleich ihren geiftlichen Brudern im benachbarten Winchester sind sie mit großer Spannung ben Wendungen unserer Raisergeschichte gefolgt. Bon dem Kreuzzuge Konrads III bis auf den Tod Friedrichs II finden sich hier nicht nur dieselben Notizen wie in den dortigen Unnalen, fondern auch eine ober bie andere neue Buthat. Go fieht g. B. (p. 305) unter bem Jahre 1229 ber Brief eines Ungenannten, batirt aus Accou, April 20, De statu Terrae Sanctae cunctos incertos cupientes reddere certos, der von dem Bertrage zwischen Friedrich II und Melek Ramel, von ber Occupation Jerusalems, von ber Aronung und von bem Streit der Sultane um Damascus berichtet. Zu 1288 p. 405 haben wir eine ziemlich ausführliche Angabe über bie Schlacht bei Woringen.

Der unter ber Aufsicht bes Master of the Rolls erscheinenden Sammlung ware zu wünschen, daß noch recht viele der bisher nur halb und schlecht oder gar nicht publicirten Zeitbücher zur nationalen Geschichte so tüchtige Behandlung sanden wie die vorstehenden.

Chronicles and Memorials of the reign of Richard I. Vol. II Epietolae Cantuarienses, the letters of the prior and convent of Christ Church, Canterbury, from A. D. 1187 to A. D. 1199, Edited by William Stubbs, M. A. 8. (CLXXXVII. 573 p.) London 1865.

3mar feine Chronik, fein Itinerarium jur Geschichte bes Kreugzugs: helden, sondern eine große Briefsammlung wird uns hier geboten, welche merkwürdige Bergange und hervorragende Berfonen seiner Regierung betrifft. Man weiß, welche verschiedene Phasen auch in England ber Kampf zwischen der firchlichen und der Staatsgewalt durchlaufen ift, wie einft gegen Thomas Becket, zu dem der niedere Klerus hielt, um 1164 der König, die Bischöfe und Barone zusammenstanden, wie aber schon 1215 König und Papst verbündet sich die Kirche und die Nation gegenüber trafen. Bur Ertlärung diefer Wendung trägt ein Conflict bei, der in der Zwischen: zeit Jahre lang am Sit der Mutterfirche spielte, über den nun außer dem gleichzeitigen Mönche Gervasius von Canterbury ein zwischen 1201 und 1205 von dem Subprior Reginald aufgesetzter Briefcoder urkundlich berichtet. Er findet fich in der erzbischöflichen Bibliothek zu Lambeth Nr. 415, leider mit dem Berluft von 6 Blattern am Ende und nicht in gang zuverläffiger dronologischer Ordnung angesertigt, so bag ein Wegweis fer des Heransgebers zu Silfe fommen nuß. Im ganzen find es 557 Schreiben, benen aus anderen Quellen noch 15 weitere beigegeben find, darunter Auszüge aus dem Martyrologium der Christuskathedrale zu Canterburn.

Die Sache aber, um die es sich handelte, und über welche Herr Stubbs, der gelehrte Bibliothekar des gegenwärtigen Erzbischofs, eine sehr lesenswerthe, die Geschichte der englischen Monastik beleuchtende Abhandslung beigegeben hat, war solgende. Wohl aus der großen Bedeutung, welche in früheren Jahrhunderten die Missionsthätigkeit der Benedictiner gehabt, ist es zu erklären, daß unter allen europäischen Ländern sast nur in England auch nach der Eroberung eine Reihe Kathedralen ein Mönchstloster und kein Domherrnstift zum Capitel hatten. Alle Resormationen des Ordens hatten nur dazu beigetragen, den alten Gegensat wider die Weltgeistlichkeit und die Antipathien gegen das Epissopalsustem zu verstärken. Auch an der Christustirche zu Canterbury, dem Metropolitansit des Reiches, herrschten Prior und Convent und suchten sich dadurch zu emancipiren, daß sie den Erzbischos, der zugleich ihr Abt war, sast immer nur aus den Mönchen wählten. Im Lause des 12. Jahrhunderts sank in Folge davon die Macht besselben sast aus nichts herab; das Mos

fter herrichte im Sprengel und ftand in ben firchenrechtlichen Streitigkeiten mit der Krone fast auf Geite der papftlichen Aufpruche. Rein großerer Triumph, ale daß auch ber Leib des gemarterten Thomas Bedet mit bem barenen Monchsgewande betleidet gefunden murde. Da war nun im December 1184 als zweitnachfter Rachfolger bes beiligen Martyrers Erzbischof Baldwin gewählt worden, ein sittenstrenger, gelehrter Ciftercienser: mond, von viel Thatfraft, aber weniger Weltkenntniß. Bald ftieß er fich nicht nur an bas üppige Leben und bie herrschsucht ber Donche von Christdurch, sondern er mar auch gewillt, bas bem Rirchensursten abhanden gekommene Sigenthum und namentlich den Batronat wieder herbeizubringen. Go tam er auf ben Bebanten eine Conventualfirche ju errichten, wie St. Thomas dieß ichon vorgehabt haben follte, und fie ben Beiligen Thomas und Stephan zu weiben. Da außer ibm ber Konig und die Suffragane an der Ginsebung der Ranoniker Theil haben sollten, so befürchteten naturlich die Monche nicht fo gang mit Unrecht, es fei barauf abgefeben, ihnen mit Lift und Gewalt die Rechte des Capitele, die Revenuen und ben Batronat zu entwinden und schließlich ihre birecte Berbindung mit bem papstilchen Stuhle zu fprengen. Alls Baldwin wirklich bie ihm gustebenden Guter und Rechte reclamirte und in Sadington, ber Borftabt Canterburns, fein neues Domstift zu erbauen begann, entbrannte der Streit. Ueber die einzelnen Wendungen beffelben, ber junachst bis 1190 mutbete, bie Missionen und Appellationen an ben romischen Sof, die Sentenzen und Gewaltschritte bes Erzbischofs, Die vom Ronige und ben Staatsbeborben versuchte Bermittelung, bandeln nun die Schreiben aller Barteien fur und wider in eingehendster Beise. Bir feben wie die Monde Unterstützung bei Urban III finden, wie dessen Mandat aber von dem Nachfolger Gregor VIII widerrufen wird, wie Clemens III bann wieder bas Begentheil verfügt und einen Legaten absertigt, ber indeß auf ber Reise gleich einigen Emiffaren aus Canterbury an ber Best ftirbt. Die Monche menben sich sogar 1186 an Raiser Friedrich I, N. 11, 1188 an Beinrich ben Cluny hat fur fie, Citeaux fur ihren Begner Bartei Löwen N. 180. Die Haltung heinrichs II und seines berühmten Justitiars Ranulph be Glanville, denen sich die meisten Bischofe und Kleriker an: ichließen, die icon mit Bedet gerungen, ift gum mindeften zweifelhaft. Alls ber Ronig im Jahre 1189 gestorben, sieht sich Baldwin zu einer Annaherung genöthigt, bann fahrt aber Richard I, ber nur feinen Kreugwährend er selber an Ort und Stelle erscheint, weiß er gebieterisch einen zweiten Legaten fern zu halten, bis er durch Sistirung des Baues von Hadington einen Bergleich gestistet hat und jener einstweilen mit geheimem Protest wider diese Abkunst heimkehrt. Noch einmal schreibt Baldwin freundlich an den von ihm eingesetzten Prior und den Convent im October 1190 aus Ucre, wohin er das Kreuzheer begleitet hat, um dort bald darauf zu sterben, N. 345. 346.

Darauf merben bie letten Unordnungen von Rom aus vernich: tet, die Monche mablen nun so turbulant wie möglich einen Mann nach ihrem Bergen Reginald Fit Jocelin, ben Bischof von Bath, und bei ber Abwesenheit bes Konigs greifen auch bie auswärtigen Machte, Philipp August von Frankreich und Raiser Beinrich VI, in die immer mehr gerfahrenen Buftand bes Infelreichs über. Mus ben 22 bier querft mitgethei ten Briefen von Richard Löwenherz erhellt noch allerlei über seine Rreugfahrt - n. 375 ichreibt er g. B. von ber Ginnahme von Copern und Acre - über feine Gefangenschaft und über bie Dinge in Canterburn. Dort war nämlich Reginald ichen nach einem Monat gestorben, und bie verschiedenartigften Ginflusse machten sich bei der Reuwahl geltend. So wendet sich Beinrich VI selber im Jahr 1191 schriftlich an ben Convent, N. 381 und empfiehlt Cavary, den Erzbechanten von Northampton, ber sich Better des Raisers nennt und 1196 als bessen Kangler in Burgund erscheint (Hoveden, Annales 420). Much Richard muß als Gefangener aus Worms am 28. Mai 1193 fur Savary, jest Bischof von Bath, schreiben N. 402. In mehreren anderen Briefen indeß von bort und aus Speier weist er bei ben Reichsverwesern und bei feiner Mutter Eleonore auf einen anderen Candidaten bin. Diefer, hubert Balter, Biichof von Salisburg, ift dann auch zuerft von ben Monchen und barauf von ben Bischöfen gemablt worden, und damit fceint die ungeheure Berwirrung ihr Ende erreicht zu haben im gangen boch zu Bunften ber toniglichen Politit.

Allein Hubert, kein Mönch, obwohl einst mit Baldwin besreundet, sondern normännischer Sdelmann, Soldat und Jurist, hat schon als Statts halter den Fürsten während dessen Abwesenheit kräftig vertreten und wird nach dessen Rückehr recht eigentlich das Haupt der politischen Partei. Seit 1197 nimmt er als Erzbischof den Streit mit den Mönchen wieder

auf, indem er fich anschidt den Plan feines Borgangers, bas in Sadington unterdructe Domstift nunmehr in Cambeth, Westminster gegenüber. Aber umfonst bietet er für feine Kanonifer alle moalichen Garantien, ce foll 3. B. ber Leib bes beiligen Thomas auf ewige Reiten nicht aus feiner Ruhestätte weggeführt werden und bamit bas Capitel in Canterbury verbleiben. Diefelben Scenen wiederholen fich, nur noch heftiger. Allein ein gewaltigerer, Innoceng III, fitt jest auf dem Stuhle Betri und erläßt auch nach England seine energischen Mandate. Richard I freilich verweigert ihnen noch Ginlag in fein Reich und verrath die Begierde, jett selber ein Stud ber Beute aus ben Schaten ber Mutterfirche bavonzutragen. Aber nachdem der Ergbischof schon auf bas Bebot bes Bapftes feine Burde als Großjustitiar hat niederlegen muffen, fallt der König 1199 por Chaluz, und die Rücksicht auf die unzuverlässige Natur des Nachfolgers trägt wesentlich bagu bei, daß hubert endlich im Jahre 1201 fich bem Spruche eines Schiedsgerichts fügt, bas uns die Dacht bes Bapftes erkennen lagt. Er darf zu Lambeth eine Rapelle bauen, muß fie aber mit Bramonstratensern besehen und auf das Redit ber Ordination vergich= ten. Die Guter bes Erzbischofs und bes Convents bleiben getrennt, die Bfrunden bei ihren gegenwärtigen Inhabern, die sogenannten Xenia auf Lebzeiten beim Erzbischof. So bat benn Rom ein Compromiß erzwungen, ohne die eigentlich fircheurechtlichen Streitpunfte nur anzugreifen und ohne auf die Forderungen des Landrechts zu achten, die fo wie ihre Borfechter seit ber Widerrufung der Constitutionen von Clarendon an Unbestimmtheit und Inconsequeng leiden. Tropbem treten sich die Curie mit ihren Weltherrschaftsplanen und der nationale Staat von nun an in England immer schärfer gegenüber. Berade in jenen Tagen liegt ein bedeut: famer Wendepunkt für den ichon lange geführten Rampf. Die die Brojecte von Hadington und Lambeth Die letten Versuche vor ber Reformation heinrichs VIII gewesen find, das Mostergut feinen Inhabern ju ent: winden, fo datirt doch auch von demfelben Conflict der Niedergang des Monasticismus als einer politischen Macht. Nachdem Stephan Langton für die Magna Charta eingetreten, erscheint nur noch ein Monch, Simon Langham, unter den Erzbischöfen von Canterbury.

Es ist überslüssig, neben der speciellen Bedeutung dieser Briessamm: lung auch noch die allgemeine, insonderheit für die Papstgeschichte hervor:

zuheben. Weist sie doch von und an Innocenz IN allein über fünszig Schreiben auf. R. P.

Pauli, Reinhold, Bischof Groffeteste und Adam von Marsh. Gin Beitrag zur älteren Geschichte der Universität Oxford. 4. (44 S.) Tübingen 1864. (Universitäts-Schrift.)

Nicht mit der mythischen Entstehungsgeschichte der englischen Universsitäten sondern mit der wirklichen ersten Glanzperiode der Universität Oxford im 13. Jahrhundert, zu der die Franciscaner sehr wesentlich beis getragen haben, beschäftigt sich obige Abhandlung. Daß die Minoriten so rasch in Oxford zu bedeutendem Einflusse gelangten, verdankten sie nasmentlich ihrer Verbindung mit Nobert Grosseteste, welcher früher Kanzler der Universität war und später als Bischof von Lincoln noch immer mit der Hochschule in enger Beziehung blieb. Unter den Franciscanern nun war es vor allem Adam von Marsh, welcher eine sehr bedeutende Thästigkeit an der Universität entwickelte und besonders den Zusammenhang seiner Ordensbrüder mit Grossetsste zu einem sehr innigen gestaltete.

Die Darstellung Paulis giebt manches neue über diese Dinge, über Leben und Studien in Oxsord auf Grund neuer Publicationen in der Sammlung der Scriptores rerum Britannicarum medii aevi. Zwei Excurse beschäftigen sich mit den Fragen über das Studium des römischen Rechtes in Oxsord während des Mittelalters und die Kenntniß des Griechischen bei den Engländern des 13. Jahrhunderts.

Franziska Hernandez und Frai Franzisko Ortiz. Anfänge resormatorisscher Bewegungen in Spanien unter Kaiser Karl V. Aus Originalakten des Inquisitionstribunales zu Toledo dargestellt von Ednard Böhmer. Mit einem Blatt Facsimile. 8. (310 S.) Leipzig 1865, H. Hässel.

Dr. He in e hatte auf seiner spanischen Reise unter andern schäße baren Papieren auch einige Bände von Inquisitionsacten aus Toledo käuslich an sich gebracht: nach dem Tode des Sammlers giebt jest Ed. Böhmer in Halle, der schon früher einzelnes in der "Deutschen Beitschrift sur christliche Wissenschaft und christl. Leben" (Oct. u. Nov. 1861) daraus mitgetheilt hatte, eine größere zusammenhängende Erzählung eines der merkwürdigen, bisher ungekannten Prozesse.

Gine driftliche Jungfrau, die nicht Nonne geworden ist, deren Geist und Herz aber doch von mystischem Drange erfüllt wurde, tritt in nabere Beziehungen zu einem Franciscanermond, dem Bruder Franzisko Ortiz, ein Berhältniß rein geistiger Natur, das aber doch äußerlich genug Unlaß zu bösen Deutungen bot. Als die geistige Lehrerin und seelische Freundin von der Inquisition eingezogen war, wurde Ortiz' Unwille auss höchste gereizt, er brach in einer seiner Fastenpredigten offen gegen diese Sünde des Tribunales los, er wurde dafür selbst sestgesetzt und selbst einem Inquisitionsprozeß unterworsen. Nach mehr als 3 Jahren endete die Untersuchung mit einer Disciplinarstrase gegen Ortiz, der jedoch einige Zeit nachher wieder als Prediger und fruchtbarer Schriftsteller thätig sein durste. Diese einsache Begehenheit wird hier mit einem Reichthum von Details erzählt, welche einen weiten Einblick in das geistige und kirchliche Leben des damaligen Spanien erössnen. Böhmers Darstellung ist ebenso schlicht und durchaus sachlich wie reich an Notizen über Personen und Bücher jener Zeit; beispielsweise nennen wir das über Pedro Ortiz (S. 67. 211—220) und die Grasmushändel (S. 54 si.) gesagte.

Geschichte der spanischen Protestanten und ihrer Berfolgung durch Philipp II. Bon Abolfo de Castro. Nach dem Spanischen bearbeitet durch Dr. Heinich Hertz. 8. (VII u. 319 S.) Franksurt a. Main, J. D. Sauersländer's Berlag.

Den historikern und Theologen Deutschlands wird hier die Ueberssehung eines 1851 in Spanien erschienenen, bisher außerhalb Spaniens nicht allzu bekannten Werkes geboten. Um den Gewinn, der daraus unserer Ertenntniß des 16. Jahrhunderts erwachsen kann, vollständig zu würdigen, will ich zuerst kurz das spanische Original charakteristen und dann ein paar Worte über die "Bearbeitung" hinzusepen.

Die Schrift de Castros ist in der neuern Literatur Spaniens eine eigenthümliche, eine interessante Erscheinung. Der Berfasser ist ein Libe rater von sehr entschiedener Färbung: sowohl in politischen als in sirch, lichen Dingen giebt er sich als hestigsen Feind jeglicher Tyrannei zu erstennen. Zwar seinem eigenen Bekenntnisse nach Katholit vertritt er doch das Princip einer allgemeinen religiosen Toleranz in warmer und energischer, oft leidenschaftlich erregter Sprache: ich meine, es würde anders um Spanien stehen, wenn de Gastros Gesinnungen nicht nur das Programm versemzelter Madicalen wären, sondern in der Majorität des Bosses wirklich Boden gesunden hätten.

Wir haben in Dentschland also allen Grund den Principien de Castrox Beijall zu schenken; wir hoben alle Ursache und an denielben zu erfreuen

und ihnen Verbreitung zu wünschen; aber ich suhle mich genötzigt sofort es mit durren Worten hinzuzusetzen, der wissenschaftliche Charakter des Buches als einer historischen Arbeit ist wenig zu loben. Kühne Behauptungen, gewagte Schlußsolgerungen aus unbewiesenen Prämisien, paradoxe Urtheile werden uns in eistaunlicher Fülle mit freigebiger Hand gespendet, das solide wissenschaftliche Jundament aller der zuversichtlichen Erörterungen unseres Autors suchen wir überall vergebens.

Einigen Rugen vermag der Forscher in spanischer Geschichte diesem Buche dennoch abzugewinnen. De Castro zeigt sich in der locasen, uns selten zugänglichen Literatur des 16. Jahrhunderts wehl belesen; er theilt aus selten gewordenen Büchern manches werthvolle mit; zuweilen kommt sogar ungedrucktes Material zum Vorschein. Für eine Reibe von Notizen aus der Gelehrtengeschichte, für persönliche Züge aus dem Leben einzelner Spanier wird man dem Versasser sich immer gerne zu Dank verpstichtet bekeunen.

Dieß sindet besonders Statt in oer Einleitung und den ersten Abschnitten des Buches. Nur zeigt sich gerade hier auch das unvollständige und willkührliche der Arbeit in hohem Grade. Ein vollständiges Bild des geistigen Lebens und Treibens jener Spoche in Spanien erhalten wir nicht; es bleibt bei abgerissenen Notizen, bei principlos aneinandergereihten Einzelheiten. Und wie schwach ist die Argumentation! Der Verk. bemüht sich z. B. darzulegen, daß die Spanier sich im 16. Jahrhundert für Toseranz ausgesprochen, und daß das spanische Bolk selbst Gegner der Inquisition und ihrer Zwangsmaßregeln gewesen, eine Behauptung, für die einzelne Stellen aus zeitgenössischen Schriften angesührt werden (p. 61—67 des Originals, p. 31 st. der Uebersehung); diese State aber, mit einer einzigen Ausnahme, besagen das, was Castro aus ihnen berauslieft, gar nicht; und aus dem einzigen das, was Castro aus ihnen berauslieft, gar nicht; und aus dem einzigen tolerant klingenden Ausspruch des Alsons von Birues wird nun auf die Gesinnung des gesammten Spaniens geschlossen. Das ist das Beweisversahren, das wir allenthalben in diesem Unche antressen.

Ein allgemeineres Interesse hervorzurusen sind der dritte und der fünste Abschnitt geeignet: in ihnen werden zwei Chacafterbilder, Bartolome de Carerauza und Don Karlos, in der stehenden tendenziösen Weise Castros ausgeführt. Diese beiden Männer sind nämlich nach Castro Protestanten gewesen und als solche der Versolgungssucht Philipps II zum Opser gesalten. Auch hier ist ein ernstlicher Beweis kaum angetreten, auch dier und die führe Sicherheit der Vehauptung den Mangel an Beweismitteln ersehen

Was nun die deutsche Bearbeitung dieses in seiner Originalität und keden Frische immerhin interessanten Buches angeht, so ist von ihr leider nicht viel zu rühmen. Einzelne Längen, einzelne rhetorische Partien des Originales sind entsernt, aber der Styl des Uebersepers giebt an keiner Stelle ein lebendiges Vild des Spanischen; er ist und bleibt schwersällig und unbeholsen. Ja es herrscht in der Uebersepung oft eine unbegreisliche Gedankenlosigkeit, welche den Sinn des Originales unrichtig oder auch geradezu das Gegentheil desselben wiedergiebt. Ich verweise als Belege sür diesen Tadel auf S. 8 [Zeile 26 u. 27\*)] S. 12 (vgl. das Original p. 30, das allerdings seine Schwierigkeiten hat) auf S. 16, auf S. 25, auf S. 27, auf S. 44, S. 79, 118, 122, 158 u. a.

W. M.

Warnkönig, L. A., Don Carlos. Leben, Verhaftung und Tob dieses Prinzen. Nach den neuesten Biographien und mit Rücksicht auf frühere Forschungen bearbeitet. Mit einem Stahlstichportrait und einem autographen Brief des Don Carlos. 8. (XII u. 168 S.) Stuttgart 1864, Cröner.

Berr Marntonig, ein vielseitig thatiger Schriftfteller, bat es fur wünschenswerth gehalten, aus bem trefflichen Berte Bachards (über bas auf Bb, XI. S. 280 ff. verwiesen werben mag) einen beutschen Auszug zu machen und bemselben in ber Borrebe noch einzelne Notigen aus Rantes Abhandlung voranguschiden. Auf selbständige Forschung ift babei wohl fein Unspruch gemacht, aber man hatte jedenfalls wunschen konnen, daß bie schriftstellerische Arbeit mit etwas mehr Sorgfalt, Genauigkeit und Ausmerksamkeit geschehen mare. Ein paar Beispiele führen wir an. S. 51 ist eine von Gachard richtig interpretirte Stelle wieder falich erläutert nach bem Muster von Roch; G. 81 wird ber Fürst von Eboli ohne Beweis jum Urheber eines burch Cabrera überlieferten Ausspruches gemacht. Noch seltsamer find Difverständnisse anderer Art. Go beift es G. 48, Cabrera führe zum Beweise ber Beistesstörung des Pringen sein Testament an: Cabrera hat bavon aber fein Wort, und nur Gachard hatte richtig bemertt, daß bas vernünstig gehaltene Testament bes Prinzen gegen bie von Cabrera berichtete Beiftesstörung besselben zeuge. An einer andern Stelle wird Gachard wenig Freude empfinden über eine ihm von D.

<sup>\*)</sup> Castro sagt: "ein Mönch aus Burgos, dessen Namen Sandoval in der Chronit des Kaisers verschweigt"; Hery übersetzt: "ein Mönch aus Burgos, in der Chronit des Kaisers Sandoval genannt."

angedichtete Argumentation: daß des Snarez Brief (vom 18. März 1567) früher geschrieben sei als Montignys Ankunft in Spanien ersolgte (d. h. vor Juni 1566), eine solche Abgeschmacktheit haben wir nirgendwo bei Gachard gelesen. Zulest wird ein harmloser Leser auch darüber einige Berwunderung empfinden, wie zweimal die beiden Bücher von Mounu. von Gachard verwechselt erscheinen: dieß geschieht in der Borrede (S. VIII und IX) zu einem Buche, das nur Auszüge aus den beiden Werken enthält!

Rosseeuw St. Hilaire. Histoire d'Espagne depuis les premiers temps historiques jusqu'à la mort de Ferdinand VII. Nouvelle édition. Tom. IX. 8. (512 p.) Paris 1864, Furne et Comp.

Der neunte Band des verdienstvollen Werkes beschäftigt sich sast ausschließlich mit den niederländischen Wirren unter Philipp II; er theilt sich in vier Bücher, deren erstes über die Jahre 1564—1567 berichtet; das zweite und dritte schildert die Ankunst Albas, die Hinrichtung Egmonts und die Ansange des Besteiungstrieges dis zum Jahre 1572; im vierten endlich wird die Erzählung von da dis zur Ermordung des großen Oraniers sortgeführt (1584). — Die Erzählung der niederländischen Ereignisse wird durch das dritte Buch unterbrocken, welches die Geschichte der Empörung der andalusischen Mauren (1568) und des von Pius V gepredigten Kreuzzugs, welcher mit der Schlacht von Lepanto endigte, enthält. — Seit die Archive von Simancas, vom Haag und von Brüssel dem Historiter offen sind, giebt es kaum eine Epoche, für die wir reicheres Material haben, als die hier besprochene. Der Vers, hat dasselbe vortresselich benutzt und in sessender Varstellung verarbeitet. Zu bedauern ist für den kritischen Leser der fast gänzliche Mangel an Quellencitaten.

R.

Juste, Théodore, Le premier roi des Belges. Biographie populaire. 8. (42 p.) Paris. libr. internat.

In gedrängter Kürze erzählt der berühmte Hiftoriker in obigem Schriftchen die Hauptzüge aus dem Leben des eben heimgegangenen Königs. Ueberall tritt in dem ansprechenden Büchlein jene warme Berehrung hervor, welche alle Kreise des belgischen Volkes sur König Leopold beseelte, nicht weniger das lebhaste Nationalgesühl des Belgiers, welches gerade durch die Regierung des jüngst verstorbenen Fürsten mächtige Unregung und Krästigung empfangen hat und so nur wieder dazu dient, seinen Ruhm

zu erhöhen. Die Darstellung Justes ist sehr klar und präcis und an vielen Stellen mit den eigenen Worten des Königs Leopold durchwebt.

B.

Juste, Théodore, Joseph Lebeau d'après des documents inédits. 8. (XI. 211 p.) Bruxelles 1865, C. Muquardt.

Ein neues Buch aus der Meisterhand Justes, dem Andenken des Mannes gewidmet, welchem nach dem Urtheile bes Berfaffers bas belaische Bolt die größte Schuld ber Dankbarteit fur die Erlangung feiner Unabbängigkeit und politischen Selbständigkeit abzutragen bat. Bon Saufe aus Aldvocat in Lüttich war Lebeau zunächst als politischer Schriftsteller thätig, begründete 1824 mit Devaux und Charles Rogier ein populares politisches Blatt, den Mathien Laensberg, welches fpater mit verandertem Namen ale "Politique" erschien und in Diefer neuen Gestalt bald eine Bedeutung erlangte und die liberalen Interessen wesentlich förderte. Nicht minder groß mar die Wirkung der 1830 von Lebeau veröffentlichten Schrift: .. Observations sur le pouvoir royal, Examen de quelques questions relatives aux droits de la couronne dans les Pays-Bas." Nachdem es jum Bruch mit der granischen Serrschaft gekommen mar, gehörte Lebeau ber Commission an, welche einen Berfassungsentwurf zur Borlage an Die consituirende Versammlung ausarbeiten sollte, und als Abgeoidneter seiner Naterstadt hun zeigte er sich im Nationalcongreß als gewandten Redner. Die Berhandlungen über die Freiheit ber Preffe, über das Wahlgeset, namentlich aber über die zufunftige Gestaltung Belgiens nahmen feine volle Bon vornherein mar er ber lleberzeugung, daß Thanateit in Anspruch. allem anderen die Wahl eines Staatsoberhauptes und bamit die vorläufige Constituirung bes Staates vorausgeben muffe. Lebeau nahm nach einanber an verschiedenen der damals auftauchenden Plane hinsichtlich des tünstigen Souverans Antheil. Als fie fich einer nach dem anderen gerichlagen hatten und in der Person bes Baron Surlet de Chofier ein Regent eingesett worden mar, übernahm er befanntlich das answärtige Ministerium. Unter seiner Megibe wurden die Verhandlungen mit dem Pringen Leopold von Sachsen-Coburg eingeleitet, und während seines Ministeriums tamen and) die befannten 18 Urtitel zu Stande, welche Lebeau viel Feindschaft zuzogen und beren Disenssion im Congresse ihn zu bem Entschluß brachte, von feiner Stellung gurudgutreten. Und boch mar mit biefen 18 Artifeln Belgien ein großer Dienst geleistet worben, sowie nicht minder badurch,

daß Lebeau es verstanden hatte, in der furzen Beit seiner Umtssührung dem Austande und namentlich dem zunächst intereffirten Breußen ben Berbacht zu benehmen, als gebe bie belgische Bewegung im Grunde nur darauf binaus, eine Bereinigung mit Frankreich herbeizuführen. Und weiterhin verdantten es die Belgier gleichsalls Lebeau, daß Leopold seiner Neigung, der holländischen Juvasion im August 1831 im Felde zu begegnen, nicht nachgab fondern in London und Baris zum Schute ber Belgien burch bie 18 Artitel garantirten Neutralität auffordern ließ. War Lebeau dieß unr durch seinen perfönlichen Ginfluß gelungen, ohne daß er ju den Nathgebern des Königs gahlte, fo finden wir ihn bald darauf wieder als Minister, und zwar an ber Spige ber Justigverwaltung. Freilich trat er schon 1834 mit Rogier aus bem Cabinet aus, durfte sich aber gleich diesem sagen, daß er bie wichtigsten Ciurichtungen angebahnt habe. Bum britten Dale mar Lebeau 1840/41 Mitglied bes Minifteriums, und ale er daffelbe abermale nach turger Zeit mit Rogier verließ, ba bewirkten Die beiden durch diesen Schritt die dauernde Conftituirung der entschieden liberalen Partei im Gegensage zu vermittelnden und fleritalen Beftrebungen. Seitdem ift Lebeau nur noch als Abgeordneter und daneben als politischer Schriftsteller wirtsam gewesen. In letterer Beziehung sind namentlich von Bedeutung "La Belgique depuis 1847" und die "Lettres aux électeurs belges." In den letten Jahren verhinderten forperliche Leiden, benen Lebeau im Marg 1865 erlag, seine Theilnahme au ben öffentlichen Angelegenheiten. Man erkennt nun leicht, wie das Leben bieses Mannes mit fast allen bedeutsamen Momenten der Entwickelung Belgiens in hervorragendem Zusammenhange fteht. Jufte hat es vortrefflich verfranden, das biographische in die allgemeinen Beziehungen einzustechten und boch überall bas perfonliche Clement genügend hervorzukehren. Ginen besonderen Werth giebt es seiner Schrift, daß er an wichtigen Buntten aus den von ihm benutten bisher ungedrudten Dokumenten Mittheilungen macht. Auf dem Titel bes Buches findet fich auch die allgemeine Ueberschrist "Les fondateurs de la monarchie belge." Soffen wir, daß Juste recht bald eine andere Perfoulichkeit aus diefem Kreise in abnlicher Alrt behandeln wird.

Mortimer-Ternaux de l'Institut, Histoire de la Terreur 1792-1794, d'après des documents authentiques et inédits. Tome V. 8. (573 p.) Paris, 1866, Michel Lévy frères.

Der funfte Band bieses Werkes umfaßt bie Geschichte von nicht gang brei Monaten 6. November 1792 bis 21. Januar 1793. fpricht junachft bie "Unnerionen", D. h. bie Eroberung Belgiens burch Dumourieg, Maing's burch Cuftine, Cavonens durch Montesquiou, und erörtert babei die an biefe Erfolge fich anknüpfenden Parteihandel, bas Auftommen ber Eroberungsluft in Baris, die Berfolgung Dumourieg' burch Bache und Montesquious burch die Dantonisten. Dieser Abschnitt ift zwar grund: licher und beffer als die einschlagenden Capitel bei Thiers oder Louis Blanc gearbeitet, jedoch fehlt bie Rudficht auf bie in ben neuern beutschen Berken beigebrachten urfundlichen Materialien, von benen bier nur ein fleiner Theil ber Acten bes Barifer Kriegeminifteriums benutt worden ift. Dagegen find bochft bankenswerth die folgenden Capitel, welche ben vorübergebenden Triumph der Gironde in den ersten Monaten bes Convents und das Obfiegen ber Berapartei durch ben Proceft Ludwigs XVI beban-Es giebt meines Wiffens tein früheres Wert, welches bie Bemegungen der Barifer Commune in jener Zeit in folder urkundlichen Bollständigkeit erörterte und die praktische Unfahigkeit der Girondisten auf jedem Schritte ihres Sandelns fo pracis und einleuchtend darlegte. Unter ben zahlreichen Noten und Excurfen, welche eine Angahl von besonders erheblichen Bunkten nach den mit hochstem Gleiße gesammelten Meten biseutiren, ist befonders die Abhandlung über die angebliche Bergiftung des Schloffers Gemain burch Ludwig XVI hervorzuheben, die neuerlich wieder burch 2. Blane in Erinnerung gebracht und weiter verbreitet worden ift. Mortimer Ternang weist ben völligen Ungrund und bie boswillige Erfinbung berfelben in einer jeden Zweifel und Widerspruch ausschließenden S. Weise nach.

- TEP 15 1995

D 1 H74 Bd.15 Historische Zeitschrift

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

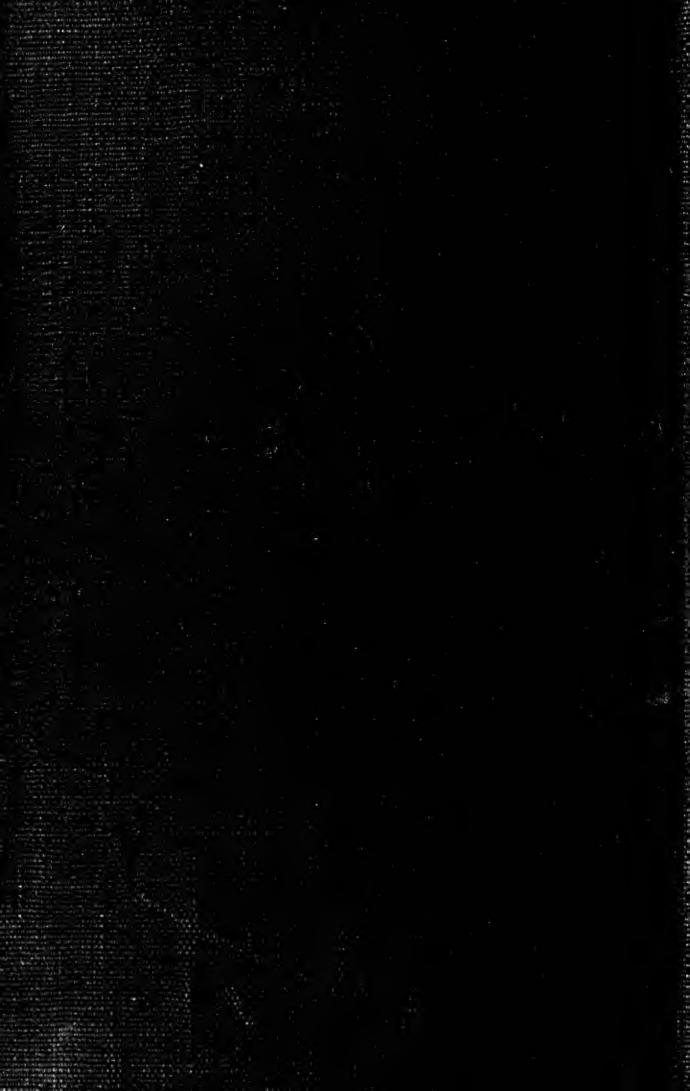